SAMMLUNG DER **GESETZE UND** VERORDNUNGEN **WELCHE IN DEM** KÖNIGLICH PREUSSISCHEN...

Münster in Westfalen (Germany)



N. The

76238



Minster States Codes 1842

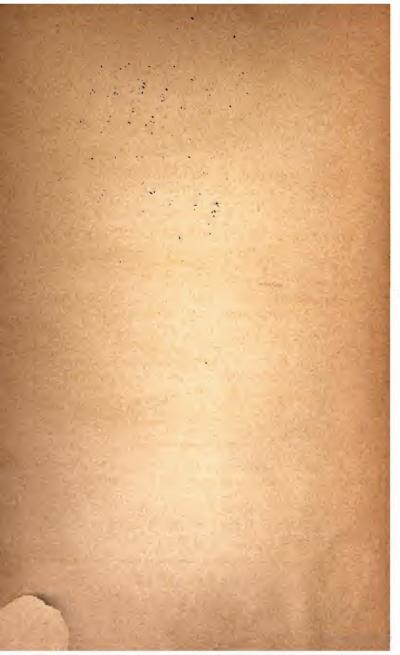

Statutes, Germany: Hunster

## Sammlung.

ber to the second

# Gesetze und Verordnungen,

welche

in dem Roniglich Preufischen Erbfürftenthume Münfter

und in ben fandesherrlichen Webieten

Houg-Bocholt-Werth

hber

Gegenstände der Landeshoheit, Verfassung, Verwaltung und Rechtspflege

vom Jahre 1359

bis jur frangofischen Militair-Occupation und jur Bereinigung mit Frankreich und bem Großherzogthume Berg

in den Jahren 1806 und resp. 1811

ergangen finb.

Im Auftrage bes Koniglichen Preußischen Sohen Staats. Ministeriums gesammelt und herausgegeben.

> Erster Band. Foch stift Münster. Von 1359 bis 1762.

#### Münfter 1842.

In ber Afdenborffichen Buchhandlung.



## Vorwort.

Die gegenwartige Sammlung der seit Mitte des vierzehnten Jahrhunderts in dem ehemaligen Bisethume, jehigen Erbfürstenthume Münster und dessen einzelnen Gebietstheilen ergangenen Verordnungen ist eine Fortsehung der von dem Regierungs Secretair Scott i zu Düsseldorf im Auftrage des Königlichen Staats Ministeriums herausgegebenen Sammlungen der rheinischen und westphälischen Provinzial-Vesehe, in ihrer ersten Gestalt gleichfalls vom Regierungs Secretair Scotti, welcher sich dem ihm für dieses Veschäft vom Königlichen Staats-Ministerium ertheileten neuen Auftrage mit vielem Eiser und großer Sorgfalt gewidmet hat, zusammengestellt, demnächst

la 20/01 81c (20)

aber hoheren Orth revidirt und hie und da theils abgekurzt, theils erganzt. In dieser veranderten Gesstalt erscheint sie jest im Oruck, und wird die Besreitwilligkeit, mit welcher Behorden, einzelne Beamte und Privatpersonen die Sammlung gefordert haben, dankbar anerkannt.

Auf zwei neuere, bas Bisthum Munfter betref= fende Berte ift hier aufmerkfam zu machen:

Dr. H. A. Erhards Geschichte Münsters (Münster 1837. I. Bd. bei Regensberg) schildert mit scharssinniger Auswahl und kritischer Prüsung die allgemeinen und besonderen Ereignisse und Verhältnisse, welche diesem ehemals geistlichen Staate Form, Bezdeutung und eine eigenthümliche Stellung gegeben haben. Das Werk liefert ein tressendes Bild der Vergangenheit, wozu die hier folgende Zusammensstellung der Landesgesche vielsache Bestätigungen und Aufklärungen einzelner Begebenheiten und Zuskände bietet.

Nebst ber Geschichte des Munfterlandes ift auch beffen altere Gesetzebung schon Gegenstand ber be-

sonderen Forschung und Sichtung gewesen. C. A. Schlüters Provinzial=Recht des Königlich Preußischen Fürstenthums Münster und der ehemals zum Hochstift Münster gehöfigen Besitzungen der Standesherren, (Leipzig 1829 und 1830. I. und II. Bb. bei F. A. Brockhaus) führt alle diejenigen älteren gesetzlichen Bestimmungen auf, welche — nach der im Jahre 1815 wieder eingetretenen Landes Hocheit der Krone Preußen in einem Theile des Münster Landes — das neben dem Allgemeinen Landrecht zu berücksichtigende Provinzial Recht begründen.

Durch dieses lettere Werk konnten jedoch nur die über Rechtsbestimmungen im Allgemeinen Gesethuche sich verbreitenden oder in demselben nicht berührten alteren, jetzt provinziellen Normen, als eben so viele Einzelnheiten, veröffentlicht werden; der gegenwartisgen Sammlung war es vorbehalten, die alteren Munsterschen Gesetze und Verordnungen zu veröffentlichen. Dieselbe wird dem Geschichtsfreunde, wie dem Geschäftsmanne um so interessanter sein, als dabei die

vorzüglichste Sorge gewesen ist, der Sammlung die größtmöglichste Wollständigkeit zu geben, und die zahlreichen, bei Behörden, öffentlichen Unstalten und Privaten ermittelten älteren Verordnungen verglichen worden sind.

Um die Bollständigkeit und Brauchbarkeit des Werkes zu erhöhen, sind nicht nur die bei der Bearbeitung der Materialien sich ergeben habenden gesschichtlichen und andern Notizen an den geeigneten Orten angeführt, sondern auch der Sammlung

- 1. ein Berzeichniß fammtlicher Bischofe von Munfter von 802 bis 1802,
- 2. ein Berzeichniß ber Quellen, aus welchen alle Ginzelnheiten ber Cammlung geschopft find,
- 3. jeder einzelnen Berordnung eine Ordnungs= Nummer, sowie, mit Hinweisung auf das Ber= zeichniß sub Nr. 2., eine Unzeige der Quelle und der materiellen Qualitat, nebst Rubrik,
- 4. jeber ber fechs Abtheilungen bes Bertes chro= nologisch aufgestellte Bergeichniffe (bei ber 26)=

theilung I. auch ein nach hauptrubriken geordenetes Berzeichniß) aller in ber Sammlung aufzgeführten Berordnungen, und endlich

5. jeber Abtheilung ein moglichst umfaffendes alphabetisches Sachregister beigefügt.

Ueber ben Umfang und die Eintheilung bes vorliegenden Werkes, sowie über die Anwendbarkeit ber darin nachgewiesenen verschiedenartigen gesetzlichen Bestimmungen ist Folgendes zu bemerken und zu berucksichtigen:

Das ganze vormalige Bisthum Munster war bis zur Mitte bes Jahres 1802 ein unter ber Landes hoheit der Bischose skeichsland; dann trat als Vorläuserin seiner, durch den Reichs Deputations Rezes vom 25. Februar 1803 sanktionirten Dismembration, eine faktische Theilung des hochstift tischen Gebietes ein, wodurch aus seinen (hier nur zu berücksichtigenden und seit 1815 der jetzigen Koniglichen Provinz Westphalen zugewiesenen) Bestandetheilen die Krone Preußen, die Wild und Rheins

grafen von Salm = Grumbach, die Herzoge von Looz= Corswaren und von Crop und die Fürsten von Salm = Salm und von Salm = Anrburg die ihnen im Lune= viller Frieden vom 9. Februar 1801 zugesicherten Entschädigungen für Länderabtretungen an Frankreich westlich des Rheins theilweise erlangten.

Bierdurch constituirten und erhielten fich:

- a. Das Koniglich Preußische Erbfürsten= thum Munster, faktisch bis zur franzosischen Militair = Occupation am 27. October 1806 und von Rechtswegen bis zur Abtretung am 24. Juli 1807,
- b. die Grafschaft horstmar, bis zur Bereisnigung mit bem Großherzogthume Berg am 26. Juli 1806,
- c. das Fürstenthum Rheina=Wolbed, bis jur Großherzoglich Bergischen Besignahme am 26. Juli 1806,
- d. Die Herrschaft Dulmen, bis zur Herzoglich Arenbergischen Besignahme am 13. August 1806, und endlich

e. die Herrschaften Ahaus Bocholt: Berth bis zur Vereinigung mit Frankreich am 28. Februar 1811.

Für jedes dieser (in den Grenzen des früheren Hochstiftes Munster gelegenen) Gebiete bildete sich eine abgesonderte neue Gesetzebung bis zu den ansgemerkten Eintrittszeitpunkten politischer Umwalzungen, wodurch sammtliche vorbezeichnete Territorien, in mehrfach veranderter Zersplitterung, unter französsische, Großherzoglich-Bergische und Herzoglich-Arenzbergische Hoheit gelangten.

Hieraus ergibt sich sowohl die Eintheilung als ber Endpunkt ber Provinzial - Geseth = Sammlung für bie jest Königlich Preußischen Gebiete des vormalisgen Bisthums Munfter. Dieselbe zerfällt hiernach in folgende sechs Abtheilungen, nämlich:

- I. fur das vormalige Hochstift Munster von 1359 bis 1802;
- II. für bas Konigliche Preußische Erbfürstenthum Munfter von 1802 bis 1806;

- III. für die Graffchaft Horstmar von 1802 bis 1806;
- IV. für bas Fürstenthum Rheina = Wolbeck von 1802 bis 1806;
- V. für die Herrschaft Dulmen von 1802 bis 1806;
- VI. für die Herrschaften Ahaus Bocholt Werth von 1802 bis 1811.

In Betreff ber Herrschaft Dulmen, welche 1806 unter Herzoglich Arenbergische Hoheit kam und erst 1811 theils mit Frankreich, theils mit dem Großherzogthume Berg vereinigt wurde, sind die wichtigssten Herzoglich Arenbergischen Berordnungen aus dem Zeitraume von 1806 bis 1811 hinzugefügt. Im Uebrigen muß wegen der für die Herzoglich Arensbergischen Besitzum erlassenen Berordnungen auf die Scottische Sammlung der Berordnungen auf die Scottische Sammlung der Berordnungen für das vormalige Chursürstenthum Soln und das Best Recklinghausen, Abtheilung 3 (Düsseldorf 1831) verwiesen werden.

Auch sind bei jeder Abtheilung die seit der rheis nischen Bundesacte und dem Tilsiter Frieden bis zur Bereinigung der betreffenden Landestheile mit der Preußischen Monarchie ergangenen Verordnungen, statt gehabten Verträge und Bekanntmachungen, aus welchen die Territorial Veränderungen sich ergeben, zur größeren Verständlichkeit hinzugefügt.

Endlich ift jeder biefer sechs Abtheilungen eine spezielle Nachweisung des Gebietes ihrer resp. Ans wendbarkeit vorangeschickt.

Berlin, 4. Oftober 1841.

#### A.

### Berzeich niß ber feit Entstehung bes Bisthums Münfter bis zu beffen Sakularisation

erwählten und zur Landes = Regierung gelangten Bifch of e.

nebft Ungabe ber Dauer ihrer Regierung.

Busammengestellt nach ben in Rock's Series Episcop. monaster., in Binterim's Pragmatische Geschichte ber beutschen Rationals, Propositials und vorzügl. Diocesan-Concitien, und in Erhard's Geschichte Munfters, enthaltenen Rachrichten.

| No.  | Bezeichnung.                    | Regie=<br>rungszeit<br>von bis | Unmerkungen. |
|------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1.   | Ludger                          | 802 809                        |              |
| 2.   |                                 | 809 839                        |              |
| 3.   |                                 | 839 849                        |              |
| 4.   |                                 | 849 872                        |              |
| 5.   |                                 | 872 875                        |              |
| 6.   |                                 | 875 895                        |              |
| 7.   |                                 | 895 922                        |              |
| 8.   |                                 | 922 941                        |              |
| 9.   |                                 | 941 969                        |              |
| 10.  | Dobo                            | 969 993                        |              |
| 11.  | Smeder                          | 993 1012                       |              |
|      | Dieterich I                     | 1012 1022                      |              |
| 13.  |                                 | 1022 1032                      |              |
| 4.   |                                 | 1032 1042                      |              |
|      | Robpert                         | 1042 1063                      |              |
| 16.  |                                 | 1064 1084                      |              |
| 17.  | Erpho                           | 1084 1097                      |              |
|      | Burchard (von Solte) .          | 1098 1118                      |              |
| 19.  | Dieterich II. (Graf v. Butphen) | 1118 1127                      |              |
| 20.  |                                 | 1127 1132                      |              |
| 21.  |                                 | 1132 1151                      |              |
|      | Friedrich II                    | 1151 1168                      |              |
| 2.3. | Lubwig (Graf v. Tedeneburg)     |                                |              |
| 24.  | hermann II. (Graf von           |                                |              |
|      | Ragenelnbogen) .                | 1174 1203                      |              |
| 25.  | Otto I. (Graf v. Oldenburg)     |                                |              |
| 6.   | Dieterich III. (Gr.v. Ifenburg) | 1218 1226                      |              |
| 7.   | Ludolph (von Holte)             | 1226 1248                      |              |
|      | Otto II. (von ber Lippe)        | 1248 1259                      |              |

| 920. | Bezeichnung.                     |      | szeit   | Unmerkungen.                                         |
|------|----------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------|
|      |                                  | von  | bis     |                                                      |
| 29.  | Wilhelm (von Holte) .            | 1259 |         | (                                                    |
| 30.  | Gerhard (Graf v. d. Mark)        |      | 1272    | Sedisvacanz bis 1275.                                |
| 31.  | Eberhard (von Dieft) .           | 1275 |         |                                                      |
| 32.  | Dtto III. (Gr. v. Rittberg)      | 1301 | 2000    | feines Mutes entfest.                                |
| 33.  | Conrad (Graf von Berg)           |      | 1310    | refignirte.                                          |
| 34.  | Ludwig II. (Landgr. v. Seffen)   | 1310 | 1       |                                                      |
| 35.  | Aldolph (Graf v. d. Mark)        | 1357 |         | 3. Ergb. v. Coln ernannt.                            |
| 36.  | Johann (von Virnenburg)          | 1363 |         | 3. Bifd. v. Uetrecht ernt.                           |
| 37.  | Florenz (v. Wewelinchoven)       | 1364 |         | besgleichen.                                         |
| 38.  | Potho (von Pothenftein)          | 1379 | 1381    | jum Bifchof v. Genverin                              |
| 39.  | Beinrich I. (Wolf von Lu-        |      |         | ernannt.                                             |
|      | binghausen)                      | 1381 |         |                                                      |
| 40.  | Otto IV. (Graf von Hona)         | 1392 |         |                                                      |
| 41.  | Beinrich II. (Grafv. Moers)      |      | 1450    |                                                      |
| 42.  | Malrav (Graf von Moers)          | 1450 | 1456    |                                                      |
| 43.  | Johann (Herzog v. Baiern)        | 1457 |         | jum Ergbifchof v. Mag-                               |
| 44.  | Beinrich III. (Gr.v. Schwarzb.)  | 1466 | 1496    | deburg ernannt.                                      |
| 45.  | Conrad (Graf v. Rittberg)        | 1497 | 1508    |                                                      |
| 46.  | Erich (Bergog von Sachfen=       |      |         | 11 6                                                 |
|      | Lauenburg)                       | 1508 | 1522    |                                                      |
| 47.  | Friedrich III. (Graf v. Wied)    | 1522 | 1532    | refignirte.                                          |
| 48.  | Erich (Berg. v. Braunschweig)    | 15   | 32      |                                                      |
| 49.  |                                  | 1532 | 1553    |                                                      |
| 50.  | Wilhelm (von Retteler) .         | 1553 | 1557    | refignirte.                                          |
| 51.  | Bernhard (von Raesfelb)          | 1557 | 1566    | desgleichen.                                         |
| 52.  | Johann (Graf von Hona)           | 1566 | 1574    |                                                      |
| 53.  | Johann Wilhelm (Bergog v.        |      |         | Landebregentichaft bis                               |
|      | Julich , Cleve u. Berg           | 1574 | 1585    | jur Refignation des noch<br>minderjährigen Bifchofs. |
| 54.  | Ernft (Bergog von Baiern)        | 1585 | 1612    | Much Ergbifchof v. Coln.                             |
| 55.  | Ferdinand I. (Berg. v. Baiern)   | 1612 | 1650    | Huch Ergbifchof v. Coln.                             |
| 56.  | Chriftoph Bernh. (v. Galen)      | 1651 | 1678    | Sedisvacauz bis 1651.                                |
| 57.  | Ferdinand II. (v. Furftenberg)   | 1678 | 1683    |                                                      |
| 58.  | Mar Beinr. (Berg. v. Baiern)     |      | 1688    | Much Ergbifchof v. Coln.                             |
| 59.  | Friedr. Chrift. (v. Plettenberg) | 1688 | 1706    |                                                      |
| 60.  | Frang Arnold (v. Metternich)     |      |         |                                                      |
|      | gur Gracht)                      | 1707 | 1718    |                                                      |
| 61.  | Clem. Auguft (St. v. Baiern)     |      | _       | Much Ergbifchof v. Coln.                             |
| 62.  | Mar Friedrich (Graf von          |      |         | ,                                                    |
|      | Ronigsegg=Rothenfels)            | 1761 | 1784    | desgleichen.                                         |
| 63.  | Mar Franz (Erzh. v. Defter.)     |      |         |                                                      |
|      | isvacanz bis zur Gatularifation  |      |         |                                                      |
| - 4  | Gebiet, 1803.                    | 2    | Joungal | ne are ortinalimines:                                |

## Berzeich niß

berjenigen Sammlungen gedruckter und geschriebener altern Urkunden, Berordnungen und Aktenstücke, auch attern und jungern Druckwerke, aus welchen die hier nachfolgende

## Sammlung alterer Gefete und Berordnungen

geschöpft worden ist, und auf welche Quellen bei jedem in der Sammlung enthaltenen Stude, durch Beifügung (rechts vom Datum) der unter Columme 1. und 2. stehenden Bezeichnung, hingewiesen; auch, durch Zusehung der unten angemerkten Abkurgungen, die Qualität jedes benutten Originales angezeigt wird.

|                      | Bezeichnung ber Sami                               | mlung resp. des Quellwerks.                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lit.                 | No. und Zahl zc. der Bo-<br>lumen oder Fascikel.   | Gegenwartige Befiger.                                             |
| <b>A.</b>            | I. bis XI.                                         | Bibliothet bes Konigl. Dberlan-<br>bes-Berichts zu Munfter.       |
| В.                   | I. bis VII.                                        | Bibliothet ber Konigl. Regie-<br>rung zu Munfter.                 |
| C.<br>D.             | 1 bickes Paquet.<br>mehrere Fascikel.              | Ronigliche Provinzial = Archiv zu Munfter.                        |
| E.<br>F.<br>G.<br>H. | I. bis X. 1 Paquet loofer Piecen. 1 """ I. und II. | Königl. Preuß. Geheim. Justiz-<br>Rath Schlüter zu Münster.       |
| I.<br>K.             | 1 Bb. und loofe Piecen.<br>I. und II.              | Ronigl. Preuß. Geheim. Juftig-<br>Rath von Olfers zu Munfter.     |
| L.                   | 1 Paquet loofe Piecen.                             | Ronigl. Juftig = Commiffarius<br>Lohkamp ju Munfter.              |
| M.                   | I. und II.                                         | Konigl. D. L. G. Bicc-Prafibent<br>Scheffer-Boichorft zu Munfter. |
| N.                   | 1 Folio=Band.                                      |                                                                   |
| 0.                   | 1 ", ",                                            | Ronigl. Geheimer Regierungs-                                      |
| <b>P</b> .           | 1 ",_ "                                            | Rath Langenberg zu Mun=                                           |
| Q.                   | I. und II. 2 Folio-Bbe.                            | fter.                                                             |
| R.                   | 1 Paquet loofer Piecen.                            | J                                                                 |

|          | Bezeichnung ber Sam                                                                                                                                                           | mlung resp. des Quellwerks.                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lit.     | No. und Zahl zc. ber Bo-<br>lumen ober Fascifel.                                                                                                                              | Gegenwärtige Befiger.                                                                                                 |
| S.<br>T. | viele Mappen.<br>mehrere Bde. u. Mappen                                                                                                                                       | Ronigl. Juftiz-Commiffar Pro-<br>feffor Spridmann zu Munfter.                                                         |
| U.       | 1 Folio-Band.                                                                                                                                                                 | Fürstlicher Kammer = Direktor<br>Schmig zu Coesfeld.                                                                  |
| V.       | viele Aften Fascifel.                                                                                                                                                         | Archiv bes Herrn Grafen von Lannois zu Bentlage.                                                                      |
| W.       | besgl.                                                                                                                                                                        | Archiv bes Herrn Herzogs von Erop-Dulmen zu Dulmen.                                                                   |
| X.       | beegl.                                                                                                                                                                        | Archiv ber Stadt Bochold.                                                                                             |
| Y.       | diverfe Drudwerke.                                                                                                                                                            | in öffentlichen und Privat-Bib-<br>liotheken und im Buchhandel.                                                       |
| Z.       | 6 Banbe Munstersches<br>Intelligenzblatt von<br>1802—1807.                                                                                                                    | (einziges vollständiges Eremplar,<br>im Besig bes Herrn Buchhand-<br>lers Huffer zu Munster.)                         |
| A.a.     | 11 Folio-Banbe und 2<br>bicke Paquete im Kata-<br>loge bezeichnet mit Abth.<br>V. Nr. 537, 538, 539,<br>540, 541, 544, 545,<br>546, 547, und Abth.<br>XIII. Nr. 13, 14 u. 15. | Dom-Bibliothek in Coln (ge- grundet von dem Erzbischofe Ferdinand August, Grafen von Spiegel zu Desenberg- Canstein.) |

## Abenrzungen.

| a)         | veveutet : | bouzogenes Deiginat;          |
|------------|------------|-------------------------------|
| b)         | i          | gebrucktes Eremplar;          |
| <b>c</b> ) | 19         | beglaubigte Abschrift;        |
| d)         | 17         | einfache Abschrift;           |
| e)         | 1)         | alte Abschrift;               |
| f)         | 19         | Concept bes Erlaffes unb      |
| g)         | **         | Abbrud in bezeichnetem Werte. |

## Territorial = Nachweisung

zur

### 1ften Abtheilung ber Münfterschen Provinzial= Gefet = Sammlung,

ober:

### Berzeich niß

berjenigen in bem Koniglich Preußischen Regierungs - Bezirk Munfter gelegenen Kreise, Burgermeistereien, Gemeinden und einzelnen Orte, welche jum vormaligen Bisthum Munfter ge-bott hoten, und in welchen bie in ber ersten Abreites gerfellichen Bestimmungen Mirkung biese

Bertes aufgeführten gesetlichen Bestimmungen Birkunge=

in summarischer und alphabetischer Neihenfolge ausgestellt, unter Benutung ber 1819 und 1823 herausgegebenen Ortschafts : Berzeichnisse bes Regierungs : Bezirkes Munfter \*) und ber in C. N. Schluter's Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen Band 1. ad pag. 578 veröffentlichten Tabelle über den Regierungswechsel in dem jett Preußischen Abeile bes ehemaligen Münsterlandes.

#### I. Summarifche Nachtweifung.

Bum vormaligen Bisthum Munfter gehörten:

1. Die Stadt und ber ganze Kreis Munster, mit einziger Ausnahme ber jegigen (vormals zur Grafschaft Teckelenburg gehörigen) Burgermeisterei Labebergen.

2. im Kreise Tedlenburg, nur bie 3 Burgermeistereien: hopsten, Bevergern und Riesenbed.

Bemerkungen.

Diefe Gebiete fortirten, mit Ausnahme der Spt.= Stadt Munfter, unter bie Aemter: Bolbed, Borftmar und Rheine.

Bormale jum Umte Rheine geborig.

<sup>\*)</sup> Bei der hier obwaltenden Nothwendigkeit, in Ermangelung eines neueren gang speziellen Ortschafts Berzeichnisse, auf das Munskersche Ortschafts Berzeichnis von 1823 zu verweisen; ist es zweckbienlich, die seit dem Jahre 1823 eingetretenen Beranderungen in der Jusammensehung der Kreise

3. ber gange Kreis Barenborf, mit einziger Ausnahme ber (vormalezur Graffchaft Tecklenburg gehörenben) jegigen Burgermeisterei Lienen.

4. der ganze Kreis Bedum ohne Ausnahme.

5. ber ganze Kreis Lubinghaufen ohne Ausnahme.

6. ber gange Kreis Coesfelb ohne Ausnahme.

7. die im Kreise Recklinghausen gelegenen zwei Burgermeistereien Altschermbeck und Lembeck. Bormals ju ben Mems tern Wolbed, Saffens berg und Stromberg ges borig.

desgl. ju den A. Bolbed und Stromberg.

desgl. ju den a. Bolbed und Berne.

Dulmen und Sorftmar.

besgl. jum Unit Ahaus.

und der Burgermeifterei=Begirte im Regierungs=Begirte Munfter

nachzuweisen.

Bu besten Bewirkung werben alle aus bem Abresbuch für bie Provinz Westphalen pro 1840 erkennbare Abanberungen ben ober (1823 von et. Sigismund herausgegebenen) Ortschafts-Verzeichnisse aufgesührten Kreis und Bürgermeistereiseintheilung, — ben baselbst von pag. 44 bis 105 besindlichen Tabellen hier solgend, — nachstehend bezeichnet; wobei im Allgemeinen anzumerken ist, daß, durch die Einsuhrung der allgemeinen Städtes Ordnung, nur die Städte Munster, Ahaus, Stadtlohn, Vreden, Bedum, Borken, Anholt, Bocholt, Coesseld, Dulmen, Haltern, Kudingshausen, Werne, Redlinghausen, Dorsten, Teckstendurg, und Warenborf, und beren Feldmarken, als selbsständige Verwaltungs-Bezirke, aus dem frühern Bürgermeisterei-Berbande ausgeschieden sind.

In allen jest nicht berichtigten Ungaben bes mehrbezeichneten 2c. Sigismund'ichen Ortschafts-Berzeichniffes vom Jahr 1823 ift biefes als ferner anzuwenbenbes Orientirungsmittel zu betrachten.

## Abanberungen ber Territorial-Gintheilung vom Sahre 1823.

- 1) Die Bürgermeisterei Labbergen (pag. 47. Nro. 136-40 bes Ortsschafts: Berzeichnisses) ist im Jahre 1840 vom Kreis Munfter getrennt und mit bem Kreise Tecklenburg vereinigt.
- 2) Das Rirchborf Salverbe (p. 52. Rro. 18 b. D. B.) gehort 1840 gur Broffrei Schale, Rreises Tedlenburg.
- 3) Die Oorfer Lebbe und Leeben 2c. (p. 54. Nro. 68-77 b. D. B.) bilben 1840 bie Brgstrei Lebbe, Kr. Tecklenburg.
- 4) Das Kirchspiel Neu-Warenborf (p. 58. Nro. 4 b. D. B.) gehort 1840 zur Breffrei Fredenhorft, Kr. Warenborf.
- 5) Die Dorfer Oftenfelbe und Beftfirchen ic. (p. 58. Rro. 17-29) gehoren 1840 gur Broffrei Beelen , Rr. Warenborf.

- 8. ber gange Rreis Borfen, mit ben beiben Ausnahmen:
- a. ber Stadt und Bauerschaft Anholt (vormals Salm'iche Herrschaft Anholt) in ber Burgermeisterei Anholt, und
- b. bes Fledens Gehmen nebst zwei Bauerschaften (bie frühere zufolge Bergleiches vom 15. September 1700 vom Hochstift Munster als Eigenthum ber Grafen zu Limburg-Bronkhorst anerkannte Reichscherrschaft Gehmen) in ber Burgermeisterei Ramsborf.

desgl. ju ben A. Abaus und Bochelt und gu ber burch Kaufvertrag vom I. Ottober 1709 ermors benen Freiherrlichkeit Werth.

- 6) Das Kirchborf Fuchtorf ic. (p. 60. Nro. 76-83 b. D. B.) gehort 1840 zur Brgftrei Saffenberg, Kr. Barenborf.
- 7) Das Rirchb. Milte 2c. (p. 60. Nro. 84-89 b. D. B.) gehört 1840 zur Brgftrei Oftbevern, Kr. Warenborf.
- 8) Das Kirchb. Ennigerloft ic. (p. 64. Nro. 26-30 b. D. B.) gez hort 1840 jur Broffrei Delbe, Rr. Bedum.
- 9) Das Kirchspiel Bedum nebst Bellern, Sunninghausen und Lutteuntrup (p. 65. Aro. 50-67 und Aro. 72 bes D. B.) bilben 1840 die Brgstrei Landbegirk Bedum, Kr. Bedum.
- 10) Das Dorf Dolberg zt. (p. 64. Rro. 68-71 b. D. B.) gehört 1840 gur Brgftrei Ablen, Kr. Becum.
- 11) Das Dorf Lippborg (p. 65. Rro. 85—92 b. D. B.) gehort 1840 zur Brgftrei Lbbez. Beckum, Kr. Beckum.
- 12) Die Dorfer herzseld und Baberelob 2c. (p. 65. Rro. 93-111 b. D. B.) geboren 1840 zur Burgermeisterei Liebborn, Kr. Bedum.
- 13) Das Arfpl. Lubinghausen und Seppenrade 2c. (p. 71. Aro. 50-71 t. D. B.) bilben 1840 bie Brgftrei Lbbez. Lubinghausen, Kr. Lubinghausen.
- 14) Das Kripl. Werne nebst Capelle und herbern zc. (p. 72. Nrc. 105-137 b. D. A.) bilben 1840 bie Brgstrei Ebbez. Werne, Kr. Ludinghausen.
- 15) Das Arsp. haltern nebst hullern und Lippramsborf 2c. (p. 76. Rro. 1-6 und 8-23 b. D. B.) bilden 1840 bie Breffrei Lbbez. haltern, Ar. Coesfelb.
- 16) Die Umgebung ber Stadt Cocofelb (p. 77. Nro. 66—72 b. D. B.) bilben 1840 bie Braffrei Lobez. Coeofelb, Kr. Cocofelb.
- 17) Die Broffrei Darfelb (p. 78. Rro. 91-101 b. D. B.) ift 1840 vereinigt mit ber Broffrei Ofternick, Kr. Coesfelb.

9. der ganze Kreis Ahaus ohne Uusnahme; und

beegl. ju ben A. Ahaus und Sorftmar.

10. ber gange Kreis Steinfurt mit einziger Ausnahme ber (vormaligen Graffchaft) jegigen Burgermeift. Steinfurt.

beegl. ju den A. Bolbed, Sorftmar und Rheine.

- 18) Die Braffrei Savirbed (p. 79. Nro. 122—133 6. D. B.) ift 1840 vom Kreis Coesfelb getrennt und mit bem Kr. Munster vereinigt.
- 19) Das Kript. Dorften nebst Maerl, Polsum, homm zc. (p. 82. Nro. 2-16 b. D. B.) bilbet 1840 bie Bryftrei Ebbez. Dorften, Kr. Recklinghaufen.
- 20) Die Brgftrei Kirchhellen (p. 82. Rro. 17-43 b. D. B.) heißt 1840 Brgftrei Bottrop, Kr. Recklinghaufen.
- 21) Die Brgstrei Altschermbeck (p. 84. Aro. 105—113 b. D. B.) ift 1840 pereinigt mit ber Brgstrei Lembeck, Kr. Recklinghausen.
- 22) Das Kripl, Recklinghausen 2c. (p. 85. Aro. 129—163 b. D. B.) bilben 1840 bie Breffrei Ebbz. Recklinghausen, Kr. Reckling-hausen.
- 23) Die Stadt Werth (p. 90. Nro. 6 b. D. B.) bilbet 1840 (ohne Stadte-Ordg.) bie Broffrei Werth, Kr. Borken.
- 24) Die Oorfer Rhebe und Dingben ic. (p. 90. Nro. 8-18 u. 38-42 b. D. B.) bilben 1840 bie Brgftrei Rhebe, Kr. Borken.
- 25) Die Broffrei Groß-Reden (p. 91. Rro. 60-68 b. D. B.) heißt 1810 Broffrei Beiben , Rr. Borten.
- 26) Das Kripl. und Fleden Raesfelb und bie Brgftrei Marbed 2c. (p. 92. Nro. 71—85 b. D. B.) bilben 1840 bie Brgftrei Lbbez. Borken ober Marbed, Kr. Borken.
- 27) Das Kripl. Ahaus und Bullen 2c. (p. 96. Nro. 2-9 b. D. B.) bilben 1840 bie Breffrei Lobez. Ahaus, Kr. Ahaus.
- 28) Die Dorfer Legben und Abbed 2c. (p. 96. unb 93. Nro. 10-15 unb 88-91 b. D. B.) bilben 1840 die Broffrei Legben, Kr. Abaus.
- 29) Das Dorf Wessum 2c. (p. 96. und 97. Nrc. 38-41 b. D. B.) bilben 1840 bie Brystrei Wessum, Kr. Ahaus.
- 30) Die Umgebung ber Stabt Breben (p. 98. Rro. 59-69 b. D. B.) bilben 1840 bie Brgftrei Ebbez. Breben ober Ameloe, Kr. Ahaus.
- 31) Das Kripl. Stadtlohn nebst Sublohn und Debing ac. (p. 98. Nro. 71—87 b. D. B.) bitben 1840 bie Brgftrei Ebbez. Stadt-lohn, Kr. Abaus.

## II. Alphabetische Nachweisung.

| Namen<br>der Städte und<br>Orte. | Lande und Stadte<br>Gerichte, worunter<br>. fie gehoren. | Ramen<br>der Städte und<br>Drie, | Cande und Stadt.<br>Gerichte, worunter<br>fie gehoren. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ahaus.                           | Ahaus.                                                   | Ennigerlob.                      | Delbe.                                                 |
| Alhlen.                          | Ablen.                                                   | Epe.                             | Steinfurt.                                             |
| Albachten.                       | Munfter.                                                 | Erle.                            | Saltern.                                               |
| Allberslohe.                     | 17                                                       | Everswinkel.                     | Warendorf.                                             |
| Ulftette.                        | Ahaus.                                                   | Ennen.                           | 17                                                     |
| Alten=Lunen.                     | Werne.                                                   | Fredenhorft.                     | 1)                                                     |
| Alltenberge.                     | Horstmar.                                                | Kuchtorf.                        | 1)                                                     |
| Mvesfirchen.                     | Munfter.                                                 | Gefcher.                         | Stadtlohn.                                             |
| Umelsburen.                      | 12                                                       | Simte.                           | Munfter.                                               |
| Ungelmobbe.                      | 17                                                       | Greffen.                         | Warenborf.                                             |
| Uppelhulfen.                     | 1, *                                                     | Greven.                          | Munfter.                                               |
| Usbeck.                          | Albaus.                                                  | Gronau.                          | Steinfurt.                                             |
| Uscheberg.                       | Lubinghausen.                                            | Saltern.                         | Saltern.                                               |
| Beckum.                          | Alblen.                                                  | Sandorf.                         | Munfter.                                               |
| Beelen.                          | Warendorf.                                               | Sarfewinkel.                     | Warendorf.                                             |
| Bevergern.                       | Rheine.                                                  | Savirbed.                        | Sorftmar.                                              |
| Billerbeck.                      | Coesfeld.                                                | Sed.                             | Alhaus.                                                |
| Bochold.                         | Bochold.                                                 | Seefen.                          | Ablen.                                                 |
| Bockum.                          | Werne.                                                   | Seiben.                          | Borfen.                                                |
| Borghorst.                       | Steinfurt.                                               | Bembergen.                       | Rheine.                                                |
| Borf.                            | Werne.                                                   | Serbern.                         | Werne.                                                 |
| Borfen.                          | Borten.                                                  | Berveft.                         | Saltern.                                               |
| Bofenfell.                       | Munfter.                                                 | Bergfelb.                        | Alblen.                                                |
| Bulbern.                         | Dulmen.                                                  | Siddingret.                      | Saltern.                                               |
| Sapelle.                         | Ludinghaufen.                                            | Hiltrup.                         | Dunfter.                                               |
| Soesfeld.                        | Coesfelb.                                                | Soetmar.                         | Warendorf.                                             |
| Darfeld.                         | Horstmar.                                                | Soevel.                          | Werne.                                                 |
| Darup.                           | Coesfeld.                                                | Sopften.                         | Ibbenburen.                                            |
| Dieftebbe.                       | Delbe.                                                   | Solfterhaufen.                   | Saltern.                                               |
| Dingben.                         | Bochold.                                                 | Solthausen.                      | horstmar.                                              |
| Dolberg.                         | Ablen.                                                   | Soltwick.                        | Abaus.                                                 |
| Dreierwalbe.                     | Rheine.                                                  | horstmar.                        | Horstmar.                                              |
| Drenfteinfurt.                   | Alblen.                                                  | Sullern.                         | Saltern.                                               |
| Dulmen.                          | Dulmen.                                                  | Laer.                            | Sorftmar.                                              |
| Eggenrodde.                      | Horstmar.                                                | Langenhorft.                     | Steinfurt.                                             |
| Emsbetten.                       | Rheine.                                                  | Leer.                            | Sorftmar.                                              |
| Enniger.                         | Delbe.                                                   | Legben.                          | Alhaus.                                                |

| Namen<br>der Städte und<br>Orte. | Berichte, worunter fie gehoren. | Ramen<br>der Städte und<br>Orte, | Land= und Stadt:<br>Gerichte, worunte<br>fie gehoren. |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lembeck.                         | Haltern.                        | Saerbeck.                        | Rheine.                                               |
| Lette.                           | Coesfeld.                       | Sanct Mauris                     | Munster.                                              |
| Liesborn.                        | Delbe.                          | Saffenberg.                      |                                                       |
| Lippborg.                        | Ablen.                          | Schapbetten.                     | Warenborf.                                            |
| Lipprong.                        | Saltern.                        | Schermbeck, alt                  | Munfter.                                              |
| Lubinghausen.                    | Lubinghaufen.                   |                                  | 6                                                     |
| Marienfeld.                      | Warendorf.                      | Schöppingen.<br>Selm.            | Horstmar.                                             |
| Mefum.                           | Rheine.                         | Senden.                          | Berne.                                                |
| Metelen.                         | /                               |                                  | Dulmen.                                               |
| Milte.                           | Steinfurt.                      | Sendenhorft.                     | Alhlen.                                               |
|                                  | Warendorf.                      | Seppenrade.                      | Ludinghausen.                                         |
| Munster.                         | Munfter.                        | Stadtlohn.                       | Stadtlohn.                                            |
| Meuenfirchen.                    | Rheine.                         | Stockum.                         | Werne.                                                |
| Mienberge.                       | Munster.                        | Stromberg.                       | Delde.                                                |
| Mienborg.                        | Ahaus.                          | Sudfirchen.                      | Ludinghausen.                                         |
| Mordfirchen.                     | Ludinghausen.                   | Sudlohn.                         | Stadtlohn.                                            |
| Mordwalde.                       | Horstmar.                       | Sunninghausen                    | Delde.                                                |
| Nottuln.                         | Coesfeld.                       | Telgte.                          | Munfter.                                              |
| Ochtrup.                         | Steinfurt.                      | Untrop. Lutte=                   | Ablen.                                                |
| Delde.                           | Delbe.                          | Behlen.                          | Borfen.                                               |
| Olfen.                           | Ludinghaufen.                   | Belleren.                        | Delbe.                                                |
| Ditbevern.                       | Warendorf.                      | Benne.                           | Ludinghausen.                                         |
| Ditenfelbe.                      | Delbe.                          | Borhelm.                         | Ablen.                                                |
| Ofterwick.                       | Coesfeld.                       | Breden.                          | Stadtlohn.                                            |
| Ottenftein.                      | Alhaus.                         | Warendorf.                       | Warendorf.                                            |
| Ottmarsbock.                     |                                 | Waderstoh.                       | Delbe.                                                |
| hold.                            | Ludinghaufen.                   | Balftebbe.                       | Ablen.                                                |
| Rade.                            | Haltern.                        | Welbergen.                       | Steinfurt.                                            |
| Raesfeld.                        | Borfen.                         | Werne.                           | Werne.                                                |
| Ramsborf.                        | "                               | Werth.                           | Bochold.                                              |
| Recken groß:                     | ,,                              | Wefete.                          | Borfen.                                               |
| , flein=                         | 12                              | Westbevern.                      | Munster.                                              |
| Rhede.                           | Bochold.                        | Westfirchen.                     | Warendorf.                                            |
| Rheine.                          | Rheine.                         | Wessum.                          | Abaus.                                                |
| Rinfenrobbe.                     | Munster.                        | Wettringen.                      | Steinfurt.                                            |
| Riesenbeck.                      | Rheine.                         | Molbect.                         |                                                       |
| Rorup.                           | Coesfeld.                       | Bulfen.                          | Münster.                                              |
| Rorel.                           | Münster.                        |                                  | Haltern.                                              |
| Moret.                           | withiter.                       | Bullen.                          | Ahaus.                                                |

#### D.

## Chronologisches Berzeichniß

Der

# in der Iften Abtheilung der Provinzial-Gefen-

für das jeht Königl. Preuß. Gebiet des vormaligen Hochstiftes Munster enthaltenen und nachgewiesenen Berordnungen der ehezmaligen Bischöfe von Munster und der von denselben angeordneten Landes-Behörden, während bes Zeitraums von 1359 bis 1802.

| Datum.           |                                              | . ber<br>mlung. |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 27. Octob. 1359. | Schatung und Privilegien.                    | 1               |
|                  | g: geschichtt. Nachr. über bas Steuerwesen.) |                 |
| 27. April 1368.  | Landes-Regierung.                            | $\frac{2}{3}$   |
| 15. Aug. 1372.   | Landes-Bereinigung und Berfaffung.           | 3               |
| 17. Aug. 1444.   | Landes=Bereinigung mit Coln.                 |                 |
| 17. Nov. 1457.   | Landes-Privilegien.                          | 5               |
| 24. Mai 1466.    | Landes-Vereinigung und Privilegien.          | 6               |
| 6. Juni 1489.    | Mung-Vertrag und Ordnung.                    | 7               |
| 6. Juni 1489.    | besgleichen.                                 | 8               |
| Im Jahre 1499.   |                                              | . 9             |
| Im Jahre 1512.   | Mung-Tarif und Wahrung.                      | 10              |
|                  | Sours des Glogl. u. Münzgeschichtliche Nachi | :.)             |
| 8. Juli 1517.    | Munz-Drbnung.                                | 11              |
| 26. Juli 1520.   | besgleichen.                                 | 12              |
| 10. Juli 1521.   | desgleichen.                                 | 13              |
| 5. Dec. 1523.    | Mung-Tarif und Bahrung.                      | 131/2           |
| 18. Juni 1530.   | Munz-Dronung.                                | 14              |
| 24. Aug. 1532.   | Mung-Tarif und Bahrung.                      | 15              |
| (भार             | Anhang: Mung=Tarif de 1534.)                 |                 |
| 14. Febr. 1533.  | Relig .= Bergleich mit b. Stadt Munfter.     | 16              |
| Im Jahre 1534.   | Mung-Ordnung.                                | 17              |
| Im Jahre 1534.   | Mung-Tarif. ad                               | 15              |
| 1. April 1534.   | Mung-Ordnung.                                | 18              |
| 10. Nov. 1534.   | Schagung gegen die Wiebertaufer.             | 19              |

|                               | <i>(</i> *) <i>(</i> *)                                                   | n .      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Datum.                        |                                                                           | Nro. ber |
|                               | 9                                                                         | ammlung. |
| 21. Jan. 1535.                | Schatung gegen bie Wiebertaufer.                                          |          |
| Im Febr. 1535.                | Deffentl. Sicherheit w. d. Wiedertau                                      |          |
| 4. Mårz 1535.                 | Munz-Tarif und Währung.                                                   | 21       |
| 1. Det. 1535.                 | Schatzung und Munzwerth.                                                  | 22       |
| 29. Aug. 1536.                | Münz-Tarif.                                                               | 23       |
| 29. Jan. 1537.                | Berfaffung ber Stadt Munfter.                                             | 24       |
| 10. Febr. 1538. 4. Juni 1538. | Wiedertaufer=Sekte.                                                       | 25       |
| 4. Juni 1538.                 | Schahung wegen Kriegskoften.                                              | 26       |
| 4. Juni 1538.                 | Mung-Tarif und Währung.                                                   | 27       |
| 3. Juli 1538.                 | Deffentliche Sicherheit.                                                  | 28       |
| 14. Dec. 1538.                | Mung-Tarif und Währung.                                                   | 29       |
| 30. April 1539.               | Munz-Orbnung.                                                             | 30       |
| 13. Jan. 1541.                | Schapung und Mung-Tarif.                                                  | 31       |
| 5. Aug. 1541.                 | Verfassung ber Stadt Munfter.                                             | ad 24    |
| 23. April 1542.               | Accife zur Schulbentilgung.                                               | 32       |
| 10. Sept. 1544.               | Schatung und Mung-Tarif.                                                  | 33       |
| 10. Mårz 1546.                | Deffentliche Sicherheit.                                                  | 34       |
| 5. October 1551.              | Schatung zur Schulbentilgung.                                             | 35       |
| Im Jahr 1553.                 | Polizei-Dronung ber Stadt Munfte                                          | r. 36    |
| (                             | Als Anhang : geschichtl. Rotizen.)                                        |          |
| 17. Mai 1553.                 | Berfaffung der Stadt Munfter.                                             | ad 24    |
| Januar 1555.                  | Mung-Tarif.                                                               | 36 1/2   |
| 11. Jan. 1557.                | besgleichen.                                                              | 37       |
| (Mis Anho                     | ing : Mung-Tarif ber Stabt Munfter.)                                      |          |
| 8. Juni 1562.                 | Deffentliche Sicherheit.                                                  | 38       |
| 24. Juni 1562.                |                                                                           | ad 66    |
| 22. Dec. 1562.                |                                                                           | ad 37    |
| 5. Juni 1564.                 | Deffentliche Sicherheit.                                                  | 39       |
| 27. Det. 1564.                | Mung-Tarif.                                                               | 40       |
| 22. Juni 1567.                | besgleichen.                                                              | 41       |
| 10. Mårz 1568.                | Mung-Bucher.                                                              | 42       |
| 28. Sept. 1568.               | Landesregierung. Sede vacante.                                            | 43       |
| 6. April 1570.                | Landes-Privilegien.                                                       | 44       |
| (3m Angan                     | g: Anzeigung der Eintritte-Zeitpunkte egien und ber Juramenta Episcopor.) | oer      |
| 31. Det. 1571.                | Hochgerichte = 1c. Ordnung.                                               | 45       |
| 31. Det. 1571.                | Kandgerichte zc. Ordnung.                                                 | 46       |
| 31. Det. 1571.                | Land = 2c. Ordnungen.                                                     | 47       |
| 5. Dec. 1572.                 | Deffentliche Sicherheit.                                                  | 48       |
| 25. Febr. 1573.               | Mung-Tarif und Berrufung.                                                 | 49       |
| 5. Juli 1574.                 | Reformation des Offizial-Gerichts.                                        |          |
| 3. Aug. 1574.                 | Deffentliche Sicherheit,                                                  | 50       |
| o. muy, 1574.                 | ~ijiminge Cinjergere.                                                     |          |

| Datum. Gegenftanb. Dr.                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                             | o. ber<br>mlung. |
| 11. Juni 1575. Lanbesregierung. Sede vacante. ad            |                  |
| 15. Juni 1575. Hofgerichts-Bistation.                       | <u> 43</u><br>51 |
| 21. Dec. 1577. Schatzung zur Turkenhulfe.                   | <u>51</u>        |
| (3m Unhang: Rachweise der Kirchsp.=Schagungen bis 1657      | 32 .             |
| 24. April 1578. Schwelgereien.                              | <u>5</u> 3       |
| 5. Juli 1578. Mung-Wucher und Berruf.                       | 54               |
| 18. Marg 1579. Hofgerichte-Bisitation. ad                   |                  |
| 10. Nov. 1579. Mung-Bucher und Berruf.                      | 55               |
| 20. Mai 1580. besgleichen. ad                               |                  |
| 12. Dec. 1580. Motariate-Ordnung.                           | 56               |
| 4. Nov. 1583. Neuer Gregorianischer Kalender.               | 561/2            |
| Ums Jahr 1585. Reformation ber Archibiakon-Gerichte.        | 57               |
| 14. Mai 1586. Gerichte-Erekutione-Dronung.                  | 58               |
| 12. Mug. 1586. Sofgerichte-Bisitation. ad                   |                  |
| 8. Juni 1590. Aus : und Durchfuhr-Zoll ic.                  | 59               |
| 26. Det. 1593. Deffentliche Sicherheit.                     | 60               |
| 3. Jan. 1594. besgleichen. ad                               | 60               |
| 4. Juli 1597. Personen-Schahung.                            | 61               |
| 30. Det. 1600. Deffentliche Sicherheit.                     | 62               |
| 3. Marz 1601                                                |                  |
| bis 1637. Rirchspiels-Schatung. ad                          | <b>52</b>        |
| 3. Marg 1601. Personen-Schatung. ad                         | 61               |
| 31. Juli 1601. Freiwillige Turkensteuer.                    | 63               |
| 23. Nov. 1601. Salzhandels=Polizei.                         | 64               |
| 6. Nov. 1604. Appellationen in Prozessen.                   | 65               |
| 2. Mai 1609. Berbot gefährlicher Bucher ic.                 | 66               |
| 30. Marg 1610. Bertrage ber Colonen.                        | 67               |
| 10. Jan. 1611. Rupfermungen. 22. Jan. 1611. besgleichen. ad | 68               |
|                                                             | 68               |
| 26. Mai 1612. beegleichen.                                  | 69               |
| 28. Juni 1612. Unsittlichkeit ber Geiftlichen.              | <b>70</b>        |
| 20. Oct. 1612. Diekuffione-Prozeß.                          | 71               |
| 1. Febr. 1613. Leben-Erneuerung.                            | 72               |
| 23. Mai 1613. Begebau-Streitigfeiten.                       | 73               |
| 23. Mai 1613. Holzbevastationen.                            | 74               |
| 18. Aug. 1614. Personen-Schatzung.                          | <b>75</b>        |
| (Im Anhang: Rachweise ber Personen-Schabung bis 1690.)      |                  |
| 29. Nov. 1615. Archibiakonal-Jurisdiktion.                  | <b>76</b>        |
| 21. Nov. 1616. Reichskriegs=Ausbruch.                       | <del>77</del>    |
|                                                             |                  |
| (Im Anhang: Nachweise berfelben bis 1713.)                  | 78               |

| Datum.             | Begenstand.                           | Nro   | . ber |
|--------------------|---------------------------------------|-------|-------|
|                    |                                       | Sami  | nlung |
| 26. Nov. 1618.     | Bertrage mit Colonen.                 |       | 79    |
| 15. Dec. 1621.     | Berbotene Buder.                      | ad    | 66    |
| 16. Mars 1622.     | Landtags=Convofation.                 |       | 80    |
| (Im 2              | inhang: Nachweise berselben bis 1718  | J.)   |       |
| 23. Juli 1622.     | Feuerstätten-Schagung.                |       | 81    |
| (Im Anhang         | : funf bergleichen Ausschreibungen ar |       |       |
|                    | . Personen=Schatzung.                 | ad    | 75    |
| 15. Mai 1623.      | Schatungs-Beitreibung.                |       | 82    |
| 14.98ov.1623 b.163 | 37. Hausstätten=Schatzung.            | ad    | -     |
| 14. Nov. 1624.     | Rathol. Religionsbekenntniß.          |       | 83    |
| 10. Mårz 1625.     | Unsittlichkeit ber Geiftlichen.       | ad    |       |
| 30. Mårz 1626.     | Handhabung ber kath. Kirchengel       |       | 84    |
| 15. Aug. 1626.     | Unfittlichkeit ber Beiftlichen.       | ad    |       |
| 3. Dec. 1626.      | Sandhabung ber fath. Rirchengebot     | e, ad |       |
| 17. April 1628.    | Berbot frember Kriegewerbung.         |       | 85    |
| (Im 2              | inhang: acht bergleichen angemerkt.)  |       |       |
| 20. Nov. 1628.     | Schwelgerei=Berbot.                   |       | 86    |
| 26. Mårz 1630.     | Schulben ber Colonen.                 |       | 87    |
| 23. Aug. 1630.     | Deffentliche Sicherheit.              |       | 88    |
| (3m V              | nhang : brei Ginicharfungen angemer   | ŧt.)  |       |
| 24. Sept. 1630.    | Schatunge-Umlagen.                    |       | 89    |
| 18. Jan. 1631.     | Holzbevastationen.                    | ad    |       |
| 20. Jan. 1631.     | Accife von Getranten.                 |       | 90    |
| Im Octob. 1631.    | Vieh±Schatzung.                       |       | 91    |
| 2. Nov. 1631.      | Lehndienst-Aufbietung.                |       | 92    |
| 23. März 1632.     | Berbot der Schwelgereien.             | ad    |       |
| 30. Mårz 1632.     | Deferteure.                           |       | 93    |
| 22. April 1632.    | Multer=Steuer.                        |       | 94    |
| 6. Juli 1632.      | Deffentliche Sicherheit.              | ad    |       |
| 9. Juli 1633.      | Multer=Steuer.                        | ad    |       |
| 30. Sept. 1633.    | Heffische Kriegsinvasion.             |       | 95    |
| 8. Dct. 1633.      | desgleichen.                          |       | 96    |
| 6. Dec. 1633.      | Forstbevastationen.                   |       | 97    |
| 14. Juli 1634.     | Landesabgaben=Zahlung in Kriegez      | eiten | 98    |
| 12. Nov. 1634.     | Landes= 1c. Sicherheit.               | ad    | 88    |
| 24.Nov.1637 b.168  | 33. Frembe Kriegebienfte 2c.          | ad    | 85    |
| 29. Dec. 1634.     | Seffische Contribution.               | ad    | 98    |
| 20. Juni 1635.     | Erekutione=Frevel.                    |       | 99    |
| 10. Sept. 1635.    | Steuerumlage in Rriegezeiten.         | 1     | 00    |
| 16. Jan. 1636.     | Vieh-Schatung.                        | ad    | 91    |
| 5. Mars 1636.      | Fruchtsperre in Rriegszeiten.         | 1     | 01    |
| 29. Jan, 1637.     | Deffentliche Sicherheit.              | 1     | 02    |
| -                  |                                       |       |       |

| Datum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gegenstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97                         | ro. ber                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | San                        | nmlung.                                                                                                                   |
| 17. April 1637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minjausführungs-Verbot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 103                                                                                                                       |
| 19. Aug. 1637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schweine-Mast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 104                                                                                                                       |
| 8. Det. 1637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schahunge-Ruckftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 105                                                                                                                       |
| 28. Dec. 1637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ad                         | 105                                                                                                                       |
| 18. Nov. 1637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erefutions=Drbnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 106                                                                                                                       |
| 10. Mårz 1639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deffentliche Sicherheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad                         |                                                                                                                           |
| 18. Marz 1639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ad                         | 102                                                                                                                       |
| 14.Mp.1639 b.1719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. Landtage=Convocation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad                         | 80                                                                                                                        |
| 9. Juni 1639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Holz=Devastationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ad                         | 74                                                                                                                        |
| 27. Sept. 1639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vieh-Mast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad                         |                                                                                                                           |
| 22. Dec. 1639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Steuer-Umlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad                         | 100                                                                                                                       |
| 2. Mai 1640.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mung-Tarif ber Stadt Munfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 107                                                                                                                       |
| 10. Mai 1640.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abberufung aus fremben Rriegebier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nsten                      | .108                                                                                                                      |
| 21. Jan. 1641.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mungausführungs=Verbot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .,                         | 109                                                                                                                       |
| 3. Jan. 1645.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sterbejahr ber Beiftlichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 110                                                                                                                       |
| 26. Nov. 1646.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Militair-Gervis-Reglement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 111                                                                                                                       |
| 4. Aug. 1648.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jagd-Frevel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 112                                                                                                                       |
| Im Jahre 1650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rirchfpiels=Fuhrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ad                         | 102                                                                                                                       |
| 20. Sept. 1650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lanbesregierung. Sede vacante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad                         | 113                                                                                                                       |
| 22. Dec. 1650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bischofswahl und Landesregierun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a.                         | 113                                                                                                                       |
| 31. Mai 1651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auswanderungsperbot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.                         |                                                                                                                           |
| (Im Anh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ang: Anzeigung von 5 bergt. Berbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ten.)                      |                                                                                                                           |
| 18. Juni 1651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Waffer = und Wegebauten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                           |
| 4. Juli 1651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unfittlichkeit ber Beiftlichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad                         |                                                                                                                           |
| 24. Juli 1651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bifchofe-Wahlbestätigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad                         |                                                                                                                           |
| 1. Dct. 1651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Juden-Geleit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad                         | 141                                                                                                                       |
| 23. Nov. 1651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Criminal=Prozeß=Drbnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 116                                                                                                                       |
| 1. Dec. 1651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 117                                                                                                                       |
| 2. Dec. 1651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reformation ber geiftl. Berichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 118                                                                                                                       |
| 11. Juni 1652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 119                                                                                                                       |
| 31. Oct. 1652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hausstätten-Schatung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 120                                                                                                                       |
| 22. Dec. 1652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bruchten=Drbnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 121                                                                                                                       |
| 22. Dec. 1652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schwelgerei-Berbot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 122                                                                                                                       |
| 20.Spt.1654b.167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Auswanderungeverbot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad                         | 114                                                                                                                       |
| 27. Jan. 1655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zahlunge-Indult.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 123                                                                                                                       |
| 1. Febr. 1655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Accife von Getranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 124                                                                                                                       |
| 30. April 1655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wege=Reparaturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad                         |                                                                                                                           |
| 8. Juni 1655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Landtags-Convocation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad                         |                                                                                                                           |
| 20. Dec. 1655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausfuhrverbot ber Mungmetalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 125                                                                                                                       |
| 8. Jan. 1656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Accife von Getranten und Tabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ť.                         | 126                                                                                                                       |
| 13. Juni und .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                           |
| 23. Nov. 1656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                           |
| 31. Mai 1651. (3m 2nh) 18. Juni 1651. 4. Juli 1651. 24. Juli 1651. 1. Det. 1651. 23. Nov. 1651. 1. Dec. 1651. 24. Dec. 1651. 25. Dec. 1651. 26. Dec. 1652. 27. Dec. 1652. 28. Dec. 1652. 29. Dec. 1655. 20. Ept. 1654 6.167 27. Jan. 1655. 1. Febr. 1655. 20. Upril 1655. 20. Dec. 1655. 20. Dec. 1655. 20. Dec. 1655. 20. Dec. 1655. 20. Jec. 1655. 30. Maril 1655. 20. Dec. 1655. 31. Juni 1656. 32. Juni 1656. 33. Juni 1656. | Muswanberungsverbot. 20ag: Anzeigung von 5 bergl. Berbeiten. Waffer und Wegebauten. Unsittlichkeit ber Geistlichen. Vichofs-Wahlbestätigung. Juden-Geleit. Criminal-Prozess-Ordnung. Residenz der Pfarrgeistlichen. Reformation der geistl. Gerichte. Holzs-Ordnung. Holzs-Ordnungs-Ordnungs-Indust. Holzs-Indust. | ad<br>ad<br>ad<br>ad<br>ad | 114<br>115<br>70<br>113<br>141<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>122<br>114<br>123<br>124<br>115<br>113<br>125 |

| Datum.                           | Gegenstanb.                           | m.  | o, ber     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|
| Dutum.                           |                                       |     | mlung.     |
| 7. Febr. 1657.                   | Accife von Getranten und Tabad.       |     |            |
| 11. Marz 1658.                   | Conventifel ber Lanbstande.           | -   | 128        |
| 17. April 1658.                  | Ungehorsam ber Stadt Munfter.         |     | 129        |
| 24. Sept. 1658.                  | besgleichen.                          | ad  |            |
| 4. Mai 1658.                     | Scheibe=Munzen.                       |     | 130        |
| 19. Juli 1658.                   | Duell-Berbot.                         |     | 131        |
| 19. Juli 1658.                   | Aberglaube, Fluchen ic.               |     | 132        |
| 11 Juni 1659                     | Hausstätten=Schabung.                 | ad  | 120        |
| 11. Juni 1659.<br>20. Juni 1659. | Wege-Reparaturen 2c.                  |     | 133        |
| 3 u 14 9fug 1659                 | . Ungehorsam ber Stadt Munfter.       | ad  | 129        |
| 23. Aug. 1659.                   | Bruchten=Denunciation                 |     | 121        |
| 1. Jan. 1660.                    | Binefuß=Ermäßigung.                   |     | 134        |
| 12. April 1660.                  | Holz-Frevel.                          | ad  | 119        |
| 6. Sept. 1660.                   | Getranke= und Taback=Steuer.          | -   | 135        |
| 18. Det. 1660.                   | Sausstatten-Schagung.                 | ad  | 120        |
| 26. Marz 1661.                   | Berfassung ber Stadt Munfter.         |     | 136        |
| 6. Mai 1661.                     | Berbrauch=Steuer.                     |     | 137        |
| 27. Mai 1661.                    | Deserteure von der Reichsarmee.       |     | 138        |
| OI 1 1001                        | Berbrauch-Steuer.                     | 94  | 137        |
| 1. Juni 1661.<br>20. Juli 1661.  | Getranke = 2c. Steuer.                |     | 135        |
|                                  | Hausstätten-Schaßung.                 |     | 120        |
|                                  | Suffre & Stadtmidten in Minten        |     |            |
| 18. Aug. 1661.                   | Inftr. f. d. Stadtrichter zu Munfter, | au  | 139        |
| 13. Sept. 1661.                  | Schatungs-Erhebung.                   | od  | 120        |
| 12. Nov. 1661.                   | Hausstatten-Schabung.                 |     |            |
| 21. Nov. 1661.                   | Bevolkerungelisten u. geistl. Gut     |     | 140        |
| 24. Jan. 1662.                   | Berbrauch-Steuer.                     | au  | 137        |
| 29. April 1662.                  | Juden=Ordnung.                        |     | 141        |
| 10. Mai 1662.                    | Fruchtsperre.                         | .64 | 142        |
| O Comi 1660                      | : brei bergl. Berordnungen angemet    | ad  | 133        |
| 2. Juni 1662.                    |                                       |     | 120        |
| 1. Det. 1662.                    |                                       | au  | 143        |
| 16. Oct. 1662.                   | Feuergefährlichkeiten.                |     |            |
| Im Marz 1663.                    | Canzlei-Ordnung.                      |     | 144<br>145 |
| 28. Mårz 1663.                   | hausstätten-Schatzung.                |     |            |
| 20. Juli 1663.                   | Bettler u. Mußigganger u. Armer       |     | 146        |
| 27. Dec. 1663.                   |                                       | ad  | 137        |
| 28. Febr. 1664.                  |                                       | ad  | 135        |
| 7. Marz 1664.                    | Berbot ber Metall-Ausfuhr.            | o.d | 147        |
| 12. Juli 1664.                   |                                       |     | 130        |
| 28. Juli 1664.                   | Peft im Auslande.                     |     | 148        |
| 25. Febr. 1665.                  | Hausstätten-Schakung.                 |     | 149        |
| 16. März 1665.                   | Frembenpolizei zu Munfter.            |     | 150        |

| Datum.                          | Gegen ftanb.                        | 9}t    | o. ber     |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|
|                                 |                                     | Sam    | mlung.     |
| 18. Juni 1665.                  | Sausstätten-Schafung.               | ad     | 145        |
| 31. Juli 1665.                  | Duell-Berbot.                       |        | 131        |
| Im Jahr 1666.                   | Neue Bruchten-Drbnung.              | ad     |            |
| Im Jahr 1666.<br>15. Juli 1666. | Pest im Inlande.                    |        | 151        |
| 10. Det. 1666.                  | besgleichen.                        | ad     |            |
| 26. Det. 1666.                  | beegleichen.                        | ad     |            |
| 17. Mai 1667.                   | Reglement für ben Advoc. fisci.     | ad     |            |
| 18. Mai 1667.                   | Fietal. Prozefordnung.              |        | 152        |
| 18. Mai 1667.                   | Bruchten=Appellations=Prozef.       |        | 153        |
| 12. Jan. 1669.                  | Prozeß=Bergleiche.                  |        | 154        |
| 13. Juni 1669.                  | Vieh-Schakung.                      |        | 155        |
| 29. Juni 1669.                  | Bege=Reparaturen.                   | ad     | 133        |
| 2. Juli 1669.                   | Verbot ber Holzausfuhr.             |        | 156        |
| Im Jahr 1670.                   | Inftr. f. b. Stadtrichter g. Munfte | r. ad  | 136        |
| 18. April 1670.                 | Bebauung mufter Sausplage.          |        | 157        |
| 24. Dct. 1670.                  | Vieh-Schatung.                      | ad     | 155        |
| 6. Febr. 1671.                  | Militair=Gold zc. Reglemente.       |        | 158        |
| (Im Anhang                      | 3: Nachweise bergl. Reglements bis  | 1713.  | ) :        |
| 3. Mai 1671.                    | Ginfchrankung b. Brantweintrinke    | ns ic. | 159        |
| 18.Jun. 1671 b. 17.             | 13. Milit.=Sold=Servi&= 2c. Reglem  | . ad   | 158        |
| 2. Marz 1672.                   | General = Pardon für Deferteure     | •      | 160        |
| 12. Mai 1672.                   | Duell-Berbot.                       | ad     | 131        |
| 18. Mai 1672.                   | Pagpolizei in Kriegszeiten.         |        | 161        |
| 20. Juli. 1672.                 | Sieges-Dankfest.                    |        | 162        |
| 14. Febr. 1673.                 | Kriegszustand durch Churbrandenb    |        | <b>163</b> |
| 16. April 1673.                 | Frembe Scheibemungen.               | ad     | 130        |
| 14. Juni 1673.                  | Fruchtsperre.                       | ad     | 142        |
| 16. Juni 1673.                  | Licent von transitir. Waaren.       | 1.3    | 164        |
| 30. Juni 1673.                  | beegleichen.                        | ad     | 164        |
| 17. Det. 1673.                  | Frembe Mungen.                      | ad     | 130        |
| 1. Mai 1674.                    | Milizbestand in Kriegszeiten.       |        | 165        |
| 7. Aug. 1674.                   | Bollabgabe und Wegegelb.            |        | 166        |
| 10. Det. 1674.                  | Vieh-Schatung.                      |        | 155        |
| 16. Jan. 1675.                  | General-Parbon für Deferteure.      | ad     | 160        |
| 23. Mai 1675.                   | Rirchen = und Schul-Drbnung.        |        | 167        |
| 14. Aug. 1675.                  | Jurisbiktion ber Beamten.           | 1      | 168        |
| 30. Mai 1676.                   | Berbot frangofischer Waaren.        |        | 169        |
| 5. Juni 1676.                   | Wege=Reparaturen.                   | ad     | 133        |
| 23. Sept. 1676.                 | Peft-Seuche im Inlande.             |        | 151        |
| 10. Nov. 1676.                  | Pferdeausfuhr=Berbot.               | 11     | 170        |
| (Im !                           | Unhang : brei bergl. Berbote angem  | ertt.) |            |
| 26. Jan. 1679.                  | Postwagen-Cours und Ordnung.        | , ad   | 172        |

| Datum.               | Gegenftand.                        |        | o. ber |
|----------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                      |                                    | Sam    | mlung. |
| 15. April 1679.      | Bochenmarkte zu Coesfeib.          |        | 171    |
| 16. April 1679.      | Poftmagen=Drbnung ic.              |        | 172    |
| 21. April 1679.      | Cours frember Mangen.              |        | 173    |
| 18. Det. 1679.       | Regierungsantritt bes Landesher    | n.     | 174    |
| 21. Nov. 1679.       | Cours frember Mungen.              | ad     | 173    |
| 5. Febr. 1680.       | Berfplitterung ber Guter.          |        | 175    |
| 1. Juni 1680.        | Cours frember Mungen.              | ad     | 173    |
| 25. Juni 1680.       | Peft im Muslande.                  |        | 176    |
| (Im Anhan            | g: feche bergl. Berordnungen angen | nerft. | )      |
| 9. Sept. 1680.       | Vieh=Schatung.                     | ad     | 155    |
| 18. Oct. 1680.       | Peft im Auslande.                  |        | 177    |
| 4. Nov. 1680.        | Holzfällung auf Colonaten.         |        | 178    |
| 1. Dec. 1680.        | Cours frember Mungen.              | ad     | 173    |
| 20. Dec. 1680.       | Prozeffe mit Colonen.              | ad     | 359    |
| 16. Jan. 1681.       | Peft im Muslande.                  |        | 179    |
| 12. Sept. 1681.      | besgleichen.                       | ad     | 176    |
| 10. Det. 1681.       | Magiftrat zu Minfter.              |        | 180    |
| 21. Nov. 1681.       | Jagb = und Fischerei=Frevel.       |        | 181    |
| 3. Juni 1682.        | Wege=Reparaturen.                  | ad     |        |
| 8. Juli 1682.        | Cours frember Mungen.              | ad     | 173    |
| 26. Sept. 1682.      | Markt-Drbnung ju Munfter.          | 1      | 182    |
| 24. Det. 1682.       | Berbot frember Bollenzeuge.        | ad     | 169    |
| 20. Nov. 1682 b. 170 | 4. Pferdeausfuhr-Berbot.           | ad     | 170    |
| 20. Nov. 1682.       | Bieb=Seuche.                       |        | 183    |
| 18. Febr. 1683.      | Kruchtsperre.                      | ad     |        |
| 12. April 1683.      | Ertraorbinaire Schat-Bahlungen.    |        | 184    |
| 1. Mai 1683.         | Abgabefreiheiten zu Dunfter.       |        | 185    |
| 24. Juli 1683.       | Landestrauer und Bifchofemahl.     |        | 186    |
| 7. Mug. 1683.        | Landesgebet wegen Drangfalen.      |        | 187    |
| (Im Anhang : bie     | Michtanzeig. bergl. Berordn. anger | nerti  | .)     |
| 18. Det. 1683:       | Gerichte-Instanzen.                |        | 188    |
| 20. Dec. 1683.       | Multerfteuer zu Munfter.           |        | 189    |
| 18. Mai 1684.        | Berbot ber Schenkhochzeiten.       |        | 190    |
| 2. Juni 1684.        | Wege=Reparaturen.                  | ad     | 133    |
| 30. Sept. 1684.      | Bankal-Prozeg-Drbnung.             |        | 191    |
| 16. Oct. 1684.       | Stadtmagegelb zu Munfter.          | ad     | 356    |
| 29. Mov. 1684.       | Zahlunge-Indult.                   |        | 192    |
| 10. Matz 1685.       | Personen-Schahung.                 |        | 193    |
| 12. Juni 1685.       | Jago = und Fischerei-Frevel.       |        | 194    |
| 3. Juli 1685.        | Schappflichtige und freie Saufer.  |        | 195    |
| 9. Jan. 1686.        | Deffentliche Sicherheit.           |        | 196    |
| 4. Juni 1686.        | Reithsbriefpostwesen.              |        | 197    |

| , Datum.                        | Gegenstanb.                          | Nr     | o. ber                       |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------|
|                                 |                                      | Sam    | mlung.                       |
| 14. Dec. 1686.                  | Scheidemungen zc.                    |        | 198                          |
| 14. Juni 1687.                  | Bertrage ber Colonen.                |        | 199                          |
| 22. Nov. 1687.                  | Berbot fremben Bieres.               |        | 200                          |
| 18. Dec. 1687.                  | Scheibemungen zc.                    |        | 198                          |
| 17. Marz 1688.                  | Landes-Bertheibigung.                |        | 201                          |
| 26. Mai. 1688.                  | Poftwagen-Cours und Ordnung.         |        | 172                          |
| 8. Juni 1688.                   | Lanbesregierung. Sede vacant         | e.     | 202                          |
| 30. Juni 1688.                  | Lanbestrauer.                        | ad     |                              |
| 3. Juli. 1688.<br>5. Juli 1688. | Berfplitterung ber Guter.            | ad     |                              |
| 5. Juli 1688.                   | Bifchofewahl.                        |        | 202                          |
| 20. Juli 1688.                  | Revisions-Drbnung.                   |        | 203                          |
| 24. Juli 1688.                  | Form ic. ber Sanblungebucher.        |        | 204                          |
| 3. Aug. 1688.                   | Dankfest wegen ber Bischofswah       | 1.     | 205                          |
| 26. Dct. 1688.                  | Berbot frember Rriegewerbung 20      | t.     | 206                          |
| (Im Anh                         | ang : mehrere Erneuerungen angemer   | tt.)   |                              |
| 27. Det. 1688.                  | Freiheiten gu Munfter.               | ad     | 105                          |
| 24. Jan. 1689.                  | Reichsbriefpostmefen.                | ad     |                              |
| 23. Aug. 1889.                  | Jagb-Frevel.                         | ad     |                              |
| 6. Juli 1690.                   | Claufur ber Frauenklöfter.           |        | 207                          |
| 8. Juli 1690.                   | Vieh-Schatzung.                      | ad     |                              |
| 30. Jan. 1691.                  | Berichtigung ber Kaffenaffignation   | ton (  | 208                          |
| 19. Mai 1691.                   | Zahlungs-Indult.                     | ad     |                              |
| 23. Mai 1691.                   | Berfplitterung ichagbarer Guter.     | ad :   |                              |
| 23. Mai 1691.                   | Jagbschluß-Zeit.                     |        | 209                          |
| 15. Oct. 1691.                  | Marktordnung zu Munfter.             |        | 182                          |
| 10. Nov. 1691.                  | Marktordnung zu Barenborf.           | _      | 210                          |
| 26. Nov. 1691.                  | Strafenpolizei zu Munfter.           |        | 211                          |
| 20. Juli 1692.                  | Arznei = refp. Mebig. Drbnung.       |        |                              |
| 18. Det. 1692.                  | Fruchtausfuhr-Berbot.                |        | $\frac{211\frac{1}{2}}{212}$ |
| (Im Anhang:                     | Richtanzeig. fpaterer Berorbn. angem | or#t ) | 112                          |
| 19. Dec. 1692.                  | Haufirhandel-Beschrantung.           |        | 213                          |
| 13. Febr. 1693.                 | Rirchen = und Schulordnung.          |        | 214                          |
| 17. Juli 1693.                  | Stadtgericht ju Munfter.             |        | 215                          |
| 26. Aug. 1693.                  | Form ic. ber Sandlungebucher.        |        | 204                          |
| 6. April 1694.                  | Schwelgereien.                       |        | 216                          |
| 28. Mai 1694.                   | Falfche Mungen.                      |        | 217                          |
| 3. Juli 1694.                   | Labaces=Accife.                      |        | 218                          |
| 5. Juli 1694.                   |                                      |        | 182                          |
| 7. Juli 1694.                   | Belbs, Garten ze. Diebe gu Dunft     |        | 219                          |
| 15. Oct. 1694.                  | Gerichtliche Urfunden.               |        | 20                           |
| 28. Oct. 1694.                  | Dienstaufbietung ber Unterthanen.    |        | 21                           |
| 20. Juni 1695.                  | Wege=Reparaturen.                    |        | 22                           |
|                                 |                                      | - 4    | ~~                           |

|            | Datum.                   | Gegenftanb. R                            | o. der     |
|------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|            |                          | San San                                  | ımlung     |
| 11.        | Dec. 1695.               | Jahred-Schapunge-Unlage.                 | 223        |
|            | (Im                      | Unhang: Auszuge ber Schat=Matrifel.)     |            |
| 11.        | Dec. 1695.               | Natural-Umlagen.                         | 224        |
| 11.        | Dec. 1695.               | Gerichtskoften=Beschrankung.             | 225        |
|            | Mai 1696.                | Postwagen-Ordnung und Courfe.            | 226        |
| 22.        | Dec. 1696.               | Schatfreiheit u. offentliche Sicherheit. | 227        |
| 16.        |                          | Reue Revisions-Dronung.                  | 228        |
| 22.        | Nov. 1697.               | Friedens-Dankfest.                       | 229        |
| 24.        | Mov. 1697.               | Berbot bes Branntweinbrennens,           | 230        |
| 30.        |                          | Dienstpflicht ber Unterthanen.           | 231        |
|            | Mårz 1698.               | Deffentliche Sicherheit.                 | 232        |
|            | Juni 1698.               | Frembenpolizei zu Munfter.               | 233        |
|            | Juni 1698.               | Landeshoheit über Gehmen.                | 234        |
|            | Nov. 1698.               | Bettelei und Armenverpflegung.           | 235        |
| 9.         | Febr. 1699.              | Entdedung von Kirchenraub.               | 236        |
|            | Febr. 1700.              | Schahungevorschuffe ber Empfanger.       | 237        |
|            | Mårz 1700.               | Lehen=Erneuerung.                        | 238        |
|            | April 1700.              | Postwagen-Courfe und Ordnung.            | 239        |
|            | Nov. 1700.               | Minz-Ordnung.                            | 240        |
|            | April 1701.              | Personen=Schatung.                       | 241        |
|            | Mai 1701.                | Fleischverkauf zu Munfter.               | 242        |
| 30.        | Måtz 1703.               | Scheibemunzen.                           | 243        |
| 16.        | Mai 1703.                | Kupfermunzen. ad                         |            |
|            | Juli 1703.               | besgleichen ad                           |            |
|            | Nug. 1703.               | Postwagen-Course und Ordnung.            | 244        |
|            | Dec. 1703.               | Rupfermunzen. ad                         |            |
|            | Mai 1704.                | Mung-Aufwechslungen.                     | 245        |
|            | Dec. 1704.               | Rupfermungen. ad                         |            |
|            | Jan. 1705.               | Rriegewerbung und Deferteure.            | 246        |
|            | April 1705.              | Rupfermunzen. ad                         | 243        |
|            | <b>M</b> ai 1705.        | Militair=Marsch = 1c. Reglement.         | 247        |
| <b>26.</b> | <b>M</b> ai 1705.        | Landestrauer wegen Tob des Raifers.      | 248        |
|            | (Im Anhang:              | funf bergleichen Berordnungen angemertt. | J          |
| 27.        | Mai: 1705.               | Fiekal-Prozeß-Instanzen.                 | 249        |
| 10.        | Juni 1705.<br>Juli 1705. |                                          | 228        |
| 15.        | Juli 1705.               | Munz-Verrufung.                          | 250        |
|            | Dct. 1705.               | Feuerpolizei ju Munfter.                 | 251        |
|            | Febr. 1706.              | Mung-Cours-Bestimmung.                   | 252        |
| 12.        | Mai 1706.                | Landesregierung. Sede vacante,           | ~4         |
| 4.         | m. / 4505                | und Canbestrauer.                        | <b>253</b> |
|            | Mai 1706.                |                                          | 208        |
| 1.         | Mai 1706.                | Branntweinbrennen. ad                    | 230        |

| Datum                          | (Sanan Gamb                        | on.     |                 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|
| Datum.                         | Gegenstand.                        | Øan.    | o. ber<br>mlung |
| 18. Juni 1706.                 | Salafillama and Calamatan          |         |                 |
| 13. Juli 1706.                 | Holzfällung auf Colonaten.         | aq      | 178             |
| 15. Juli 1700.                 | Reichsacht-Publik. gegen Chur=     | i       |                 |
| 02 Cut 1700                    | Baiern und Chur-Coln.              |         | 254             |
| 23. Juli 1706.                 | Gerichtsgebuhren=Tare.             |         | 255             |
| 21. Aug. 1706.                 | Teftamente ber Cerocensualen.      | -       | 256             |
| 28. Aug. 1706.                 | Bischofswahl.                      | ad      | 257             |
| 14. Mai 1707.                  | Holzfallung auf Colonaten.         | ad      | 178             |
| 9. Juni 1707.                  | Bekanntmachung ber n. Bifchofer    | vahl.   | 257             |
| 30. Juli 1707.                 | Landesgebet wegen allg. Drangfo    | tle 2c. | 258             |
| (Im Anhange:                   | Richtanzeig. bergl. fern. Berorbn. | angem   |                 |
| 9. Dec. 1707.                  | General-Parbon für Deferteure      | 1       | <b>259</b>      |
| 12. Dec. 1707.                 | Unordnung des Geheimeraths-Co      | Uegii.  | 260             |
| 13. Jan. 1708.                 | Beirathen ber Colonen ins Mus      |         |                 |
| 30. Mai 1708.                  | Strafenpolizei zu Munfter.         | ad      | 211             |
| 30. Aug. 1708.                 | Leben-Erneuerung.                  |         | 262             |
| 23. Aug. 1708.                 | Pfandbarleihen ber Juben.          |         | 263             |
| 15. Febr. 1709.                | Munz-Verrufung.                    | ad      | 250             |
| 30. April 1709.                | Branntweinbrennen 2c.              | ad      | 230             |
| 3. Dec. 1710.                  | Leben-Erneuerung.                  | ad      | 262             |
| 17. Jan. 1711.<br>15. Mai 1711 | Gerichtsgebuhren-Tare.             |         | 255             |
| 15. Mai 1711                   |                                    |         |                 |
| bis 1745.                      | Landestrauer 2c.                   | ad      | 248             |
| 17. Aug. 1712.                 | Biehseuche im Ausland.             |         | 264             |
| 18. Aug. 1712.                 | Fleischverkauf zu Munfter.         | ad      |                 |
| 6. Mårz 1713.                  | Gerichtliche Bertrage.             |         | <b>265</b>      |
| 5. Juli 1713.                  | Weingefchenke an Beamte zu Du      | after.  | 266             |
| 14. Aug. 1713.                 | Martt-Drbnung ju Munfter.          | ad      | 182             |
| 17. Aug. 1713.                 | Domkapit. Baafen-Drbnung.          | ad      |                 |
| 22. Dec. 1713.                 | Frember Branntwein-Berbot.         | ad      |                 |
| 10. Dec. 1714.                 | Bettelei zu Munfter.               |         | 267             |
| 22. Dec. 1714.                 | Reichsbriefpostwesen.              | ad      |                 |
| 27. Febr. 1715.                | Munz-Berrufung.                    | ad      |                 |
| 30. Mårz 1715.                 | Fremde Bettler und Bagabunde       | au      |                 |
| 24. April 1715.                | Sonnan-Cinffaruis                  |         | 268             |
| 28. Dec. 1715.                 | Sonnen-Finsterniß.                 |         | 269 ·           |
| 20. Dec. 1716.                 | Breite ber Wagenspur.              |         | 270             |
| 20. Dec. 1716.                 | Berbot fremben Branntweins.        | ad      | 230             |
| 22. Du. 1710.                  | Degentragung b. Studenten ju M     |         |                 |
| 28. Dec. 1716.                 | Schwelgereien zu Munfter.          |         | <b>271</b>      |
| 5. Mårz 1717.                  | Jagbschlußzeit.                    |         | 2 <u>72</u> ·   |
| 9. Sept. 1718.                 | Beirathen ber Solbaten.            |         | 273             |
| 28. Dec. 1718.                 | Tod des Landesherrn.               |         | 274             |
| 28. Jan. 1719.                 | Bege=Reparaturen.                  | 1       | 275             |

| Datum.          | Gegenstand.                         | 9)     | ro. ber                          |
|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|
| -               |                                     |        | nmlung.                          |
| 28. Febr. 1719. | Solgfällung auf Colonaten.          |        | 178                              |
| 12. Marz 1719.  | Illegalität der Richter.            | au     | 276                              |
| 12. April 1719. | Bettler und Bagabunden.             | ad     | 268                              |
| 19. April 1719. | Scheidemungen.                      | au     | 277                              |
| 6. Mai 1719.    | General-Pardon für Deferteure       | . ad   |                                  |
| 12. Mai 1719.   | Jagd = und Fifch=Frevel.            | · wu   | 278                              |
| 11. Juni 1719.  | Scheibemungen.                      | ad     | 277                              |
| 7. Sept. 1719.  | Stabtische Jagbausubung.            |        | 279                              |
| 12. Jan. 1720.  | Juben: Geleit und Orbnung.          |        | 280                              |
| 12. Jan. 1720.  | Stabtifche Fifcherei-Ausübung.      |        | 281                              |
| 22. Febr. 1720. | Bleischverkauf zu Munfter.          | ad     |                                  |
| 27. Febr. 1720. | Landestrauer wegen Tob ber Rai      | ferin. | 282                              |
| 4. Marz 1720.   | Gend zu Munfter.                    |        | 283                              |
| 27. Mårz 1720.  | Boll = 2c. Defraudation.            |        | 284                              |
| 4. April 1720.  | Fluß = und Bach=Reinigung.          |        | 285                              |
| 8. April 1720.  | Leben=Erneuerung.                   | ad     | 262                              |
| 13. Mai 1720.   | Deffentliche Sicherheit 2c.         |        | 286                              |
| 28. Mai 1720.   | Fleischverkauf zu Minfter.          | ad     | 242                              |
| 28. Mai 1720.   | Unbefugtes Degentragen.             |        | 287                              |
| 4. Juni 1720.   | Scheibemungen.                      | ad     | 277                              |
| 14. Aug. 1720.  | besgleichen.                        | ad     | 277                              |
| 20. Aug. 1720.  | Beforberung ber Religiofitat.       |        | 288                              |
| 23. Aug. 1720.  | Deferteure.                         |        | 289                              |
| 6. Nov. 1720.   | Convokation zum Landtag.            |        | <b>290</b>                       |
| (Im Anhang:     | fernere bergl. in ber Regel alljahi | rliche |                                  |
| 2. Dec. 1720.   | Unzucht zu Münster.                 |        | 001                              |
| 9. Jan. 1721.   | Fremde Kriegswerber.                |        | $\frac{291}{292}$                |
| 15. Jan. 1721.  | Verbot ber Maibaume.                |        | 292<br>293                       |
| 20. Jan. 1721.  | Pestfeuche im Ausland.              |        | 294                              |
| 20. Jan. 1721.  | Berbot fremder Bollenzeuge.         |        | <del>291</del><br><del>295</del> |
| 14. Febr. 1721. | Deferteure.                         | ad     | 289                              |
| 6. Mars 1721.   | Scheibemungen.                      |        | 277                              |
| 28. Mårz 1721.  | Jagd = und Fischerei-Frevel.        |        | 296                              |
| 4. Sept. 1721.  | Stadtgericht ju Munfter.            | ad     | 215                              |
| 6. Sept. 1721.  | Geschenke an Beamte.                | - COUL | 297                              |
| 4. Det. 1721.   | Geiftl. Beihe ber Gohne von Color   | nen.   | 298                              |
| 28. Dct. 1721.  | Jagd - 1c. Ordnung.                 |        | <b>29</b> 9                      |
| 5. Nov. 1721.   | Post=Vorspannpflicht.               |        | 300                              |
| 8. Nov. 1721.   | Bagabunden-Jagd.                    |        | 286                              |
| 5. Febr. 1722.  | Leben-Erneuerung.                   | _      | 262                              |
| 6. Febr. 1722.  | Gefinde-Drbnung.                    | _      | 301                              |

| Datum.          | Gegenstand.                                                           | nro. ber              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                                       | Sammlung.             |
| 6. Febr. 1722.  | Berbot ber Ofter-Feuer.                                               | - 302                 |
| 6. Febr. 1722.  | Concession fur Operateure.                                            | 303                   |
| 23. Marz 1723.  | Gewerbe frember Juben.                                                | 304                   |
| 14. Aug. 1723.  | Tumult zu Munfter.                                                    | 305                   |
| 27. Sept. 1723. | Hausirhandel=Beschränkung.                                            | 306                   |
| 13. Marz 1724.  | Fremde Werber.                                                        | ad 292                |
| 6. Mai 1724.    | Cartel-Vertrag mit bem Ausland                                        |                       |
| 2. Juni 1724.   | Berbot fremder Sausirer.                                              | 308                   |
| 3. Juli 1724.   | Cartel-Bertrag mit bem Musland                                        |                       |
| (3m Un          | hang: Richtanzeig. ber spatern bemei                                  |                       |
| 22. Sept. 1724. | Militair-Borfpanns-Aufbietung.                                        | 310                   |
| 27. Jan. 1725.  | Thorsperre zu Munfter.                                                | 311                   |
| 26. Mai 1725.   | Deutsche Sprache in Prozessen.                                        | 312                   |
| 23. Mårz 1726.  | Berbot frember Kriegebienfte 2c. hang: Nichtanzeig. ber fpatern bemer | 313                   |
| 3. Jan. 1727.   | Jagd-Frevel.                                                          | 314                   |
| 21. Jan. 1727.  | General=Parbon für Deferteure ?                                       |                       |
| (3m Un          | hang: Nichtanzeig. ber spatern bemer                                  | řt.)                  |
| 7. April 1727.  | Strafen= und Fluß=Polizei zu Mun                                      | ter. 316              |
| 29. Mai 1727.   | Landes=Bertheibigung.                                                 | 317                   |
| 18. Juli 1727.  | Sterbjahrnutung ber Geiftlichen.                                      | ad 110                |
| 1. Sept. 1727.  |                                                                       | ad. 275               |
| 11. Marz 1728.  | Strafen=Polizei ju Munfter.                                           | ad 316                |
| 13. Dec. 1728.  | Berbefferte Discuffions Drbnung.                                      | 318                   |
| 24. Dec. 1728.  | Brunnen-Polizei zu Munfter.                                           | 319                   |
| 14. Jan. 1729.  | Jurisdiktion bes Jagd-Umtes.                                          | 320                   |
| 23. April 1729. | Gerichtliche Inftanzen.                                               | ad 188                |
| 23. Marz 1729.  | Aussteuerungs=Bertrage ic. d. Colon                                   |                       |
| 23. Mai 1729.   | Upotheker-Geschirre.                                                  | 322                   |
| 5. Aug. 1729.   | Feld = 1c. Diebe zu Munfter.                                          | 323                   |
| 29. Dec. 1729.  | Dienstleiftung an Beamte.                                             | 324                   |
| 21. Jan. 1730.  | Ranal=Fischerei=Frevel.                                               | 325                   |
| 16. Febr. 1730. | J. 1. J. P.                                                           | ad 191                |
| 6. Mårz 1730.   |                                                                       | ad 280                |
| 25. Aug. 1730.  | Straffen= 1c. Polizei zu Munfter.                                     |                       |
| 29. Marz 1731.  | Cours frember Mungen.                                                 | 326                   |
| 18. Juni 1731.  | Jagd-Frevel.                                                          | <b>327</b>            |
| 3. Juli 1731.   | Umte-Unwartschaften.                                                  | 328                   |
| 5. Juli 1731.   | Ufpl auf geiftl. Immunitat.                                           | 329                   |
| 12. Dec. 1731.  | Umortisations-Ebiet.                                                  | 330                   |
| 4. Jan. 1732.   | Sandwerke-Migbrauche.                                                 | 33 <u>1</u><br>ad 292 |
| 5. 3an. 1732.   | Frembe Werber.                                                        | ad 292                |

| Datum.                           | Gegenftanb.                                      | Mro. ber  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                                  |                                                  | Sammlung. |
| 13. Mårg 1732.                   | Bieh-Seuche im Ausland.                          | 332       |
| 31. Marz 1732.                   | Frembe Bollenzeuge.                              | ad 295    |
| 16. Mai 1732.                    | Buchthaus ju Munfter.                            | 333       |
| 19. Mai 1732.                    | Cartel-Bertrag mit bem Ausland.                  | ad 307    |
| 24. Mai 1732.                    | Bankal-Prozeß-Dronung.                           | 334       |
| 14. Aug. 1732.                   | Frevel am Kanal zu Munfter.                      | 335       |
| 3. Febr. 1733.                   | Boll. von fremb. Hornvieh.                       | 336       |
| 3. Juni 1733.                    | Dienstanwarthschaften.                           | ad 328    |
| 22. Juli 1733.                   | Amortisations-Edift.                             | ad 330    |
| 7. Hug. 1733.                    | Gefinde-Dronung.                                 | ad 301    |
| 20. Febr. 1734.                  | Buchthaus zu Munfter.                            | ad 333    |
| 13. April 1734.                  | Gewaltsame Rriegewerbung.                        | 337       |
| 19. April 1734.                  | Frembe Werber.                                   | ad 337    |
| 3. Juli 1734.                    | Unterzeichnung ber Supplifen.                    | 338       |
| 9. Nov. 1734.                    | Militair=Berpflegung.                            | 339       |
| 6. Febr. 1735.                   | Ertr. Personen=Schatzung.                        | 340       |
| 21. Juli 1735.                   | Dienstleistung fur Beamte.                       | ad 324    |
| 8. Mai 1736.                     | Militair-Marich = 1c. Reglements                 | . 341     |
| 6. Sept. 1736.                   | Munzwerth.                                       | ad 326    |
| 19. Nov. 1736.                   | Mung-Berrufung.                                  | 342       |
|                                  | ang : Richtanzeig. ter fpatern bemert            |           |
| 10. Febr. 1738.                  | Deffentliche Sicherheit.                         | 343       |
| 9. Juli 1738.                    | Militair-Schulden und Credit.                    | 344       |
| 10. Juli 1738.                   | Fluß =, Graben = 2c. Reinigung.                  | 345       |
| 3. Sept. 1738.                   | Fisch = und Rrebe-Diebstähle.                    | 346       |
| 8. Sept. 1738.                   | Prozeß-Ordnung und Migbr.                        | 349       |
| 27. Nov. 1738.                   | Seuchen im Ausland.                              | ad 294    |
| 11. Dec. 1738.                   | Mung-Bucher und Cours.                           | 348       |
| 27. Dec. 1738.                   | Militair=Werbung.                                | 349       |
| 31. Januar und                   | Secretary.                                       | .1 .10    |
| 7. Febr. 1739.                   | besgleichen.                                     | ad 349    |
| 1. Marz 1739.                    | Freiheiten zu Munfter.                           | ad 185    |
| 9. Mårz 1739.                    | Deserteure.                                      | 350       |
| 11. Oct. 1739.                   | Rirchen = und Schul-Drbnung.                     | 351       |
| 19. Oct. 1739.<br>26. Nov. 1739. | Juden-Geleit.                                    | ad 280    |
|                                  | Jagd=Drdnung.                                    | 352       |
|                                  | Fruchtmangel. : acht bergt. Berordn, bis 1772 no | 353       |
| wiesen                           | und Richtanzeig. ber spatern bemerkt             | .)        |
| 13. Febr. 1741.                  | Buchthaus ju Munfter.                            | ad 333    |
| 18. Mai 1741.                    | Strafen= 2c. Polizei zu Munfter.                 |           |
| 28. Gept. 1741.                  | Deferteure.                                      | ad 289    |
|                                  |                                                  |           |

| Datum.                           | Gegenstanb.                        | nro. ber |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
|                                  |                                    | Sammlung |
| 12. Dct. 1741.                   | Militair=Werbung.                  | ad 349   |
| 4. Nov. 1741.                    | Ertr. Personen-Schahung.           | ad 340   |
| 24. Jan. 1742.                   | Militair-Ererzier-Reglement.       | 354      |
| 16. Aug. 1742.                   | Defertione-Strafe 2c.              | 355      |
| 5. Nov. 1742.                    | Orbinationstitel ber Geiftlichen   |          |
| 28. Dec. 1742.                   | Stabtmagegelb ju Munfter.          | 356      |
| 5. Jan. 1743.                    | Bitt : und Dent-Schriften.         | 357      |
| 11. Marz 1743.                   | Bucher-Cenfur.                     | 358      |
| 3. Aug. 1743.                    | Jagd-Umt.                          | ad 320   |
| 22. Sept. 1743.                  | Prozeffe mit Colonen.              | 359      |
| 4. Dec. 1743.                    | Militair-Einquartierung.           | 360      |
| 10. Mars 1744.                   | Dent = und Bittschriften.          | ad 357   |
| 23. Mars 1744.                   | Buchthaus zu Münfter.              | ad 333   |
| 23. Marz 1744.                   | besgleichen.                       | 361      |
| 18. April 1744.                  | Tuchfabrikation.                   | 362      |
| 21. April 1744.                  | besgleichen.                       | ad 362   |
| 22. Sept. 1744.                  | Bettelei u. Armen:Berpfl. zu Du    |          |
| 16. Det. 1744.                   | Settetet a. Armen Setph. Ju 2011   | 364      |
| 24. Det. 1744.                   | Städtische Gewerbe.<br>Deserteure. | ad 289   |
| 7 Con 1545                       |                                    |          |
| 7. Jan. 1745.                    | Militair-Werbung.                  | ad 349   |
| 15. Marz 1745.                   | Biehseuchen.                       | ad 332   |
| 14. Juni 1745.                   | Deferteure 2c.                     | ad 355   |
| 6. Sept. 1745.                   | Tuchfabrikation.                   | ad 362   |
| 9. Dec. 1745.                    | Berbot ber Saute-Ausfuhr.          | 365      |
| 1. Febr. 1746.                   | Buchhandel-Prozesse.               | ad 358   |
| 3. Jan. 1746.<br>1. Juni 1746.   | Deserteure 1c.                     | ad 355   |
| 1. Juni 1746.                    | Siegelkammer-Bebuhren.             | 366      |
| 12. Marz 1747.                   | Münzenwerth.                       | ad 326   |
| 13. Mårz 1747.<br>28. Juli 1747. | Münzausführung.                    | ad 348   |
| 28. Juli 1747.                   | Jagbschlußzeit.                    | ad 352   |
| 18. Febr. 1748.                  | Militair-Seirathen.                | 367      |
| 23. Sept. 1748.                  | Mungausführung und Werth.          | ad 348   |
| 18. Dec. 1748.                   | Munzwerth.                         | ad 348   |
| 28. Marz 1749.                   | Prozeffe gegen Colonen.            | ad 359   |
| 28. März 1749.<br>24. Mai 1749.  | Deferteure 1c.                     | ad 355   |
| 19. Juni 1749.                   | Lehens=Prozef.                     | 368      |
| 10. Juli 1749.                   | Feld = ic. Diebe gu Munfter.       | ad 323   |
| 1. Sept. 1749.                   | Religiofitats=Beforberung.         | ad 288   |
| 18. Sept. 1749.                  | Juden-Geleit.                      | ad 280   |
| 17. Oct. 1749.                   | Miliz-Reglement.                   | 369      |
| 9. Nov. 1749.                    | Gefchafte-Beschleunigung.          | 370      |
| 1. Dec. 1749.                    | Medizinal=Ordnung.                 | 371      |

| Datum.                           | Gegen ftand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mro. ber             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a utum.                          | Segen frant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sammlung.            |
| 26, Mårg 1750.                   | Militair=Sarnifon=Polizei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 372                  |
| 30. Mai 1750.                    | Deffentliche Sicherheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ad 343               |
| 10. Juli 1750.                   | Boll von frembem Salz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 373                  |
| 31. Dec. 1750.                   | Biehseuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad 332               |
| 24. Aug. 1751.                   | Jagbschlußzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad 352               |
| 23. Sept. 1751.                  | Cognit. Des Geheimrathe-Colleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 14. Nov. 1751.                   | Prozeß-Dronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad 347               |
| 13. Marz 1752.                   | Deferteure ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad 355               |
| 23. Mai 1752.                    | Lehens-Prozeffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad 368               |
| 29. Sept. 1752.                  | Gerichtliche Ausfertigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 375                  |
| 13. Marz 1753.                   | Militair-Erekutionegebuhren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 376                  |
| 19. Marz. 1753.                  | Holz-Frevel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 377                  |
| 13. April 1753.                  | Marken-Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>378</u>           |
| 27. Mai 1753.                    | Fremde Mungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>379</u>           |
| 28. Mai 1753.                    | Handlungs = 2c. Bucher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>380</u>           |
| 9. Det. 1753.                    | Rirchfpiels=Rechnungslage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> 381</u> -        |
| 26. Nov. 1753.                   | Militair-Service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 382                  |
| 13. Mårz 1754.                   | Sterbjahrberecht. ber Beiftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>, ad 110</u>      |
| 14. Marz 1754.                   | Deferteure 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad 355               |
| 29. April 1754.                  | Leinsamen=Sandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 383                  |
| 5. Juni 1754.                    | Mungen bei Kaffenzahlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 384                  |
| 6. Juni 1754.<br>7. Juli 1754.   | Fremde Werber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad 292               |
| 7. Juli 1754.                    | Munzenwerth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad 326               |
| 13. Juli 1754.                   | Haustrhandel der Fremden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>385</u>           |
| 4. Sept. 1754.                   | Hospital zu Munfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>386</u>           |
| 20. Febr. 1755.                  | Jagd = und Fischerei-Frevel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>387</u>           |
| 18. Dec. 1755.                   | Cheftreitigkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>388</u>           |
| 30. Dec. 1755.                   | Baafen-Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>389</u>           |
| 25. Jan. 1756.                   | Raminfeger=Dronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390                  |
| 16. Juni 1756.<br>16. Juni 1756. | Bettelei u. Armen-Berpflegung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad 333               |
| 4. April 1757.                   | Landesh. Militair-Werbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>ad 363</u><br>391 |
| 8. Mai 1757.                     | Mung-Tarif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 391<br>392           |
| 14. Mai 1757.                    | Berpflegung fremder Truppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 392<br>393           |
| 27. Mai und                      | Beepftegung fremoer Reuppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 393                  |
| 6. Juni 1757.                    | besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad 393               |
| 2. Juni 1757.                    | Mung-Larif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 394                  |
| 1. Juli 1757.                    | Munzwerth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad 384               |
| 3. Aug. 1757.                    | Ertr. Personen-Schatzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ad 340               |
| 10. Sept. 1757.                  | Militair=Borfpann=Reglement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 395                  |
| 19. April 1758.                  | Berhalten in Kriegszeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 396                  |
| 28. April 1758.                  | Landos-Entwaffnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 397                  |
| 201 119111 21001                 | Commerce Commerce and Commerce | -                    |

| Datum. Gegenstanb. Mro. ber Sammlung.  8. Juni 1758. Lanbes-Anteihe. 398 21. Juni 1758. besgleichen. ad 398 22. Nov. 1758. Eanbes-Anleihe. 399 10. Dec. 1758. Ertraord. Schahung. 400 22. Dec. 1758. Berpflegung frember Truppen. 401 29. Dec. 1758. Landes-Entwaffnung. 402 29. Dec. 1758. Berpflegung frember Truppen. 403 12. Jan. 1759. Ertr. Personen-Schahung. 404 18. Sept. 1759. Bombardementd. Stadt Münster ad 406 3. Nov. 1759. Preistare der Waaren. 405 25. Febr. 1760. Ertraord. Schahung. ad 400 7. März 1760. Desgleichen. ad 400 31. März 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Wistatre Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jagd= und Kischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Sagd= und Kischerei-Frevel. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Vischerei-Frevel. ad 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl ad 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 11. William 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 12. Mai 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 13. Mai 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 412 23. Mai 1761. Striegs-Naturallieferung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung. 413 24. Dec. 1761. Bantal-Prozes. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Juni 1758. Lanbes-Anleihe. 398 21. Juni 1758. besgleichen. ad 398 22. Nov. 1758. Lanbes-Anleihe. 399 10. Dec. 1758. Extraord. Schahung. 400 22. Dec. 1758. Berpflegung frember Truppen. 401 29. Dec. 1758. Lanbes-Entwaffnung. 402 29. Dec. 1758. Berpflegung frember Truppen. 403 12. Jan. 1759. Extr. Perfonen-Schahung. 404 18. Sept. 1759. Bombardement d. Stadt Münster ad 406 3. Nov. 1759. Preistare der Waaren. 405 25. Febr. 1760. Extraord. Schahung. ad 400 7. März 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 21. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 22. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 23. Nov. 1759. Bombardement der Stadt Münster. 406 24. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 25. Juli 1760. Misstar-Borspann. 408 26. Juli 1760. Misstar-Borspann. 408 27. Jan. 1761. Sagd= und Kischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Sagd= und Kischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Extra Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl 409 14. Febr. 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 11. Mai 1761. Kriegs-Contribution. 412 23. Mai 1761. Extraord. Schahung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21. Juni 1758. besgleichen. ad 398 22. Nov. 1758. Landes-Anleihe. 399 10. Dec. 1758. Ertraord. Schahung. 400 22. Dec. 1758. Berpflegung fremder Truppen. 401 29. Dec. 1758. Berpflegung fremder Truppen. 402 29. Dec. 1758. Berpflegung fremder Truppen. 403 12. Jan. 1759. Ertr. Personen-Schahung. 404 18. Sept. 1759. Bombardement d. Stadt Münster ad 406 3. Nov. 1759. Preistare der Waaren. 405 25. Febr. 1760. Ertraord. Schahung. ad 400 7. März 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 7. Jan. 1761. Sagds und Kischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Sagds und Kischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14: Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 11. Mai 1761. Kriegs-Contribution. 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22. Nov. 1758. Canbes-Anleihe. 399 10. Dec. 1758. Ertraord. Schahung. 400 22. Dec. 1758. Berpflegung frember Truppen. 401 29. Dec. 1758. Landes-Entwaffnung. 402 29. Dec. 1758. Berpflegung frember Truppen. 403 12. Jan. 1759. Ertr. Perfonen-Schahung. 404 18. Sept. 1759. Bombardementd. Stadt Münster ad 406 3. Nov. 1759. Preistare der Waaren. 405 25. Febr 1760. Ertraord. Schahung. ad 400 7. März 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 7. Jan. 1761. Fouragiren in Kriegszeiten. 407 12. Juli 1760. Militair-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jagds und Kischeri-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Militair-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Kriegs-Contribution. 411 29. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 1. Mai 1761. Ertraord. Schahung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. Dec. 1758. Ertraord. Schahung. 400 22. Dec. 1758. Berpflegung fremder Truppen. 401 29. Dec. 1758. Landesekutwaffnung. 402 29. Dec. 1758. Berpflegung fremder Truppen. 403 12. Jan. 1759. Ertr. Perfonen-Schahung. 404 18. Sept. 1759. Bombardementd. Stadt Münster ad 406 3. Nov. 1759. Preistare der Waaren. 405 25. Febr. 1760. Ertraord. Schahung. ad 400 7. März 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 7. Jan. 1761. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Wistatie-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jägde und Kischeei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Militair-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 11. Militait 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 12. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 13. Mai 1761. Kriege-Contribution. 412 14. Mai 1761. Kriege-Contribution. 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22. Dec. 1758. Berpflegung frember Truppen. 401 29. Dec. 1758. Landes-Entwaffnung. 402 29. Dec. 1758. Berpflegung frember Truppen. 403 12. Jan. 1759. Ertt. Personen-Schaßung. 404 18. Sept. 1759. Bombarbementb. Stadt Münster ad 406 3. Nov. 1759. Preistare der Waaren. 405 25. Febr. 1760. Ertraord. Schaßung. ad 400 7. März 1760. dessleichen. ad 400 31. März 1760. Bombarbement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Bombarbement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Bombarbement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Willitair-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jagd = und Fischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Bullitair-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schaßung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14: Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Landes-Anleihe. 411 29. April 1761. Kriegs-Naturallieferung. ad 412 11. Mai 1761. Kriegs-Naturallieferung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schaßung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29. Dec. 1758. Berpflegung frember Truppen. 403 12. Jan. 1759. Ertr. Personen-Schabung. 404 18. Sept. 1759. Bombardementb. Stadt Münster ad 406 3. Nov. 1759. Preistare der Waaren. 405 25. Febr. 1760. Ertraord. Schabung. ad 400 7. März 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Fouragiren in Kriegszeiten. 407 12. Juli 1760. Militair-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jagd = und Fischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schabung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl, 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Ertraord. Schabung. 413                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. Dec 1758. Berpflegung frember Truppen. 403 12. Jan. 1759. Ertr. Personen-Schatzung. 404 18. Sept. 1759. Bombardement d. Stadt Münster ad 406 3. Nov. 1759. Preistare der Waaren. 405 25. Febr. 1760. Ertraord. Schatzung. ad 400 7. März 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Fouragiren in Kriegszeiten. 407 12. Juli 1760. Militair-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jagd= und Kischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Militair-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schatzung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Kandestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Kandestrauer und Bischofswahl, ad 409 11. Mai 1761. Kriegs-Vaturallise. 411 29. April 1761. Kriegs-Vaturallise. 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schatzung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schatzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Jan. 1759. Ertr. Personen-Schaßung. 404 18. Sept. 1759. Bombarbement b. Stadt Münster ad 406 3. Nov. 1759. Preistare der Waaren. 405 25. Febr 1760. Ertraord. Schaßung. ad 400 7. März 1760. deglichen ad 400 31. März 1760. Sombarbement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Fouragiren in Kriegszeiten. 407 12. Juli 1760. Mistair-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jagd= und Fischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Mistair-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schaßung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischstwahl 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischstwahl, ad 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischstwahl, ad 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischstwahl, ad 409 10. April 1761. Kandestwaler und Bischstwahl, ad 409 10. April 1761. Kandestwaler und Bischstwahl, ad 409 11. Mai 1761. Kriegs-Contribution. 412 12. Mai 1761. Ertraord. Schaßung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schaßung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18. Sept. 1759. Bombardement d. Stadt Münster ad 406 3. Nov. 1759. Preistare der Waaren. 405 25. Febr 1760. Ertraord. Schahung. ad 400 7. März 1760. desgleichen. ad 400 31. März 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Fouragiren in Kriegszeiten. 407 12. Juli 1760. Militair-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jagd= und Fischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Militair-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Landestener und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Landestener und Bischofswahl, ad 409 11. Militair-Borspann. 411 29. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 11. Mai 1761. Kriegs-Contribution. 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Nov. 1759. Preistare ber Waaren. 405 25. Febr 1760. Ertraord. Schahung. ad 400 7. Mar 1760. besgleichen. ad 400 31. Mar 1760. Bombardement ber Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Kouragiren in Kriegszeiten. 407 12. Juli 1760. Mistate-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Sagds und Fischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Mistate-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 16. Mär 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Landestender und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Landestender und Bischofswahl. ad 409 11. Mas 1761. Landestender und Bischofswahl. ad 409 129. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 13. Mai 1761. Ertraord. Schahung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25. Febr 1760. Ertraord. Schahung. ad 400 7. März 1760. besgleichen. ad 400 31. März 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Fouragiren in Kriegszeiten. 407 12. Juli 1760. Militair-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jagde und Kischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Militair-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14: Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14: Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl 411 29. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 11. Mai 1761. Kriegs-Vaturallisserung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Mårz 1760. besgleichen. ad 400 31. Mårz 1760. Bombardement der Stadt Münster. 406 2. Juli 1760. Kouragiren in Kriegszeiten. 407 12. Juli 1760. Militair-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jagde und Kischerei-Krevel. ad 387 14. Jan. 1761. Militair-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 14: Febr. 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 11. Mårz 1761. Landestrauer und Bischofswahl 409 129. April 1761. Kriegs-Contribution. 411 29. April 1761. Kriegs-Vaturallisseung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31. März 1760. Bombarbement ber Stabt Minster. 406 2. Juli 1760. Fouragiren in Kriegszeiten. 407 12. Juli 1760. Mistair-Borspann. 408 7. Jan. 1761. Jagb= und Kischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Mistair-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl 409 14: Febr. 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 16. März 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 11. Mai 1761. Kriegs-Contribution. 412 11. Mai 1761. Kriegs-Waturallieferung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Juli 1760. Fouragiren in Kriegszeiten. 407 12. Juli 1760. Militair-Borfpann. 408 7. Jan. 1761. Jagd= und Fischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Militair-Vorspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schaßung. ad 404 11. Febr. 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl 409 14: Febr. 1761. Lanbestregierung. Sede vacante. 410 16. Marz 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 11. Mai 1761. Kriegs-Anteise. 411 29. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 11. Mai 1761. Kriegs-Naturallieferung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schaßung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. Juli 1760. Militair-Worfpann. 408 7. Jan. 1761. Jagd= und Fischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Militair-Vorspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schaßung. ad 404 11. Febr. 1761. Lanbestrauer und Wischofswahl 409 14: Febr. 1761. Lanbestrauer und Wischofswahl. 410 16. März 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl. 411 29. April 1761. Kriegs-Anteihe. 411 1. Mai 1761. Kriegs-Naturallieferung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schaßung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. San. 1761. Sagb = und Fischerei-Frevel. ad 387 14. Jan. 1761. Militair-Borspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schaßung. ad 404 11. Febr. 1761. Landestrauer und Wischofswahl 409 14: Febr. 1761. Landestrauer und Wischofswahl 409 16. März 1761. Landestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Landestrauer und Bischofswahl 411 29. April 1761. Kriegs-Anteihe. 29. April 1761. Kriegs-Vaturallieferung, ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schaßung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. Jan. 1761. Militair-Vorspann. ad 408 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schaßung. ad 404 11. Febr. 1761. Lanbestrauer und Wischofswahl 409 14. Febr. 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl 409 16. März 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl, ad 409 11. Mai 1761. Kanbestrauer und Bischofswahl, ad 409 12. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 13. Mai 1761. Kriegs-Naturallieferung, ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schaßung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24. Jan. 1761. Ertra. Personen-Schahung. ad 404 11. Febr. 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl 409 14: Febr. 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl 409 16. März 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Lanbestauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Kanbestauleise. 411 29. April 1761. Kriegs-Vaturallieferung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraorb. Schahung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. Febr. 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl 409 14: Febr. 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl 409 16. März 1761. Lanbestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Lanbest-Anleihe. 411 29. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 1. Mai 1761. Kriegs-Naturallieferung, ad 412 23. Mai 1761. Ertraorb. Schapung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14: Febr. 1761. Landesregierung, Sede vacante. 410 16. März 1761. Landestrauer und Bischofswahl, ad 409 10. April 1761. Landes-Anleihe. 411 29. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 1. Mai 1761. Kriegs-Naturallieferung, ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. Marz 1761. Landestrauer und Bischofswahl. ad 409 10. April 1761. Landes-Anleihe. 411 29. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 1. Mai 1761. Kriegs-Naturallieferung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schahung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. April 1761. Landes-Anleihe. 411 29. April 1761. Kriegs-Contribution. 412 1. Mai 1761. Kriegs-Naturallieferung. ad 412 23. Mai 1761. Ertraord. Schapung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29. April 1761. Kriegs-Contribution. 412<br>1. Mai 1761. Kriegs-Naturallieferung. ad 412<br>23. Mai 1761. Ertraord. Schapung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Mai 1761. Kriegs-Naturallieferung. ad 412<br>23. Mai 1761. Ertraord. Schapung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23. Mai 1761. Ertraord. Schatzung. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77. 27th 14th & Millians 27th 8th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28. Dec. 1761. Mungen bei Kaffenzahlung. 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28. Dec. 1761. Steuer-Ruditanbe. 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18. Jan. 1762. Ertraord. Perfonen-Schatzung. ad 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. Febr. 1762. Erefutions=Roften. 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20. Marg 1762. Kriege-Contribution. 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. Juli 1762. Zahlungs-Indult. 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20. Juli 1762. Steuer-Ruckstände. ad 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17. Aug. 1762. Bischofswahl. ad 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Det. 1762. beegleichen. 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Marg 1763. Friedens Dankfest. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Marz 1763. Frembe und Kupfer-Mungen. 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Marz 1763. Suben-Geleit, ad 280 22. Marz 1763. Dienst-Freiheiten. 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23. Marg 1763. Deffentliche Sicherheit. ad 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25. Marz 1763. Militair-Beirathen. ad 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. April 1763. Summ. Prozef meg. Rriegeforberung. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            | Datum.                   | Segenstant.                           | N   | o. ber |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|--------|
|            |                          |                                       | San | ımlung |
| 24         | . April 1763.            | Můnz-Tarif.                           |     | 424    |
| 26         | . April 1763.            | Feld= 1c. Diebstähle zu Munfter.      | ad  | 323    |
| 30         | . Mai 1763               | Rriegs-Schulben bes Lanbes.           |     | 425    |
| 15         | . Juni 1763.             | Munzwerth.                            | ad  | 424    |
| 27         | . Juni 1763.             | Rriege-Schulben.                      | ad  | 425    |
| 4.         | Juli 1763.<br>Juli 1763. | Rriege-Forberungen.                   |     | 426    |
| 6.         | Juli 1763.               | Bewillkommnung bes Lanbesherr         | n.  | 427    |
| 8.         | Juli 1763.               | Scheibemungen.                        |     | 428    |
| 8.         | Juli 1763.               | Flachsbereitung und Feuerpolizei.     |     | 429    |
| 16         | Juli 1763.               | Leben=Erneuerung.                     |     | 430    |
|            | Juli 1763.               | Munzwerth bei Schuldzahlung.          |     | 431    |
| 3.         | Aug. 1763.               | Dent = und Bittschriften.             | ad  |        |
| 3.         | Aug. 1763.               | Munzwerth.                            | ad  | 424    |
| 13.        | Aug. 1763.               | Schat-Erhebungstermin.                |     | 432    |
| 30         | . Aug. 1763.             | Zahlungs-Indult.                      | ,   | 433    |
| 16.        | Sept. 1763.              | Marken-Theilungen.                    |     | 434    |
| 28         | Sept. 1763.              | Schagungs-Erhebung.                   | ad  | 432    |
|            | Nov. 1763.               | Waaren-Preise.                        | ··· | 435    |
|            | Nov. 1763.               | Rupfermungen.                         | ad  | 428    |
| 27         | Dec. 1763.               | Deffentliche Sicherheit.              |     | 343    |
|            | Jan. 1764.               | Sortenzettel bei Raffenzahlungen.     |     | 436    |
| 10         | San 1764                 | Mung-Reduktions-Labelle.              |     | 437    |
| 12.        | Jan. 1764.<br>Jan. 1764. |                                       | nd. | 425    |
| 19.        | Febr. 1764.              | Kriegs-Schulden.                      |     | 311    |
|            |                          | Thorsperre zu Munster.                | au  |        |
| 23.        | Febr. 1764.              | Berbot von Ertra-Umlagen.             |     | 438    |
| 22.        | Marz 1764.               | Fiskalische Militair. Prozesse.       |     | 439    |
|            | Mai 1764.                | Ertraord. Personen-Schahung.          |     | 440    |
| <u>24.</u> | Mai 1764.                | Rleider-Lurus.                        |     | 441    |
| 24.        | Mai 1764.                | Stempelpapier-Auflage.                |     | 446    |
| 25.        | Mai 1764.                | Boll von fremb. Wollenzeug.           |     | 442    |
|            | Juni 1764.               | Fremde Rupfermungen.                  | _   | 443    |
| 12.        | Juli 1764.               |                                       | ad  |        |
| <b>23.</b> | Juli 1764.<br>Oct. 1764. | Bertrage über Refrutenstellung.       | ,   | 444 •  |
|            |                          | Rupfermungen.                         |     | 445    |
|            | Dec. 1764.               |                                       | ad  | 418    |
| 17.        | Dec. 1764.               | Stempelpapier-Auflage.                |     | 446    |
| 16.        | Jan. 1765.               | Straffen= 2c. Polizei zu Munfter.     | ad  |        |
|            | Febr. 1765.              | Jagd=Frevel.                          |     | 447    |
| 25.        | Febr. 1765.              |                                       | ad  |        |
| 2.         | Mårz 1765.               | Poft-Fracht-Tare.                     |     | 448    |
|            | (Im Unhang:              | geschichtliche Rotigen über bas Poffm |     |        |
| 25.        | Marg 1765.               |                                       | ad  |        |

| Datum.                           | Gegenstand.                                  |       | ro. ber   |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|
|                                  |                                              |       | nmlung.   |
| 25. Marz 1765.                   | Leinwand-Manufaktur.                         | 1.16  | 449       |
| 15. April 1765.                  | Rupfermungen.                                | ad    | 445       |
| 25. April 1765.                  |                                              |       | 446       |
| 23. Mai 1765.                    | Schleifung ber Citabelle zu Munft            | er.   | 450       |
| 28. Mai 1765.                    |                                              |       | 451       |
| 2. Juni 1765.                    |                                              | ad    | 344       |
| 5. Juni 1765.                    |                                              |       | 452       |
| 7. Juni 1765.                    | Deffentliche Sicherheit.                     |       | 343       |
| 13. Juni 1765.                   |                                              |       | 453       |
| 17. Juli 1765.                   |                                              |       | 454       |
| 12. Aug. 1765.                   |                                              |       | 435       |
| 6. Sept. 1765.                   |                                              |       | 441       |
| 14. Sept. 1765.                  |                                              |       | 455       |
| 16. Mars 1766.                   |                                              |       | 456       |
| 23. Mai 1766.                    | Schatungs-Erhebung.                          |       |           |
| 25. Juni 1766.                   | Schahungs-Erhebung.<br>Militair-Refrutirung. | ad    | 156       |
| 11. Juni 1766.                   | Erganzung der Revisions-Ordnu                | au    | 450       |
| 11. Juli 1766.                   |                                              |       |           |
|                                  |                                              | 1.7   | 459       |
| 24. Aug. 1766.                   | Thee = und Kaffee=Steuer ic.                 |       |           |
| 29. Dec. 1766.                   | Reichs=Rammer=Gerichts=Visitatio             |       |           |
| 29. Jan. 1767.                   | Militair=Rekrutirung.                        | ad    | 450       |
| 30. Marz 1767.                   | Fremder Branntwein.                          | ad    | 451       |
| 27. Mai 1767.                    | Rriegs=Schulden.                             | ad    | 425       |
| 16. Juli 1767.                   | Deferteur-Strafe ic.                         | 10    | 462       |
| 21. Juli 1767.<br>23. Juli 1767. | Jagderöffnung.                               | ad    | 447       |
|                                  | Straßen=2c. Polizei zu Munfter.              | ad    | 316       |
| 7. Dec. 1767.                    | Deserteure 2c.                               | ad    | 462       |
| 7. Jan. 1768.                    |                                              | 7 3   | 463       |
| 25. Jan. 1768.                   | Militair=Heirathen.                          | ad    | 367       |
| 10. Märg 1768.                   | Markt-Ordnung zu Münfter.                    | ad    | 182       |
| 21. Marz 1768.                   | Deserteure 1c.                               |       | 462       |
| 15. April 1768.                  | Errichtung ber Brandaffekurang.              | 100   | 464       |
| (3m Unhang : Ber                 | zeichn. ber Beitrage bis gur Auflof. b. (    | Befel | Uschaft.) |
| 16. April 1768.                  | Rupfermungen.                                |       |           |
| 17. Juni 1768.                   | Markentheilungen.                            |       |           |
| 24. Suni 1768.                   |                                              |       | 465       |
| 5. Aug. 1768.                    |                                              |       | 466       |
| 30. Sept. 1768.                  |                                              |       | 467       |
| 22. Nov. 1768.                   | Boll von Wollenzeugen.                       | ad    | 442       |
| 17. Febr. 1769.                  | Militair=Schulben.                           | ad    | 344       |
| 9. Mars 1769.                    | Auswanderungs=Verbot.                        |       | 468       |
| 16. Mars 1769.                   | Schagunge-Deberegifter,                      |       | 469       |
|                                  | - white Area & Charles Charles               |       | 10.0      |

| Datum.                            | Gegenstand.                       | N   | o. be | r   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|-------|-----|
|                                   |                                   | San | ımlur | ıq. |
| 28. Mån 1769.                     | Jagb=Berecht. Studichuten.        |     | 470   | •   |
| 4. Mai 1769.                      | Emsschifffahrts=Polizei.          |     | 471   |     |
| 5. Mai 1769.                      | Impfung ber Rinberpoden.          |     | 472   |     |
| 18. Dec. 1769.                    | Stempel-Auflage.                  | ad  | 446   |     |
| 15. Mår; 1770.                    | Berminderung ber Feiertage.       |     | 473   |     |
| 24. Måtz 1770.                    | Personen=Schatung.                |     | 474   |     |
| 27. Marz 1770.                    | Berabschiebete Solbaten.          |     | 475   |     |
| 10. Mai 1770.                     | Eigenthums=Drbnung.               |     | 476   |     |
| 14. Mai 1770.                     | Fistalische Prozeß-Dronung ic.    |     | 477   |     |
| 13. Aug. 1770.                    | Jagd-Eroffnung.                   | ad  | 447   |     |
| 4. Nov. 1770.                     | Seuchen im Ausland                |     | 294   |     |
| 27. Nov. 1770.                    | Feuer = 2c. Ordnung zu Munfter    |     | 478   |     |
| 30. Dec. 1770.                    | Fremde Mungen.                    | •   | 479   |     |
| 20. Febr. 1771.                   | Deichseln an Fuhrwerken.          |     | 480   |     |
| 4. Mårz 1771.                     | Militair=Rekrutirung.             | 94  | 456   |     |
| 21. Måtz 1771.                    | Mauer = und Dach=Biegel.          | uu  | 481   |     |
| 21. April 1771.                   | Militair-Rekrutirung.             | ad  | 456   |     |
| 22. April 1771.                   | Jagdfrevel und Hunde.             |     | 447   |     |
| 11. Mai 1771.                     | Fluß = und Wasser-Polizei.        | uu  | 482   |     |
|                                   |                                   |     | 483   |     |
| 21. Mai 1771.                     | Holzpflanzungs-Polizei.           | 60  | 447   |     |
| 15. Aug. 1771.                    | Jagberöffnung.                    |     | 357   |     |
| 26. Aug. 1771.                    | Dent = und Bittschriften.         |     |       |     |
| 16. Sept. 1771.                   | Brandaffekuranz.                  |     | 464   |     |
| 18. Det. 1771.                    | Biehseuchen.                      |     | 332   | ,   |
| 11. Dec. 1771.                    | Bertrage mit Gemeinden ic.        | ,   | 484   |     |
| 28. Dec. 1771.                    | Deichseln an Fuhrwerken.          | aa  | 480   |     |
| 7. Jan. 1772.                     | Brandaffekurang.                  |     | 485   |     |
| 17. Febr. 1772.<br>9. April 1772. | Bettelei und Armenverpflegung.    |     | 486   |     |
|                                   | Hagard-Spiele.                    |     | 487   | ,   |
| 9. April 1772.                    | Abgefeste Feiertage.              | ad  | 473   |     |
| 10. Aug. 1772.                    | Gartenwege ju Munfter.            |     | 488   |     |
| 16. Sept. 1772.                   | Jagd = 1c. Hunde.                 |     | 489   |     |
| 14. Dec. 1772.                    | Holzpflanzungs-Polizei.           |     | 490   |     |
| 27. April 1773.                   | Jurisdiktion über Fraulein-Stifte | et. | 491   |     |
| 9. Aug. 1773.                     | Medizinal-Collegium.              |     | 492   |     |
| 30. Aug. 1773.                    | Juden=Geleit.                     |     | 493   | Ų.  |
| 15. Jan. 1774.<br>20. Jan. 1774.  | Militair=Rekrutirung.             | ad  | 456   |     |
| 20. Jan. 1774.                    | Deffentliche Sichetheit.          |     | 494   |     |
| 2. Mai 1774.                      | Schaufpielhaus zu Munfter.        |     | 495   |     |
| 5. Mai 1774.                      | Jagd-Frevel 1c.                   |     | 496   | 1   |
| 9. Mai 1774.                      | Perfonen-Schabung.                | ad  | 474   |     |
| 29. Juni 1774.                    | Militair-Schulden.                | ad  | 344   | - : |
| Ξ,                                |                                   |     |       |     |

| Datum.                           | Gegenstand.                                       | Mr   | o. ber |   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------|---|
|                                  | organicano.                                       | Sami |        |   |
| 16. Aug. 1774.                   | Jagofchlufzeit.                                   |      | 496    | , |
| 14. Sept. 1774.                  | Biehseuchen.                                      | ad   |        |   |
| 15. Dct. 1774.                   | besgleichen.                                      | ad   |        |   |
| 5. Jan. 1775.                    | Faftnacht zu Munfter.                             |      | 497    |   |
| 8. Mai 1775.                     | Trauer-Drbnung.                                   |      | 498    |   |
| 16. Mai 1775.                    | Personen=Schahung.                                | -    | 474    |   |
| 8. Juni 1775.                    | Jagd-Frevel.                                      |      | 499    |   |
| 9 Suli 1775                      | Juftizpflege b. d. Ober= u. Unterg                |      |        |   |
| 9. Juli 1775.<br>22. Jan. 1776.  | Schul-Ordnung.                                    |      |        |   |
| 24. Nov. 1776.                   | Stempel-Auflage.                                  |      | 501    |   |
| 8. Dec. 1776.                    |                                                   | ad   |        |   |
| 12. Febr. 1777.                  | Militair=Rekrutirung.<br>Jurisdiktion über Juden. | ad   |        |   |
| 14. Mai 1777.                    | Medizinal-Ordnung.                                | ad   |        |   |
| 17. Juli 1777.                   | Rirchen-Bauten 2c.                                |      | 502    |   |
| 7. Aug. 1777.                    |                                                   |      | 503    |   |
| 23. Sept. 1778.                  | Debammenwesen.                                    |      | 504    |   |
|                                  | Personen-Schakung.                                | ad   |        |   |
| 24. Det. 1778.<br>16. Nov. 1778. | Rloster=Studien ze.                               |      | 505    |   |
|                                  | Hebammen.                                         | ad ! | - 20   |   |
| 19. 200, 11 17. 20               | .1778. Deffentliche Sicherheit.                   | ad 4 |        |   |
| 1. Febr. 1779.                   | Fastnacht ju Münfter.                             | ad 4 |        |   |
| 8. Febr. 1779.                   | Jagdfrevel und Hunde.                             | ad 4 |        |   |
| 3. April 1779.                   | Prozesse gegen Colonen.                           |      | 506    |   |
| 19. April 1779.                  | Lotteriespiel.                                    |      | 507    | 1 |
| 19. April 1779.                  | Militair-Refrutirung.                             | ad 4 | 156    |   |
| 25. Mai 1779.                    | Leinsaamen-Sandel.                                |      | 608    |   |
| 29. Mai 1779.                    | Impfung ber Rinberpoden.                          |      | 509    |   |
| 23. Juni 1779.                   | Deffentliche Sicherheit.                          | ad 4 |        |   |
| 1. Juli 1779.                    | Ofterfeuer und Sochzeitschießen.                  |      | 510    |   |
| 21. Sept. 1779.                  | Perfonen-Schabung.                                | ad 4 |        |   |
| 27. Nov. 1779.                   | Militair=Refrutitung.                             | ad 4 |        |   |
| 27. Nov. 1779.                   | Klostergeistliche.                                |      | 11     |   |
| 13. Dec. 1779.                   | Biehseuche.                                       | ad 3 | 32     |   |
| 27. Dec. 1779.                   | Sebammen.                                         | ad 5 | 04     |   |
| 24. Jan. 1780.                   | Militair=Refrutirung.                             | ad 4 |        |   |
| 11. April 1780.                  | Bestechung der Beamten.                           | 5    | 12     |   |
| 9. Nov. 1780.                    | Freizugigkeite-Vertrag.                           |      | 13     |   |
| 30. Nov. 1780.                   | Personen=Schapung.                                | ad 4 |        |   |
| 7. Jan. 1781.                    | Aussteuern ber Colonen.                           | ad 3 |        |   |
| 3. Febr. 1781.                   | Leinfaamen=Sandel.                                | ad 5 |        |   |
| 23. Mai 1781.                    | Landesvertheibigungetvefen.                       | ad 3 |        |   |
| 9: Aug. 1781.                    | Perfonen-Schabung.                                | ad 4 |        |   |
| 13. Nov. 1781.                   | Gerichtsgebuhren-Tare.                            | 5    | 14     | à |

| Datum.                           |                                     |    | o. be |     |
|----------------------------------|-------------------------------------|----|-------|-----|
| 1 1/4                            | 8                                   | am | mlui  | ıg. |
| 13. Nov. 1781.                   | Criminal-Erekutions-Tare.           | ıd | 514   |     |
| 7. Aug. 1782.                    | Schul-Drbnung.                      |    | 515   | 5   |
| 29. Aug. 1782.                   | Personen-Schabung.                  | ıd | 474   |     |
| 13. Nov. 1782.                   |                                     | ıd | 456   |     |
| 30. Juni 1783.                   | Hebammen. 8                         | d  | 504   |     |
| 18. Aug. 1783.                   |                                     |    | 474   |     |
| 21. Sept. 1783.                  | Erbpachts-Ordnung.                  |    | 516   |     |
| 25. Nov. 1783.                   | Strafenbeleuchtung ju Munfter.      |    | 517   |     |
| 28. Nov. 1783.                   | Deichfeln an Fuhrwerken.            | ıd | 480   |     |
| 15. Dec. 1783.                   | Feuerpolizei.                       | d  | 429   |     |
| 21. Jan. 1784.                   |                                     |    | 493   |     |
| 20. April 1784.                  | Landestrauer meg. Tod b. Landesherr |    |       |     |
| 23. Apr. u. 3. Mai 1             | 1784 besaleichen.                   | d  | 518   |     |
| 20. Mai 1784.                    | Landestrauer.                       |    | 519   |     |
| 14. Juni 1784.                   | Lehen-Erneuerung.                   |    | 520   |     |
| 21. Juni 1784.                   | Juden=Geleit.                       | d  | 493   |     |
| 21. Sunt 1704.                   | Brandassekuranz.                    |    | 521   |     |
| 21. Juni 1784.<br>21. Juni 1784. |                                     | d  | 507   |     |
| 12. Juli 1784.                   | Gewitter-Lauten.                    | -  | 522   |     |
| 12. Aug. 1784.                   |                                     | h  | 517   |     |
| 10. Det. 1784.                   | General=Parbon fur Deserteure.      |    | 523   |     |
| 10. Det. 1784.                   |                                     | h  | 520   |     |
| 23. Dec. 1784.                   | Arznei-Berkauf.                     | -  | 524   |     |
| 10 Cabr 1795                     | Militair=Gerichtsstand.             |    | 525   |     |
| 10. Febr. 1785.<br>7. Marz 1785. |                                     | h  | 499   |     |
|                                  |                                     |    | 504   |     |
| 6. Juni 1785.<br>6. Juni 1785.   |                                     |    | 235   |     |
| 0. Juni 1705.                    | Strafen-Beleuchtung zu Munft.       |    |       |     |
| 11. Aug. 1785.                   | JagdschlußeBeit.                    | he | 499   |     |
| 29. Aug. 1785.<br>21. Nov. 1785. | Bucht- u. Befferunge-Saus zu Mun    | G  | 526   | 1   |
| 6. Dec. 1785.                    | Thee: und Kaffee:Steuer 20.         | d. | 460   |     |
| 12. Dec. 1785.                   |                                     | ıu |       |     |
|                                  | Strafen= und Fluf-Polizei zu Munft  |    |       |     |
| 23. Febr. 1786.                  | Landesh. Militair=Werbung.          |    | 529   |     |
| 29. Mai 1786.                    | Korstfrevel.                        |    | 530   |     |
| 7. Juni 1786.                    |                                     | A  | 447   |     |
| 7. Aug. 1786.                    | Magortevet und Synnoe.              | u  | 531   |     |
| 28. Dec. 1786.                   | Fleischverkauf zu Munfter.          | h  | 494   |     |
| 22. Mårz 1787.                   |                                     |    |       |     |
| 6. Sept. 1787.                   |                                     | h  | 495   |     |
| 22. Nov. 1787.                   | Brandassekuranz.                    | ·  | 200   |     |
| 1. Febr. 1788.                   | Schullehrer-Einkommen.              | Ε, | E32   |     |
| 3. Marz 1788.                    | Sunde-Wuth.                         |    | 933   | 16  |

| Datum.                                 | Gegen ftanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. der Sammlung |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10. Mars 1788.                         | Schul-Drbnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 524               |
| 14. Mår, 1788.                         | Pfarrkirch=Bedurfniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FOF               |
| 26. Márz 1788.                         | Brandaffekurang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F26               |
| 4. April 1788.                         | Hazard-Spiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 0.5             |
| 5. Febr. 1789.                         | Fremde Mungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5370 Jun 5370 J   |
| 4. Mai 1789.                           | Tilcharai-Transl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .7271 538         |
|                                        | Fischerei-Frevel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 539               |
| 13. Juni 1789.                         | Schulgeldzahlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 540               |
| 2. Juli 1789.                          | Eigenthums-Dronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 541               |
| 9. Nov. 1789.                          | Pfarrfirch-Bedurfniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad 535            |
| 2. Marz 1790.                          | Landestrauer wegen Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 19. April 1790.                        | Reiche-Bikariat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 543               |
| 29. April 1790.                        | Deffentliche Sicherheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad 494            |
| 18. Mai 1790.                          | Judenschafts=Rabbiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | au 493,           |
| 26. Aug. 1790.                         | Mung-Berrufung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad 538            |
| 26. Nov. 1790.                         | Raiser-Aronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad 542-           |
| 19. Aug. 1791.                         | Allgemeine Feuer=Drbnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 544               |
| 19. Aug. 1791.                         | Rumerirung ber Gebaube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad 544            |
| 29. Mug. 1791.                         | Rleider-Lurus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad 441-           |
| 10. Febr. 1792.                        | Jagd-Drdnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545               |
| (3m Unhang                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 10. Febr. 1792.                        | Schenfhochzeiten-Erlaubni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 16. April 1792.                        | Reichs=Bifariat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad 543            |
| 12. Mai 1792.                          | Landestrauer weg. Tod b. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 13. Aug. 1792.                         | Raifer=Rronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad 542            |
| 1. Nov., 1792.                         | Frangofische Emigranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 547               |
|                                        | fan. 1793. besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad 547            |
| 22. Jan. 1793.                         | Landesherrliche Militair-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berbung. 548      |
| 6. Marz 1793.                          | Avokat. 2c. wegen Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Briss 540         |
| 0. 20tal 1793.                         | Reichskrieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | frieg. 549        |
| 27. Juni 1793.                         | Deffentliche Sicherheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad 549            |
| 26. Sept. 1793.                        | Deffentitue Staderheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad 494            |
| 11. Nov. 1793.                         | Ertraord. Personen-Schat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ung. 550          |
| 23. Dec. 1793.                         | Frangofische Emigranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad 547            |
| 10. Marz 1794.                         | Einkommen der Schullehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 7. Det. 1794.                          | Frangofische Emigranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 551,              |
| 29. Jan. 1795.                         | besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad 551            |
| 4. Febr. 1795.                         | Grundfteuer und Perfonen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schatzung. 552    |
| 11. Marg 1795.                         | Juden-Geleit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad 493            |
| 19. Marz 1795.                         | Frembe Mungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 553               |
| 27. April 1795.                        | Militair-Borfpann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50   554          |
| 1. Juni 1795.                          | besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | co ad 554         |
| 30. Juli 1795.                         | Feld= ic. Diebftable gu Mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iffer. ad 323     |
| 24. Sept. 1795.                        | Militair-Borspann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ad 554            |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | The state of the s | . LUCK THE T. 14- |

Dig and by Google

| Datum.                           | Gegenstanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mro. ber                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sammlung.                     |
| 1. Febr. 1796.                   | Feuer-Polizei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 555                           |
| 25. Febr. 1796.                  | Hazard-Spiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad 537                        |
| 25. April 1796.                  | Allgemeine ertraord. Schapung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 556                           |
| 13. Juni 1796.                   | Frangofifche Emigranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad 551                        |
| 14. Hug. 1797.                   | Ertr. allgemeine Steuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad 556                        |
| 25. Sept. 1797.                  | Frangofische Emigranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad 551                        |
| 26. Marz 1798.                   | Viehseuche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad 332                        |
|                                  | Allgemeine ertraord. Schapung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad 556                        |
| 30. April 1798.<br>4. Oct. 1798. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad 553                        |
|                                  | Münzwerth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A STATE OF THE REAL PROPERTY. |
| 6. Dec. 1798.                    | Allgemeine extraord. Schabung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad 556                        |
| 17. Dec. 1798.                   | Einquartierung fremder Truppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 7. Febr. 1799.                   | Fremde Deferteure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 558                           |
| 10. Juni u. 5. Dec.              | 1799. Allg. extr. Schahung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad 556                        |
| 17. April 1800.                  | Hazard-Spiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad 537                        |
| 17. April 1800.                  | Straßen-Beleuchtung zu Munfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad 517                        |
| 9. Juni 1800.                    | Landes=Unleihe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 559                           |
| 17: Suni 1800.                   | Wollenzeug=Manufaktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad 455                        |
| 17. Juni 1800.                   | Ertr. allg. Schatzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 560                           |
| 23. Juni 1800.                   | Dienstleiftung fur Beamte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ad 324                        |
| 3. Juli 1800.                    | Fremde Einquart. zu Munfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 561                           |
| 12. Aug. 1800.                   | Eigenthums=Drbnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad 476                        |
| 28. Mug. 1800.                   | Strafen-Polizei zu Munfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad 528                        |
| 4. Nov. 1800.                    | Frembe Deferteure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ad 558                        |
| 10 31/08 1800                    | Dienstleistung fur Beamte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ad 324                        |
| 20. Nov. 1800.                   | Jagbschilder ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad 545                        |
| 20. Nov. 1800.<br>22. Dec. 1800. | Ertr. allgemeine Schatzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad 560                        |
| 31. Mårz 1801.                   | Deffentliche Sicherheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad 494                        |
| OI+, WHILE TOOI+                 | Seuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 562_                          |
| 2. Juli 1801.                    | The state of the s | ad 562                        |
| 14. Juli 1801.                   | desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 6. u. 8. Aug. 1801.              | Landestrauer wegen Tod b. Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO BULLIA                     |
| 20. Aug. 1801.                   | besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad 563                        |
| 19. aug. 1801.                   | Landesgebet wegen Bischofswahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 564                           |
| 31. Aug. 1801.                   | Tagelohn = 1c. Tare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 565                           |
|                                  | ppenfaat-Tare refp. Marktpreist. v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 2. Sept. 1801.                   | Schul-Dronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 566                           |
| 11. Sept. 1801.                  | Allg. extraord. Schahung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ad 560                        |
| 16. Sept. 1801.                  | Bischofe-Wahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad 564                        |
| 8. Febr. 1802.                   | Fastnachts-Migbrauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 567                           |
| 18. März 1802.                   | Deffentliche Sicherheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad 494                        |
| 26. April 1802.                  | Frucht=Theurung ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $567\frac{1}{2}$              |
| 24. Jult 1802.                   | Landes-Decupation durch Preugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 29. Just 1802.                   | Konigl. Preuß. Deserteure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ad 568                        |

### Chronologische Verzeichnisse

berjenigen

#### Gefete und Berordnungen,

welche im Biethum Munfter vom 27. October 1359 bie jum 29. Juli 1802 in ben verschiedenen Zweigen ber Landes-Regierung und Berwaltung, namlich über:

I. Landeshoheit, Regierung, Berfaffung, Privilegien und Lebeng-

II. Landen = und Gemeinde-Verwaltung, Sicherheite und Mohle fahrte-Polizei im Allgemeinen und Besondern, ausschließelich der Stadt Munfter;

III. Religions =, Rirchen =, Geiftliche = und Schul-Ungelegenheiten, Urmen-Berpflegung und Sittlichkeits-Polizei;

IV. Medizinal = und Sanitats=Polizei;

Merianung

V. Feuer= und Brand = Sicherung und Polizei;

VI. Bege = , Baffer = , Strafen = und Flug-Polizei;

VII. Gewerbe, Sandel, Bunfte, Induftrie, Gefinde und Landwirthichafte-Polizei;

VIII. Jago =, Forft =, Fischerei = und Marken = Sachen und - Polizei;

IX. Gutsherrliche und bauerliche und Leib = Gigenthume = Ber-

X. Poft : und andere Berbindungs-Unftalten und Polizei; 08

XI. Mungwesen und Geldverkehr;

XII. Abgabewesen, direkte und indirekte Steuern;

XIII. Landes-Unleihen, Schulden = und Greditmefen;

XIV. Rechtspflege, Gerichts-Behorben , Inftangen und Progegformen;

XV. Juden-Schut, Rechts -, Lebens - und handels-Berhaltniffe; XVI. Militair - Berfaffung, Reichskriege, Kriege - Ruffungen, Ereigniffe und Occupationen, und

XVII. Berfaffung, Bermaltung und Polizei ber Stadt Munfter;

30 Pligt porden, und in der nacheglochen gerften proven neffent per genliedige gerichten Ground network auf network auf 1718. Tob ke Erneuer gen auf 200 auf 2

### I. Landes : Hoheit, Regierung, Berfassung, Privilegien und Lebenswesen.

| Datum.             | Gegenstanb. M                          | ro. ber |
|--------------------|----------------------------------------|---------|
|                    |                                        | nmlung. |
| 27. Dct. 1359.     | Privilegien-Beftatigung.               | 1       |
| 27. April 1368.    | Landesregierung.                       | . 2     |
| 15. Aug. 1372.     | Landesvereinigung.                     | 3       |
| 17. Aug. 1444.     | Lanbeeregierung.                       | 4       |
| 17. Nov. 1457.     | Privilegien-Beftatigung.               | 5       |
| 24. Mai 1466.      | Lanbesvereinigung.                     | 6       |
| 28. Sept. 1568.    | Landesregierung. Sede vacante.         | 43      |
| 6. April 1570.     | Landes-Privilegien.                    | 44      |
| 3. August 1574.    | Regierung burch Statthalter.           | 50      |
| 11. Juni 1575.     | Lanbesregierung. Sede vacante. ac      | 1 43    |
| 1. Febr. 1613.     | Lehen-Erneuerung.                      | 72      |
| 16. Marg 1622.     | Landtage-Convocation.                  | 80      |
| 2. Nov. 1631.      | Lehndienste-Aufbietung.                | 92      |
| 14.Ap.1639 b.1719. | Landtags-Convokation. ad               | 80      |
| 20. Sept. 1650.    | Landesregierung. Sede vacante. ad      | 113     |
| 22. Dec. 1650.     | Bischofswahl.                          | 113     |
| 24. Juli 1651.     | Landesregierungs-Untritt. ad           | 113     |
| 8. Juni 1655.      | Landes-Hulbigung. ad                   |         |
| 13. Juni 1656.     | Lebens-Erneuerung.                     | 127     |
| 11. Marg 1658.     | Conventifel ber Lanbstanbe.            | 128     |
| 18. Det. 1679.     | Landes-Hulbigung.                      | 174     |
| 24. Juli 1683.     | Bischofswahl.                          | 186     |
| 8. Juni 1688.      | Landesregierung. Sede vacante.         | 202     |
| 30. Juni 1688.     | Lanbestrauer. ad                       | 202     |
| 5. Juli 1688.      | Bischofswahl. ad                       |         |
| 3. Aug. 1688.      | beegleichen.                           | 205     |
| 20. Juni 1698.     | Lanbeshoheit über Gehmen.              | 234     |
| 1. Mårz 1700.      | Lehens-Erneuerung.                     | 238     |
| 12. Mai 1706.      | Landesregierung. Sede vacante.         | 253     |
| 13. Juli 1706.     | Reichs-Acht geg. Churpfalz u. Churtoln | . 254   |
| 28. Aug. 1706.     | Bischofswahl. ad                       | 257     |
| 9. Juni 1707.      | besgleichen.                           | 257     |
| 12. Dec. 1707.     | Landesreg. burch ein Geh.=Collegium.   | 260     |
| 30. Aug. 1708.     | Lehens-Erneuerung.                     | 262     |
| 3. Dec. 1710.      |                                        | 262     |
| 28. Dec. 1718.     | Tod bes Landesherrn.                   | 274     |
|                    |                                        | 262     |
|                    | Landtage=Convofation.                  | 290     |

| Datum.               |                                  | o. bet   |
|----------------------|----------------------------------|----------|
| 5. Febr. 1722.       | Lebens-Cabucirung. ad            |          |
| 11. Febr. 1761.      | Lanbedregierung. Sede vacante.   | 409      |
| 14. Febr. 1761.      | besgleichen.                     | 410      |
| 16.Mår: 1761-62      | .Bischofswahl. ad                | 409      |
| 2. Dct. 1762.        | besgleichen.                     | 419      |
| 6. Juli 1763.        | Bewillfommung bes Landesherrn.   | 427      |
| 16. Juli 1763.       | Lebens-Erneuerung.               | 430      |
| 9. Nov. 1780.        | Freizugigkeit gegen bas Ausland. | 513      |
| 20. April, 23. April | , = , more offer permits 300 ft  | 117      |
| und 3. Mai 1784.     | Tob bes Landesherrn.             | 518      |
| 20. Mai 1784.        | besgleichen.                     | 519      |
| 14. Juni 1784.       | Lehens-Erneuerung.               | 520      |
| 10. Det. 1784.       |                                  | 520      |
| 10. Det. 1784.       | Intronisation bes Landesherrn.   | 523      |
| 6.8.u.20. Aug. 1801  | . Tod des Landesherrn.           | 563      |
| 19. August und       | TOTAL TOTAL                      | 1198 -11 |
| 16. Sept. 1801.      | Bischofswahl.                    | 564      |
| Lyrale               | - 1752 CONTO 17511 M             | W. VI    |
| ** 0 4 0 6           | m m                              |          |

# II. Landes = und Gemeinde-Berwaltung, Sicherheits = und Bohlfahrts = Polizei im Allgemeinen und Beson = dern, ausschließlich der Stadt Munster.

| CONT. 1011111111111111111111111111111111111 | THE RESIDENCE WHEN PARTY OF | 11012       | P11   |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|
| 3m Febr. 1535.                              | Lanbes-Sicherheit.          | Ulai Ja     | 20    |
| 3. Juli 1538.                               | besgleichen.                |             | 28    |
| 10. Mars 1546.                              | besgleichen.                | ACRE S      | 34    |
| 8. Juni 1562.                               | Landfriedens-Erhaltung.     | - TOOL 18   | 38    |
| 5. Juni 1564.                               | Landes-Sicherheit.          | -36 THE -35 | 39    |
| 31. Det. 1571.                              | Land-Dronungen.             | 3.34        | 47    |
| 5. Dec. 1572.                               | Landes-Sicherheit.          | 1911 120    | 48    |
| 3. Aug. 1574.                               | besgleichen.                |             | 50    |
| 24. April 1578.                             | Schwelgereien.              | Teach 1     | 53    |
| 4. Nov. 1583.                               | Neuer Gregor. Ralender-&    | infåhrung.  | 561/2 |
| 26. Dec. 1593.                              | Landes-Sicherheit.          | . , .       | 60    |
| 3. 3an. 1594.                               | besgleichen.                | ad          | 60    |
| 30. Det. 1600.                              | besgleichen.                | 1977 16     | 62    |
| 20. Nov. 1628.                              | Schwelgereien.              | +171 00     | 86    |
| 23. Aug. 1630.                              | Landes-Sicherheit.          | - 717.0     | 88    |
| 23. Mårz 1632.                              | Schwelgereien.              | ad          | 86    |
| 6. Juli 1632.                               | Lanbes-Sicherheit.          | ad          | 88    |
| 12. Nov. 1634.                              | besgleichen.                | ad          | 88    |
| 5. Mårz 1636.                               | Frucht = 1c. Sperre.        | MITE ON     | 101   |

| - Datum.                         | Gegenstand.                         | Nr                                      | o. ber  |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|                                  |                                     | San                                     | ımlung. |
| 29. Jan. 1637.                   | Landes-Sicherheit.                  |                                         | 102     |
| 10. Marg 1639.                   | besgleichen.                        | ad                                      | 88      |
| 18. Marg 1639.                   | besgleichen u. Rirchfpieleführer.   | ad                                      | 102     |
| Im Jahr 1650.                    | Rirchfpielsführer-Reglement.        | ad                                      | 102     |
| 31. Mai 1651.                    | Auswanderungs=Berbot.               |                                         | 114     |
| 22. Dec. 1652.                   | Schwelgereien.                      |                                         | 122     |
| 20.Sept. 1654-72                 | . Auswanderungs-Berbot.             | ad                                      | 114     |
| 19. Juli 1658.                   | Duell-Berbot.                       |                                         | 131     |
| 19. Juli 1658.<br>19. Juli 1658. | Fluchen, Schworen, Aberglaube       | n.                                      | 132     |
| 1. Jan. 1660.                    | Reduktion des Binsfußes.            |                                         | 134     |
| 21. Nov. 1661.                   | Bevolkerunge-Liften u. Rirchenver   | mõa.                                    |         |
| 10. Mai 1662.                    | Frucht=Sperre.                      | 3.                                      | 142     |
| 20. Juli 1663.                   | Urmenverpflegung und Bettelei.      |                                         | 146     |
| 31. Juli 1665.                   | Duell=Berbot.                       | . ad                                    |         |
| 3. Mai 1671.                     | Befchrantung bes Branntweintrin     |                                         |         |
| 12. Mai 1672.                    | Duell-Berbot.                       | ad                                      | 131     |
| 18.: Mai 1672.                   | Pag= und Fremden=Polizei.           |                                         | 161     |
| 14. Juni 1673.                   | Frucht=Sperre.                      | ad                                      | 142     |
| 18. Febr. 1683.                  | besgleichen.                        |                                         | 142     |
| 18. Mai 1684.                    | Schenkhochzeiten.                   |                                         | 190     |
| D. Jan. 1686.                    | Landes-Sicherheit.                  |                                         | 196     |
| 17. Mars 1688.                   | Landesvertheid. und Rirchfpieleful  | rer.                                    | 201     |
| 30. Jan. 1691.                   | Ginlieferung getilgter Raffen-Uffig |                                         | 208     |
| 18. Det. 1692.                   | Krucht: Sperre.                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 212     |
| 6. April 1694.                   | Schenkhochzeit und Schwelgereie     | n.                                      | 216     |
| 28. Det. 1694.                   | Dienftaufbietung ber Unterthane     |                                         | 221     |
| 11. Dec. 1695.                   | Ratural-Umlagen ber Beamten.        | •••                                     | 224     |
| 22. Dec. 1696.                   | Landes-Sicherheit.                  |                                         | 227     |
| 30. Nov. 1697.                   | Dienstpflicht ber Unterthanen.      |                                         | 231     |
| 14. Mårz 1698.                   | Landes-Sicherheit.                  |                                         | 232     |
| 18. Nov. 1698.                   | Bagabunben , Bettler , Armen.       |                                         | 235     |
| 9. Febr. 1699.                   | Rirchenraub.                        |                                         | 236     |
| 26. Mai 1705.                    | Landestrauer und Dankfeste wege     | n 30                                    |         |
| 20. 2 2100.                      | und Wahl der Kaiser.                |                                         | 248     |
| 14. Mai 1706.                    | Ginlieferung getilgt. Raffen-Affign | ad                                      |         |
| 12. Dec. 1707.                   | Geheime=Rath gur Landesverwalt      | ina                                     | 260     |
| 15. Mai 1711                     | Landestrauer und Dankfeste weg      |                                         |         |
| bis 1745.                        | und Wahl ber Kaiser.                |                                         | 248     |
| 30. Mårz 1715.                   | Bettler, Bagabunden.                | 4014                                    | 268     |
| 24. April 1715.                  | Sonnenfinsternif.                   |                                         | 269     |
| 28. Dec. 1716.                   | Schwelgereien.                      |                                         | 271     |
| 12. April 1719.                  | Bettler, Bagabunden.                | ad                                      |         |
| - an april 1/13.                 | Sterrer, Suguranoru.                | au                                      | 200     |

| Datum.            |                                                              | to. ber |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| ~ (               | San                                                          | ımlung. |
| 27. Febr. 1720,   | Landestrauer megen Tob der Raiferinn.                        |         |
| 13 Mai 1720.      | 1 1                                                          | 286 .   |
| 6. Sept. 1721.    | Gefchenke an Beamte.                                         | 297     |
| 8. Nov. 1721.     | Landesvisitationen. ad                                       | 286     |
| 29. Mai 1727.     | Landesvertheidigung u. Rirchfpieleführ.                      | 317     |
| 29. Dec. 1729.    | Naturalbienft fur Beamte.                                    | 324     |
| 3. Juli 1731.     | Bernichtung ber Umte-Unwarthschaft.                          | 328     |
| 16. Mai 1732.     | Buchthausbau zu Munfter.                                     | 333     |
| 3. Juni 1733.     | Umte-Unwarthschaften. ad                                     | 328     |
| 20. Febr. 1734.   | Buchthausbau zu Munfter. ad                                  | 333     |
| 3. Juli 1734.     | Form ber Bittschriften.                                      | 338     |
| 21. Juli 1735.    | Naturalbienfte fur Beamte. ad                                | 324     |
| 10. Febr. 1738.   | Deffentliche Sicherheit.                                     | 343     |
| 28. Dec. 1739-72. |                                                              | 353     |
| 13. Febr. 1741.   | Buchthaus-Fabrit ju Munfter. ad                              | 333     |
| 5. Jan. 1743-71.  | Bittschriften.                                               | 357     |
| 23. Marg 1744.    |                                                              | 333     |
| 23. Mår; 1744.    | besgleichen.                                                 | 361     |
| 9. Nov. 1749.     | Gefchafte Befchleunigung.                                    | 370     |
| 30. Mai 1750.     |                                                              | 343     |
| 9. Det. 1753.     | Rirchfpielerechnungen.                                       | 381     |
| 30. Dec. 1755.    | Baafen-Dronung.                                              | 389     |
| 16. Juni 1756.    |                                                              | 333     |
| 2. Juli 1760.     | Fouragieren in Rriegezeiten.                                 | 407     |
| 22. Mårg 1763.    | Dienstleistungen ber Unterthanen.                            | 422     |
|                   |                                                              | 343     |
| 4. Juli 1763.     | Rriegskoften=Parifitation.                                   | 426     |
| 16. Sept. 1763.   | Marten = und Gemeinde-Theilung.                              | 434     |
| 25. Marz 1765.    |                                                              | 434     |
| 17. Juli 1765.    | Rirdfpiels= u. Gemeinde=Rechnungen.                          | 454     |
| 17. Juni 1768.    | Marken= u. Gemeinde=Theilung. ad                             |         |
| 9. Mårz 1769.     | Emigration ber Reichsunterthanen,                            | 468     |
| 15. Marz 1770.    | Berminderung der Feiertage.                                  | 473     |
| 11. Dec. 1771.    | Bertrage mit Gemeinden.                                      | 484     |
|                   |                                                              | 486     |
| 17. Febr. 1772.   | Deffentliche Sicherheit und Bettler. Abgesette Feiertage. ad |         |
| 9. April 1772.    |                                                              |         |
| 9. April 1772.    | hazard-Spiele.                                               | 487     |
| 20. Jan. 1774.    | Deffentliche Sicherheit, Bagabund.                           | 494     |
| 19. Nov. 1778     | S. H. matide. Citat material                                 | 404     |
| bis 1802.         | - 111                                                        | 494     |
| 19. April 1779.   |                                                              | 507     |
| 11. April 1780.   | Bestechung ber Beamten.                                      | 512     |

| Datum.             | Gegenftanb.                                                                      | Mro. ber  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ', ' -             |                                                                                  | Sammlung. |
| 23. Mai 1781.      | Landesvertheidigung u. Rirchfpiels                                               |           |
| 21. Juni 1781.     | Lotterie = und Lotto=Spiel.                                                      |           |
| 6. Juni 1785.      | Berpflegung armer Irren.                                                         | ad 235    |
| 21. Nov. 1785.     | Buchthaus= und Befferungshausft                                                  |           |
| 2. Mårz 1790.      |                                                                                  |           |
| 19. April 1790 uni | MARCH AND THE PROPERTY HES                                                       | 6 11      |
| 18. April 1792.    | Reichs-Bikariat.                                                                 | 543       |
| 26. Nov. 1790.     | Raifer=Aronung.                                                                  | ad 542    |
| 1. Nov. 1792.      | Frangofische Emigranten.                                                         | 547       |
| 6. Dec. 1792.      |                                                                                  | ad 547    |
| 9. Jan. 1793.      |                                                                                  | ad 547    |
| 23. Dec. 1793.     | Frang. emigrirte Beiftliche.                                                     | ad 547    |
| 7. Det. 1794.      | Frang. Emigranten.                                                               | 551       |
| 29. Jan. 1795.     | besgleichen.                                                                     | ad 551    |
| 13. Juni 1796.     | besgleichen.                                                                     | ad 551    |
| 25. Sept. 1797.    | besgleichen.                                                                     | ad 551    |
| 23. Juni 1800.     | Naturalbienfte fur Beamte.                                                       | ad 394    |
| 10. Nov. 1800.     | besgleichen.                                                                     | ad 324    |
| 26. April 1802.    | Frucht=Theurung.                                                                 | 567 1/2   |
| 20. 41pts 1002.    |                                                                                  | 00.72     |
|                    | ., Rirchen = , Geistliche = ur<br>, -Urmen = Verpflegung und<br>teits = Polizei. |           |
| 14. Febr. 1533.    | Religionevergleiche.                                                             | 16        |
| 10. Nov. 1534.     | Wiedertaufer.                                                                    | 19        |
| Im Febr. 1535.     | besgleichen.                                                                     | 20        |
| 1. Det. 1535.      | besgleichen.                                                                     | 22        |
| 29. Jan. 1537.     | desgleichen.                                                                     | 24        |
| 10. Febr. 1538.    | beegleichen.                                                                     | 25        |
| 3. Juli 1538.      | besgleichen.                                                                     | 28        |
| 24. Juni 1562.     | Berbotene Bucher.                                                                | ad 66     |
| 24. April 1578.    | Schwelgereien.                                                                   | 53        |
| 2. Mai 1609.       | Verbotene Bucher.                                                                | 66        |
| 28. Juni 1612.     | Unsittlichkeit ber Geiftlichen.                                                  | 70        |
| 15. Dec. 1621.     | Verbotene Bucher.                                                                | ad 66     |
| 14. Nov. 1624.     | Ratholifche Religionsbekenntniffe.                                               |           |
| 10. Mårz 1625.     | Unfittlichkeit ber Geiftlichen.                                                  | ad 70     |
| 30. Mars 1626.     | Katholische Kirchengebote.                                                       | 84        |
| 15. Aug. 1626.     | Unsittlichkeit ber Geiftlichen.                                                  | ad 70     |
| 3. Dec. 1626.      | Ratholische Rirchengebote.                                                       | ad 84     |
| J. 1020.           | ormigentale stitustingerote.                                                     | au or     |

| Datum.          |                                          | o. der  |
|-----------------|------------------------------------------|---------|
|                 |                                          | mlung.  |
| 20. Nov. 1628.  | Schwelgereien.                           | 86      |
| 23. Marz 1632.  | besgleichen. ad                          | 86      |
| 3. Jan. 1645.   | Gnadenjahr verftorb. Geiftlichen.        | 110     |
| 4. Juli 1651.   | Unsittlichkeit ber Beiftlichen. ad       | 70      |
| 1. Dec. 1651.   | Refibeng ber Geiftlichen.                | 117     |
| 22. Dec. 1652.  | Schwelgereien tc.                        | 122     |
| 19. Juli 1658.  | Fluchen, Schworen, Aberglaube.           | 132     |
| 21. Nov. 1661.  | Rirchen-Bucher- und Bermogeneveriv.      | 140 -   |
| 20. Juli 1663.  | Urmen-Berpflegung und Bettelei.          | 146     |
| 23. Marz 1675.  | Rirchen = und Schul=Dronung.             | 167-    |
| 18. Mai 1684.   | Schenkhochzeiten ic.                     | 190     |
| 6. Juli 1690.   | Rovizen-Aufnahme in Frauenklofter.       | 207     |
| 13. Febr. 1693. | Rirchen = und Schul-Ordnung.             | 214     |
| 6. April 1694.  | Schenkhochzeiten und Schwelgerei.        | 216     |
| 18. Nov. 1698.  | Armen-Berpflegung und Bettelei.          | 235     |
| 9. Febr. 1699.  | Kirchenraub.                             | 236     |
| 21. Aug. 1706.  | Teffamente ber firchl. Wachszinspflicht. |         |
| 30. Juli 1707.  | Rirchengebete wegen allg. Calamitaten.   |         |
| 28. Dec. 1716.  | Schwelgereien 2c.                        | 271     |
|                 | /                                        | _       |
| 20. Aug. 1720.  | Religiofitate Beforberung.               | 288     |
| 4. Oct. 1721.   | Geiftl Weihung ber Sohne v. Colonen.     |         |
| 18. Juli 1727.  |                                          | 110     |
| 5. Juli 1731.   | Ust auf geistl. Imunitaten.              | 329     |
| 12. Dec. 1731.  | Gutererwerb ber Geiftlichkeit.           | 330     |
| 22. Juli 1733.  |                                          | 330     |
| 11. Det. 1739.  | Rirchen = und Schul-Drbnung.             | 351     |
| 5. Nov. 1742.   | Ordinationstitel ber Beiftlichen.        | 355 1/2 |
| 11. Marz 1743.  | Bucher = 2c. Cenfur.                     | 358     |
| 1. Febr. 1746.  |                                          | 358     |
| 1. Sept. 1749.  |                                          | 288     |
| 13. Marz 1754.  | Gnadenjahr verft. Geiftlichen. ad        |         |
| 18. Dec. 1755.  | Prozeß in Cheftreitigkeiten.             | 388     |
| 24. Mai 1764.   | Kleider-Lurus und Ordnung.               | 441     |
| 23. Mai 1765.   | Schleifung ber Citabelle zu Munfter.     | 450     |
| 6. Sept. 1765.  | Rleiber-Lurus ic. ad                     | 441     |
| 24. Aug. 1766.  | Berbot des Thee- und Raffee-Trinfens.    | 460     |
| 15. Mårz 1770.  | Berminderung der Feiertage.              | 473     |
| 17. Febr. 1772. | Urmen-Berpflegung u. Beschäftigung.      | 486     |
| 9. April 1772.  |                                          | 473     |
| 9. April 1772.  | Hazard-Spiele.                           | 487     |
| 27. April 1773. | Jurisdiftion über Fraulein-Stifter.      | 491     |
| 8. Mai 1775.    | Trauer-Dronung.                          | 498     |
|                 |                                          |         |

| Datum.          | Gegenstand. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o. der   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| annimum 9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | imlung.  |
| 22. Jan. 1776.  | Studien-Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 501      |
| 17. Juli 1777.  | Rirden-Reparaturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 503      |
| 24. Det. 1778.  | Studien der Ordensgeiftlichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 19. April 1779. | Lotterie=Spiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 27. Nov. 1779.  | Aufnahme u. Erbrecht ber Rloftergeiftl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 7. Aug. 1782.   | Elementar-Schul-Dronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 21. Juni 1784.  | Lotterie-Spiele. ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 6. Juni 1785.   | Berpflegung armer Grren. ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 6. Dec. 1785.   | Thee = und Raffee=Trinten. ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 1. Febr. 1788.  | Ginkommen ber Schullehrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 10. Mars 1788.  | Elementar=Schul-Drbmung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 14. Mårz 1788.  | Pfarrfirchen=Bedurfniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 4. April 1788.  | Hazard-Spiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 537      |
| 13. Juni 1789.  | Schulgeld-Zahlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 9. Nov. 1789.   | Einsicht ber Rirchenrechnungen. ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 29. Aug. 1791.  | Kleider-Lurus und Ordnung. ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 10. Febr. 1792. | Schenfhochzeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 23. Dec. 1793.  | Frang. emigrirte Geiftliche ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 547      |
| 10. Mårz 1794.  | Einkommen ber Schullehrer, ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 25. Febr. 1796. | Sazard-Spiele. ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 17. April 1800. | Lotterieweise Ausspielung. ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 2. Sept 1801.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 566      |
| 8. Febr. 1802.  | Fastnachts-Mißbrauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 -000 |
| 0. 0 10041      | William and the state of the st | 01       |

## IV. Medizinal = und Sanitate = Polizei.

|                 | PART OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR | There are |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 28. Juli 1664.  | Peft-Seuche im Ausland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148       |
| 15. Juli 1666.  | Peft-Seuche im Inland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151       |
| 10. Dct. 1666.  | Pest=Seuche und Polizei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad 151    |
| 26. Det. 1666.  | besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad 151    |
| 3. Mai 1671.    | Ginfchrankung bes Branntweintrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fens. 159 |
| 23. Sept. 1676. | Peft-Seuche und Polizei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad 151    |
| 25. Juni 1680.  | Peft=Geuche im Alustand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176       |
| 18. Dct. 1680.  | desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177       |
| 16. Jan. 1681.  | desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 179       |
| 12. Sept. 1681. | besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad 176    |
| 20. Nov. 1682.  | Pferde = und hornvieh-Geuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183       |
| 20. Juli 1692.  | Argnei = refp. Medizin=Dronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2111/2    |
| 17. Aug. 1712.  | Pferde-Seuche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 264       |
| 17. Aug. 1713.  | Domfap. Baafen=Drbnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad 389    |
| 24. April 1715. | Sonnenfinsterniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 269       |

| Datum.               | - 0                                | Nro. der   |
|----------------------|------------------------------------|------------|
|                      |                                    | ımmlung.   |
| 20. Jan. 1721.       | Pest-Seuche im Ausland.            | 294        |
| 6. Febr. 1722.       | Concession für Operateure.         | 303        |
| 23. Mai 1729.        | Upotheker=Geschirre.               | 322        |
| 13. Mårz 1732.       | Pferde = und Hornvieh-Seuche.      | 332        |
| 27. Nov. 1738.       |                                    | d 294      |
| 15. Mårg 1745.       | Pferde = und Hornvieh-Seuche. a    | d 332      |
| 1. Dec. 1749.        | Medizinal=Ordnung.                 | 371        |
| 31. Dec. 1750-98.    | . Vieh-Seuchen.                    | d 332      |
| 30. Dec. 1755.       | Baafen=Drbnung.                    | 389        |
| 8. Juli 1763.        | Flache-Bereitung.                  | 429        |
| 5. Mai 1769.         | Impfung ber Menschenblattern.      | 472        |
| 4. Nov. 1770.        | Pest-Seuche im Ausland. a          |            |
| 18. Det. 1771-79.    |                                    |            |
| 9. Aug. 1773.        | Medizinal=Collegium.               |            |
| 14. Mai 1777.        | Medizinal=Ordnung.                 | 502        |
|                      | zz reorginite. De containing.      | 504        |
| 7. Aug. 1777.        |                                    | d 504      |
| 16. Nov. 1778—85.    |                                    |            |
| 29. Mai 1779.        | Impfung der Menschenblattern.      |            |
| 15. Dec. 1783.       | Flache-Bereitung.                  |            |
| 23. Dec. 1784.       | Sandel mit Arzneikorper.           | 524        |
| 3. Marz 1788.        | Sunde-Wuth,                        | 533        |
| 2. u. 14. Juli 1801. | Ruhr=Arankheit.                    | 562        |
| V. Feuer = u         | nd Brand-Sicherung und Po          | lizei.     |
| 0                    | and and are                        |            |
| 10 0 1 1000          | material or officers               | ATM . IIII |
| 16. Det. 1662.       |                                    | 143        |
| 6. Febr. 1722.       | Berbot ber Ofterfeuer.             |            |
| 25. Jan. 1756.       | Raminfeger=Ordnung.                |            |
| 8. Juli 1763.        | Flachsbereitung.                   |            |
| 15. April 1768.      | Brandaffekurang=Gefellschaft.      |            |
|                      | .Brandaffekurang-Beitrage. u       | d 464      |
| 7. Jan. 1772.        |                                    | 485        |
| 1. Juli 1779.        | Berbot ber Ofterfeuer u. Schießen  | 3. 510     |
| 15. Dec. 1783.       | Flachebereitung u. Tabadrauchen. a | d 429      |
| 21. Juni 1784.       | Rummern ber brandverfichert. Gebau | 521        |
| 12. Juli 1781.       | Berbot bes Gewitterlautens.        |            |
| 22. Nov. 1787.       |                                    | d 485      |
|                      | Brandentfchabigunge-Belber. funt   |            |
|                      | Feuer = und Brand-Drbnung.         |            |
|                      | Numerirung aller Gebaube. a        |            |
|                      | Berbot bes Tabackrauchens,         |            |

### VI. Bege =, Baffer =, Strafen = und Fluf-Polizei.

| Datum.           |                                    | ro. ber<br>nmlung. |
|------------------|------------------------------------|--------------------|
| 23. Mai 1613.    | Wegebau-Streitigkeiten.            | 73                 |
| 18. Juni 1651.   | Baffer = und Begebau=Polizei.      | 115                |
| 30. April 1655.  |                                    | 115                |
| 20. Juni 1659.   | Wegebau-Polizei.                   | 133                |
| 2. Juni 1662-84. | besgleichen. ad                    | 133                |
| 20. Juni 1695.   | Wegebau-Pflicht und Polizei.       | 222                |
| 28. Dec. 1715.   | Gleichformige Wagenfpur.           | 270                |
| 28. Jan. 1719.   | Wegebau-Pflicht und Polizei.       | 275                |
| 4. April 1720.   | Reinigung ber Fluffe und Bache.    | 285                |
| 1. Sept. 1727.   | Begebau=Pflicht und Polizei. ad    | 275                |
| 14. Aug. 1732.   | Erhaltung ber Ranal-Damme.         | 335                |
| 10. Juli 1738.   | Reinigung ber Fluffe und Bache.    | 345                |
| 11. Febr. 1765.  | Bemafferung ber Wiefen.            | 447                |
| 5. Juni 1765.    | Baffer = und Begebau=Polizei.      | 452                |
| 4. Mai 1769.     | Emsschifffahrts-Polizei.           | 471                |
| 11. Mai 1771.    | Baffer = , Fluß = und Bau-Polizei. | 482                |

# VII. Gewerbe, Handel, Bunfte und Industrie, Ges sinde und Landwirthschafts-Polizei.

| 23. Nov. 1601.    | Salz-Handel.                        | 64  |
|-------------------|-------------------------------------|-----|
| 19. Aug. 1637.    | Schweine-Mast.                      | 104 |
| 27. Sept. 1639.   |                                     | 104 |
| 17. Jan. 1655.    | Zahlungs-Indult.                    | 123 |
| 1. Jan. 1660.     | Reduction bes Binsfußes.            | 134 |
| 7. Marz 1664.     | Metall-Ausfuhr-Berbot.              | 147 |
| 30. Mai 1676.     | Berbot frangofifcher Baaren.        | 169 |
| 10. Nov. 1676.    | Pferde-Husfuhr-Berbot.              | 170 |
| 15. April 1679.   | Wochenmarkte gu Coesfeld.           | 171 |
| 24. Det. 1682.    |                                     | 169 |
| 20.Nv. 1682-1704. |                                     | 170 |
| 29. Nov. 1684.    | Zahlungs-Indult.                    | 192 |
| 22. Nov. 1687.    | Berbot fremben Bieres.              | 200 |
| 24. Juli 1688.    | Beweiskraft ber Sanblungs-Bucher.   | 204 |
| 19. Mai 1691.     | Bahlungs-Indult und Binefuß. ad     | 192 |
| 10. Nov. 1691.    | Markt-Drbnung zu Warenborf.         | 210 |
| 19. Dec. 1692.    | Saufir-Sandel-Befchrankung.         | 213 |
| 26. Aug. 1693.    | Beweiskraft b. Sandlungs-Bucher. ad | 204 |

| Datum.                          | Gegenstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | o. be<br>mlun |     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----|
| 04 m 400m                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               | y.  |
| 24. Nov. 1697.                  | Berbot d. Fruchtbranntwein=Brenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad.  | 230           |     |
| 31. Mai 1706.                   | 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 230           |     |
| 30. April 1709.                 | 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 230           |     |
| 22. Dec. 1713.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | au   |               | 1   |
| 28. Dec. 1715.                  | Gleichformige Wagenspur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.0  | 270           |     |
| 20. Dec. 1716.                  | Berb. b. Fruchtbranntwein=Brenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | au   |               |     |
| 20. Jan. 1721.                  | Berbot fremder Bollenzeuge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 295           | , i |
| 6. Febr. 1722.                  | Gefinde-Dronung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 301           |     |
| 27. Sept. 1723.                 | Haufirhandel-Befchrinkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 306           |     |
| 2. Juni 1724.                   | besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 308           |     |
| 4. Jan. 1732.                   | Handwerke-Migbrauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _    | .331          | ľ   |
| 31. Marg 1732.                  | Action   Commercial Co | ad   | 295           |     |
| 3. Febr. 1733.                  | Berbot fremden Hornviehes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 336           |     |
| 7. Aug. 1733.                   | Gefinde-Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 301           |     |
| 28. Dec. 1739.                  | Berbot b. Fruchtbraintmein-Brenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ens. | 353           |     |
| 12. Mai 1740-72                 | . besgl. u. Magreg. gegen Fruchtm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ad   | 353           | ,   |
| 18. April 1744.                 | Inlandische Tuchfabrikation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 362           |     |
| 21. April 1744.                 | besgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad   | 362           |     |
| 16. Det. 1744.                  | Stabtifcher Bewerbebetrieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03   | 364           |     |
| 6. Sept. 1745.                  | Inlandische Tuchfwrikation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 362           |     |
| 9. Dec. 1745.                   | Berbot ber Saute-Musfuhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 365           |     |
| 28. Mai 1753.                   | Handlungebucher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 380           |     |
| 29. April 1754.                 | Leinfaamenhandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 383           |     |
| 13. Juli 1754.                  | Saufirhandel-Befchankung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 385           |     |
| 3. Nov. 1759.                   | Preistare ber Bacren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 405           | -   |
| 2. Juli 1760.                   | Fouragieren in Rregszeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76   | 407           | ٤.  |
| 17. Juli 1762.                  | Bablungs=Indult.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | 418           | i . |
| 30. Aug. 1763.                  | Bahlungs-Indult. beegleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #11. | 433           | - 4 |
| 10. Nov. 1763.                  | Preistaren wegen ber Munge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 435           | , , |
| 25. Mai 1764.                   | Boll von fremben Bollenzeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 442           |     |
| 3. Dec. 1764.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 418           |     |
| 25. Mårz 1765.                  | Leinwand-Manufaktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 449           |     |
| 12. Aug. 1765.                  | Lohntare wegen br Munge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad   | 435           |     |
| 14. Sept. 1765.                 | Wollenzeug-Manifaktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 455           |     |
| 30. Marz 1767.                  | Berbot fremden Branntweins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad   | 451           |     |
| 7 Can 1760                      | Saufirhandel=Befbrankung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 463           |     |
| 7. Jan. 1768.<br>22. Nov. 1768. | Boll von fremder Wollenzeug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | he   | 442           |     |
| 4. Mai 1769.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 471           |     |
|                                 | Emsschiffsahrts-Polizei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 480           |     |
| 20. Febr. 1771.                 | Deichseln an Fihrwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |     |
| 21. Marz 1771.                  | Mauer = und Dach=Biegel=Mufter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . ad | 480           |     |
| 28. Dec. 1771.                  | Deichseln an Fihrwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | au   | 500           |     |
| 25. Mai 1779.                   | Blachsbau und Leinfaamenhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 1  | -000          | , ' |

| Datum.                                                                                 | Gegenffand.                                                                                                                       | Mro. ber                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3. Febr. 1781.<br>28. Nov. 1783.<br>22. März 1787.<br>17. Juni 1800.<br>31. Aug. 1801. | Leinfaamenhandel.<br>Deichseln an Fuhrwerken.<br>Hausirhandel-Beschrankung.<br>Wollenzeug-Manusaktur.<br>Lohntare und Kappensaat. | Sammlung ad 508 ad 480 ad 494 ad 455 565 |

# VIII. Sagd =, Forst =, Fischerei = und Marken=Sachen und Polizei.

| 23. Mai 1613.   | Solgnugung in Marken.           | 74          |
|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 18. Jan. 1631.  | begleichen.                     | ad 74       |
| 6. Dec. 1633.   | Forsibevastation.               | 97          |
| 9. Juni 1639.   | Holzaugung in Marken.           | ad 74       |
| 4. Aug. 1648.   | Jag)=Frevel.                    | 112         |
| 11. Juni 1652.  | Bolz-Frevel.                    | 119         |
| 12. April 1660. | bisgleichen.                    | ad 119      |
| 2. Juli 1669.   | Holiausfuhr-Berbot.             | 156         |
| 21. Nov. 1681.  | Jag) = und Fischerei=Frevel.    | 181         |
| 12. Juni 1685.  | begleichen.                     | 194         |
| 23. Aug. 1689.  | begleichen.                     | ad 194      |
| 23. Mai 1691.   | Jagy=Schlußzeit.                | 209         |
| 5. Mårg 1717.   | bisgleichen.                    | 272         |
| 12. Mai 1719.   | Jagl = und Fifcherei-Frevel.    | 278         |
| 7. Sept. 1719.  | Unbfugte Jagbausubung.          | 279         |
| 12. Jan. 1720.  | Fifderei-Berechtigung ber Sta   |             |
| 15. Jan. 1721.  | Aufplanzung von Mai-Baum        | en. 293     |
| 28. Mårz 1721.  | Jagb u. Fifcherei-Mushbung b. C | Stabte. 296 |
| 28. Dct. 1721.  | Jagb= und Fifcherei=Drbnung.    | 299         |
| 3. Jan. 1727.   | Jagd Frevel bes Abels.          | 314         |
| 14. 3an. 1729,  | Dbert=Jagb=Umt.                 | 320         |
| 21. Jan. 1730.  | Fischeei auf bem Ranal.         | 325         |
| 18. Junt 1731.  | Jagd Frevel.                    | 327         |
| 3. Sept. 1738.  | Fifch = und Rrebe-Diebe.        | 346         |
| 26. Nov. 1739.  | Jagb-Dronung.                   | 352         |
| 3. Aug. 1743.   | Dberft Jagd-Umt.                | ad 320      |
| 28. Juli 1747.  | Jagd=Schlußzeit.                | ad 352      |
| 24: Aug. 1751.  | Jagb-Lrbnung.                   | ad 352      |
| 19. Marz 1753.  | Forft-Fievel.                   | 377         |
| 13. April 1753. | Marken Debnung.                 | 378         |
| 20. Febr. 1755. | Jago = ind Fifcherei-Frevel.    | 387         |
| 7. Jan. 1761.   | besgleichen.                    | ad 387      |
|                 | - ,                             |             |

| Datum.                            | Gegenstand.                                     | Nro. der Sammlung. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 16. Sept. 1763.                   | Marten=Theilungen.                              | 434                |
| 11. Febr. 1765.                   | Jagb= und Fifderei-Frevel.                      |                    |
| 25. Mårz 1765.                    | Marken=Theilung.                                | ad 434             |
| 21. Juli 1767—86.                 |                                                 |                    |
| 17. Juni 1768.                    | Marken-Theilung.                                | ad 434             |
| 28. Mårz 1769.                    | Jagbberechtigungen.                             | 470                |
| 21. Mai 1771.                     | Holzpflanzung auf Beiden.                       | 483                |
| 16. Sept. 1772.                   |                                                 | 489                |
| 14. Dec. 1772.                    | Holzpflanzung auf Beiben.                       | 490                |
| 5. Mai 1774.                      | Jagd-Frevel.                                    | 496                |
|                                   |                                                 | ad 496             |
| 16. Aug. 1774.<br>8. Juni 1775.   | Jagd-Schlußzeit.                                | 499                |
|                                   | Jagd-Alusübung.                                 |                    |
| 7. Mårz 1785.                     | Jagd-Frevel.                                    | ad 499             |
| 29. Aug. 1785.                    | Jagd-Schlußzeit.                                | ad 499             |
| 7. Juni 1786.                     | Forst = und Hude=Frevel.                        | 530                |
| 4. Mai 1789.                      | 017                                             | 539                |
| 10. Febr. 1792.                   | Jagd-Ordnung.                                   | 545                |
| 20. Nov. 1800.                    | desgleichen.                                    | ad 545             |
| 2001 MG                           | ATT IC/COHOL WITH                               | U-1/ 100E 165      |
|                                   | che und bäuerliche und<br>thums = Berhaltniffe. | Leib = Eigen       |
| Call Buy                          | Indemitade (vilvi)                              | HITT SHEET         |
| 6. Nov. 1604.                     | Prozeg ber Colonen.                             | 65                 |
| 30. Marz 1610.                    |                                                 | 4671 67-1          |
| 23. Mai 1613.                     |                                                 | 6071 HA74:5        |
| 26. Nov. 1618.                    | Bertrage mit Colonen.                           | .0071 1179.1       |
| 26. Mårz 1630.                    | Schulden der Colonen.                           | 87                 |
| 18. Jan. 1631.                    | Holznutung der Colonen.                         | ad 74              |
| 9. Juni 1639.                     | desgleichen.                                    | ad 74              |
| 9. Juli 1000.                     | Holzfällung ber Colonen.                        | 119                |
| 11. Juni 1652.<br>12. April 1660. | desgleichen.                                    | ad 119             |
| 4. Nov. 1680.                     | desgleichen.                                    | 178                |
| 20. Dec. 1680.                    | Prozeß mit Colonen,                             | ad 359             |
| 14. Juni 1687.                    |                                                 | 199                |
| 14. Juni 1007.                    | Bertrage der Colonen.                           | ad 178             |
| 18. Juni 1706.                    | Holzfällung ber Colonen.                        | ad 178             |
| 14. Mai 1707.                     | desgleichen.                                    | ad 178             |
| 13. Jan. 1708.                    | Beirathen der Colonen.                          | 261                |
| 28. Febr. 1719.                   | Holzfallung ber Colonen.                        | ad 178             |
| 4. Det. 1721.                     | Geiftl. Weihung ber Sohne v                     | Colonen. 298       |
| 23. Marz 1729.                    | Beirathsaussteuer ber Colon                     | en. 321            |
| 22. Sept. 1743.                   | Prozeß mit Colonen.                             | 359                |

| Datum.                            | Gegen ft and.                                                       | Mro. bet  |     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
|                                   |                                                                     | Sammlun   |     |
| 28. Mårz 1749.                    | Prozeß mit Colonen.                                                 | ad 359    | .:  |
| 10. Mai 1770.                     | Eigenthums-Drbnung.                                                 | 476       |     |
| 3. April 1779.                    | Prozeß gegen Colonen.                                               | 506       |     |
| 7. Jan. 1781.                     | Aussteuer ber Colonen.                                              | ad 321    |     |
| 21. Sept. 1783.                   | Erbpachts=Drdnung.                                                  | 516       |     |
| 21. Sept. 1783.<br>12. Dec. 1785. | besgleichen.                                                        | 527       | , i |
| 2. Juli 1789.                     | Eigenthums-Drbnung.                                                 | 541       |     |
| 12. Aug. 1800.                    | Unwendung ber Gigenthums-Dri                                        | nuna      |     |
| 13. mg. 2000.                     | bei Bertragen ber Colonen.                                          | ad 476    |     |
|                                   | tit letting tit ettini                                              |           | ٠   |
| V mag unb                         | andere Berbindungs = Unft                                           | alten unh |     |
| A. Polt = uno                     |                                                                     | utten uno |     |
|                                   | Polizei.                                                            | 1 - 1     |     |
| <b>)</b>                          |                                                                     | k .       |     |
| 26. Jan. 1679.                    | Poftwagen-Courfe und Ordnung                                        | . ad 172  |     |
| 16. April 1679.                   | besgleichen.                                                        | 172       |     |
| 4. Juni 1686.                     | Reichspostwefen.                                                    | 197       | 2   |
| 26. Mai 1688.                     | Poftwagen-Courfe und Ordnung                                        |           |     |
| 24. Jan. 1689.                    | Reichspostwesen.                                                    | ad 197    |     |
| 12. Mai 1696.                     | Postwagen=Course und Ordnun                                         | q. 226    |     |
| 22. April 1700.                   | besgleichen.                                                        | 239       |     |
| 1. Aug. 1703.                     | Postwagen und Postvorspann.                                         |           |     |
| 22. Dec. 1714.                    | Reichenostmoson                                                     | ad 197    |     |
| 5. Nov. 1721.                     | Mastransmannessicht                                                 | 200       |     |
| 14. Aug. 1732.                    | Reichspostwesen.<br>Postvorspannpflicht.<br>Schubung ber Canalufer. | 335       | ( , |
|                                   | - 1,119                                                             | 333       | 1   |
| 2. Marz 1765.                     | Post-Dronung und Tare.                                              |           |     |
| 4. Mai 1769.                      | Emsschifffahrte-Polizei.                                            | 471       | ٠,  |
|                                   | No.                                                                 | 11 11 1 1 | 1.  |
| XI. 2                             | Runzwesen und Gelbverkehr                                           |           | Ť.  |
| - 1                               |                                                                     | 1-        |     |
| 6. Juni 1489.                     | Mung-Ordnung.                                                       | 7         | 1 : |
| 6. Juni 1489.                     | Mung-Bertrag.                                                       | 8         | ,   |
| 3m 3ahre 1519                     | Mung-Tarif.                                                         | 10        |     |
| Im Jahre 1512.<br>8. Juli 1517.   | am t                                                                | 11        | 9.5 |
| 26. Juli 1520.                    |                                                                     | 12        | 2   |
| 10. Juli 1521.                    | desgleichen.                                                        | 13        | ٠.  |
| 5. Dec. 1523.                     |                                                                     | 401       | 1   |
|                                   | Munz-Larif.                                                         | 135       |     |
| 18. Juni 1530.                    | Mung-Ordnung.                                                       | 14        | 45  |
| 24, Aug. 1532. Im Jahre 1534.     | Mung-Tarif.                                                         | 15        | ł   |
| Jin Jahre 1534.                   | besgleichen.                                                        | ad 15     | £   |
| Im Jahre 1534.                    | Mung-Ordnung.                                                       | 17        |     |
|                                   |                                                                     |           |     |

| Datum.                                           | Gegenstand.                   | <b>Nro. ber</b><br>Sammlung. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. April 1534.                                   | Münz-Ordnung.                 | 18                           |
| 4. Mårz 1535.                                    | Mung-Tarif.                   | 21                           |
| 1. Det. 1535.                                    | Mung=Werth.                   | 22                           |
| 29. Aug. 1536.                                   | Mung-Tarif.                   | 23                           |
| 4. Juni 1538.                                    | besgleichen.                  | 27                           |
| 14. Dec. 1538.                                   | besgleichen.                  | 29                           |
| 30. April 1539.                                  | Mung-Dronung.                 | 30                           |
| 13. Jan. 1541.                                   | Mung-Tarif.                   | 31                           |
| 10. Sept. 1544.                                  | besgleichen.                  | 33                           |
| 5. Det. 1551.                                    | Ming-Werth.                   | 35                           |
| Januar 1555.                                     | Můnz-Tarif.                   | 361/2                        |
| 11. Jan. 1557.                                   | desgleichen.                  | 37                           |
| 22. Dec. 1562.                                   | desgleichen.                  | ad 37                        |
| 27. Det. 1564.                                   | besgleichen.                  | 40                           |
| 22. Juni 1567.                                   | besgleichen.                  | 41                           |
| 10. Marz 1568.                                   | Mung-Wucher.                  | 42                           |
|                                                  | Mung-Tarif und Verruf.        | 49                           |
| 25. Febr. 1573.<br>5. Juli 1578.                 | Ming-Bucher.                  | 54                           |
|                                                  | Mung-Werruf.                  | 55                           |
|                                                  |                               | ad 55                        |
| 20. Mai 1580.                                    | desgleichen.<br>Rupfermunzen. | 68                           |
| 10. Jan. 1611.                                   | desgleichen.                  | ad 68                        |
| 22. Jan. 1611.                                   |                               | 69                           |
| 26. Mai 1612.<br>17. April 1637.<br>2. Mai 1640. | desgleichen.                  | 103                          |
| 17. April 1637.                                  | Verbot ber Mungausfuhr.       | 103                          |
| 2. Mai 1640.                                     | Mung-Larif.                   | 109                          |
| 21. Jan. 1641.<br>20. Dec. 1655.                 | Berbot der Mungausfuhr.       |                              |
| 20. Dec. 1055.                                   | besgleichen.                  | 125                          |
| 4. Mai 1658.                                     | Scheidemungen.                | 130                          |
| 12. Juli 1664.                                   | desgleichen.                  | ad 130                       |
| 16. April 1673.                                  | besgleichen.                  | ad 130                       |
| 17. Det. 1673.                                   | Fremde Mungen.                | ad 130                       |
| 21. April 1679.                                  | besgleichen.                  | 173                          |
| 21. Nov. 1679.                                   | desgleichen.                  | ad 173                       |
| 1. Juni 1680.                                    | besgleichen.                  | ad 173                       |
| 1. Dec. 1680.                                    | desgleichen.                  | ad 173                       |
| 8. Juli 1682.                                    | besgleichen.                  | ad. 173                      |
| 14. Dec. 1686.                                   | Mung-Drbnung und Reduction.   | 198                          |
| 18. Dec. 1687.                                   | Mung-Reduction.               | ad 198                       |
| 28. Mai 1694.                                    | Falsche Münzen.               | 217                          |
| 15. Nov. 1700.                                   | Mung-Ordnung.                 | 240                          |
| 30. Mårz 1703.                                   | Scheibe=Munzen.               | 243                          |

| Datum.                         | Gegenftand.                                   | Nro. ber Sammlung. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 16. Mai, 23. Jul               | i                                             | Cumming.           |
| und 16. Dec. 1703.             |                                               | ad 243             |
| 1. Mai 1704.                   | Mung-Rufwechsein.                             | 245                |
| 20. u. 22. Dec. 1704           |                                               | , ad 243           |
| 18. April 1705.                | besgleichen.                                  | ad 243             |
| 15. Juli 1705.                 | Mung-Verrufung.                               | 250                |
| 5. Febr. 1706.                 | Mung-Cours.                                   | 252                |
| 15. Febr. 1709.                | Mung-Berrufung.                               | ad 250             |
| 27. Febr. 1715.                | besgleichen.                                  | ad 250             |
| 19. April 1719.                | Scheibemung-Berminberung.                     | 277                |
| 11. Juni 1719.                 | besgleichen.                                  | ad 277             |
| 4. Juni 1720.                  | besgleichen.                                  | ad 277             |
| 14. Hug. 1720.                 | besgleichen.                                  | ad 277             |
| 6. Marz 1721.                  | besgleichen.                                  | ad 277             |
| 29. Mårz 1731.                 | Mung=Courfe.                                  | 326                |
| 6. Sept. 1736.                 | Mung-Berrufung.                               | ad 326             |
| 19. Nov. 1736.                 | desgleichen.                                  | 342                |
| 11. Dec. 1738.                 | Mung-Aufwechselung.                           | 348                |
| 12. Mår; 1747.                 | Mung-Berrufung.                               | ad 326             |
| 13. Mars 1747.                 | besgleichen.                                  | ad 348             |
| 23. Sept. 1748.                | Mung=Reduction.                               | ad 348             |
| 18. Dec. 1748.                 | Minz-Cours.                                   | ad 348             |
| 27. Mai 1753                   | besgleichen.                                  | 379                |
| 27. Mai 1753.<br>5. Juni 1754. | Mungen bei Raffenzahlung.                     | 384                |
| 7. Juli 1754.                  | Mung-Berrufung.                               | ad 326             |
| 8. Mai 1757.                   | Ming-Cours.                                   | 392                |
| 2. Juni 1757.                  | besgleichen.                                  | 394                |
| 1. Juli 1757.                  | Munzen bei Kaffenzahlung.                     | ad 384             |
| 28. Dec. 1761.                 | Mungen in Kaffenzahlung.                      | 414                |
| 6. Mårz. 1763.                 | Fremde und Rupfer-Mungen.                     | 421                |
| 24. April 1763.                | Minz-Cours.                                   | 424                |
| 15. Juni 1763.                 | besgleichen.                                  | ad 424             |
| 8. Juli 1763.                  | Scheidemungen.                                | 428                |
| 23. Juli 1763.                 | Mingwerth ber Capitalien.                     | 431                |
| 3. Aug. 1763.                  | Ming-Cours.                                   | ad 424             |
| 17. Nov. 1763.                 | Scheidemungen.                                | ad 428             |
| 11. Jan. 1764.                 | Sortenzettel bei Kaffenzahlung.               | 436                |
| 12. Jan. 1764.                 | Mung=Reductione=Tabellen.                     | 437                |
| 1. Juni 1764.                  | Berbot fremder Rupfermungen.                  | 443                |
| 12. Juli 1764.                 | Inneren amblementingen                        |                    |
|                                | Scheidemungen.                                | ad 428             |
| 23. Det. 1764.                 | Scheidemungen.<br>Reduction ber Rupfermungen. | ad 428<br>445      |

| Datum.           | Gegenstand.                   | Mro. ber  |
|------------------|-------------------------------|-----------|
| - 2 m + 4=02     | 0.00                          | Sammlung. |
| 23. Mai 1766.    | Rupfermungen bei Raffengahlun |           |
| 16. April 1768.  | Cours ber Rupfermungen.       | ad 445    |
| 30. Dec. 1770.   | Cours fremder Mungen.         | 479       |
| 5. Febr. 1789.   | Mung-Verrufung.               | 538       |
| 26. Aug. 1790.   | besgleichen.                  | ad 538    |
| 19. Mar; 1795.   | Mung-Cours.                   | 553       |
| 4. Da. 1798.     | desgleichen.                  | ad 553    |
| XII. Abgaben     | vesen, direkte und indirekte  | Steuern.  |
| 27. Det. 1359.   | Schatzung.                    | 1 .       |
| Im Jahr 1499.    | Bevolkerungs-Aufnahme.        | 9         |
| 10. Nov. 1534.   | Schabung.                     | 19        |
| 21. Jan. 1535.   | besgleichen.                  | ad 19     |
| 1. Det. 1535.    | Schabung und Landsteuer.      | 22        |
| 4. Juni 1538.    | Ertra-Schabung.               |           |
| 13. Jan. 1541.   | Schulden-Tilgungs-Schabung.   | 26<br>31  |
| 23. April 1542.  | Schulden-Tilgungs-Accife.     |           |
| 10. Sept. 1544.  | Threen-Steuer.                | 32        |
| 5. Dat. 1551.    |                               | 33        |
|                  | Schulden-Tilgungs-Schahung.   | 35        |
| 21. Dec. 1577.   | Turfen-Steuer.                | 52        |
| 8. Juni 1590.    | Aus = und Durchfuhrzoll.      | 59        |
| 4. Juli 1597.    | Personen-Schatung.            | 61        |
| 3. marz 1601—37. | Rirchspiels-Schatzung.        | ad 52     |
| 3. Marz 1601.    | Personen-Schahung.            | ad 61     |
| 31. Juli 1601.   | Freiwillige Turfen-Steuer.    | 63        |
| 18. Aug. 1614.   | Personen=Schapung.            | 75        |
| 23. Juli 1622.   | Hausstatten-Schahung.         | 81        |
| 2. Dec. 1622-90. | Perfonen-Schahung.            | ad 75     |
| 15. Mai 1623.    | Schapungs=Beitreibung.        | 82        |
| 14. Nov. 1623-37 | . Hausftatten-Schagung.       | ad 81     |
| 24. Sept. 1630.  | Schatungs-Umlagen.            | 89        |
| 20. Jan. 1631.   | Accife von Getranken.         | 90        |
| Im Detober 1631. |                               | 91        |
| 22. April 1632.  | Multer=Steuer.                | 94        |
| 9. Juli 1633.    | besgleichen.                  | ad 94     |
| 14. Juli 1634.   | Landes-Ginkunfte.             | 98        |
| 29. Dec. 1634.   | besgleichen.                  | ad 98     |
| 20. Juni 1635.   | Erekutions-Frevel.            | 99        |
| 10. Sept. 1635.  | Steuer-Umlage-Art.            | 100       |
| 16. Jan. 1636.   | Vieh-Schabung.                | ad 91     |
| To. Mill. 1000.  | Diensening.                   | 31        |

| Datum.          | Gegenfrand.                           | M     | co. bei |
|-----------------|---------------------------------------|-------|---------|
|                 |                                       |       | ımlun   |
| 8. Dct. 1637.   | Steuer-Ruckstanbe.                    |       | 105     |
| 28. Dec. 1637.  |                                       | ad    | 105     |
| 22. Dec. 1639.  | Steuer-Umlage-Art.                    | ad    | 100     |
| 31. Det. 1652.  | Hausstatten-Schapung.                 |       | 120     |
| 1. Febr. 1655.  | Accife von Betranten.                 |       | 124     |
| 8. Jan. 1656.   | Accife von Taback und Getranken       | t.    |         |
| 7. Febr. 1657.  |                                       |       | 126     |
| 11. Juni 1659.  |                                       | ad    |         |
| 6. Sept. 1660.  | Getrante = und Tabacte-Steuer.        |       |         |
| 18. Det. 1660.  |                                       |       | 120     |
| 6. Mai 1661.    | Confumtions-Steuer.                   |       | 137     |
| 1. Juni 1661.   | besgleichen.                          | ad    | 137     |
| 20. Juli 1661.  | Getrante = und Tabacts-Steuer.        | rd    | 135     |
| 1. Aug. 1661.   | Hausstätten-Schabung.                 | ad    | 120     |
| 13. Sept. 1661. | Schat-Erhebungs-Termine.              |       | 139     |
| 12. Nov. 1661.  |                                       | be    | 120     |
| 24. Jan. 1662.  | Confumtions-Steuer.                   | ad    | 137     |
| 1. Det. 1662,   |                                       |       | 120     |
| 28. Mårz 1663.  | besgleichen.                          |       | 145     |
| 27. Dec. 1663.  |                                       | ad    | 137     |
| 28. Febr. 1664. |                                       |       | 135     |
| 25. Febr. 1665. | Sausftatten=Berzeichniffe.            |       | 149     |
| 18. Juni 1665.  |                                       | d     | 145     |
| 13. Juni 1669.  | Vieh-Schabung                         |       | 155     |
| 18. April 1670. | Schabung von wuften Sausplager        | 1     | 157     |
| 24. Det. 1670.  |                                       |       | 155     |
| 16. Juni 1673.  | Licent von Tranfito-Gutern.           |       | 164     |
| 30. Juni 1673.  |                                       | d     |         |
| 7. Hug. 1674.   | Baaren-Boll und Wegegelb.             | • • • | 166     |
| 10. Det. 1674.  |                                       | d     |         |
| 5. Febr. 1680.  | Nicht=Theilung fchatpflichtiger Gute  |       | 175     |
| 9. Sept. 1680.  |                                       |       | 155     |
| 12. April 1683. | Ertra-Schaß-Entrichtungspflicht.      |       | 184     |
| 10 Marz 1685.   |                                       |       | 193     |
| 3. Juli 1688.   | Nicht=Theilung schappflicht. Guter. a |       |         |
| 8. Juli 1690.   |                                       |       | 155     |
| 23. Mai 1691.   | Nicht-Theilung fchappflicht. Guter, a |       |         |
| 3. Juli 1694.   | Tabacks-Accife.                       |       | 218     |
| 11. Dec. 1695.  | Jahres-Schahungen und Matrifel.       |       | 223     |
| 11. Dec. 1695.  | Natural-Umlagen ber Beamten.          |       | 224     |
| 22. Dec. 1696.  | Migbraucht. Schapfreiheit b. Beamte   |       |         |
| 21. Febr. 1700. | Schatungsvorschuffe ber Empfange      | r     | 237     |
| J               | Samilandella ett Guiblinide           | ٠.    | 201     |

| Datum.                           | Gegenstanb.                        | N     | ro. b | er |
|----------------------------------|------------------------------------|-------|-------|----|
| 14                               |                                    | San   | ımluı | na |
| 30. April 1701.                  | Ropf=Schatung.                     |       | 241   | .9 |
| 27. Mars 1720.                   | Boll = und Wegegeld-Frevel.        |       | 284   |    |
| 6. Febr. 1735.                   | Ertra-Personen-Schabung.           |       | 340   |    |
| 4. Nov. 1741.                    | besgleichen.                       | ad    | 340   |    |
| 10. Juli 1750.                   | Abgabe von frembem Galg.           | ****  | 373   |    |
| 3. Aug. 1757.                    | Ertra-Personen-Schapung.           | ad    | 340   |    |
| 10. Dec. 1758.                   | Ertra-Steuer in Kriegszeit.        |       | 400   |    |
|                                  | . Ertra-Perfonen-Schabung.         |       | 404   |    |
| 25. Febr. 1760.                  | Ertra-Steuer in Kriegszeit.        | 94    | 400   |    |
| 7. Marz 1760.                    | besgleichen.                       |       | 400   |    |
| 24. Jan. 1761.                   |                                    | ad    | 400   |    |
| 29. April 1761.                  | Allgemeine Personen-Schatzung.     | au    |       |    |
|                                  | Rriegs-Contribution.               |       | 412   |    |
| 23. Mai 1761.                    | Ertra-Pers.= u. Hausstätten=Schaf  | jung. |       |    |
| 28. Dec. 1761.                   | Steuer-Ruckstande.                 | - 1   | 415   |    |
| 18. Jan. 1762.                   | Ertra-Personen-Schatung.           | aa    | 413   |    |
| 8 Febr. 1762.                    | Steuer-Erekutionskoften.           |       | 416   |    |
| 20. Mårz 1762.<br>20. Juli 1762. | Rriegs-Contribution.               |       | 417   |    |
| 20. Juli 1762.                   | Steuer-Ruckstände.                 | ad    | 415   |    |
| 13. August und 28.               |                                    |       |       |    |
| Sept. 1763.                      | Bahlungs-Termine ber Schatung      | 3.    | 432   |    |
| 11. Jan. 1764.                   | Sortenzettel bei Kaffenzahlung.    |       | 436   |    |
| 23. Febr. 1764.                  | Berbot aufferordentlicher Umlage   | n.    | 438   |    |
| 24. Mai 1764.                    | Ertra=Personen=Schahung.           |       | 440   |    |
| 21. Mai 1764.                    | Stempelpapier-Auflage.             | ad    | 446   |    |
| 25. Mai 1764.                    | Boll von fremben Wollenzeugen.     |       | 442   |    |
| 17. Dec. 1764.                   | Stempelpapier-Auflage.             |       | 446   |    |
| 25. April 1765.                  | besgleichen.                       |       | 446   |    |
| 23. Mai 1765.                    | Ropfschatung zur Schleifung be     | r Git | a=    |    |
|                                  | belle zu Munfter.                  |       | 450   |    |
| 28. Mai 1765.                    | Brandweinsteuer.                   |       | 451   |    |
| 23. Mai 1766.                    | Monatliche Schat-Erhebung.         |       | 457   |    |
| 24. Hug. 1766.                   | Steuer vom Thee = Raffee=Trink     | en.   | 460   |    |
| 5. Hug. 1768.                    | Lippe=Boll=Albgabe.                |       | 466   |    |
| 22. Nov. 1768.                   | Boll von frembem Bollenzeug.       | ad    | 442   |    |
| 16. Mårz 1769.                   | Schat-Sebe-Regifter.               |       | 469   |    |
| 18. Dec. 1769.                   | Stempelpapier=Muflage.             | ad    | 446   |    |
| 24. Mars 1770.                   | Ertra-Perfonen-Schahung.           |       | 474   | •  |
| 9. Mai 1774—83.                  | besgleichen.                       | 94    | 474   |    |
| 24. Nov. 1776.                   | Stempelpapier=Auflage.             |       | 446   |    |
| 6. Dec. 1785.                    | Steuer v. Thee= u. Raffee=Trinken. |       |       | ٠  |
| 11. Nov. 1793.                   | Ertra-Schatung.                    | au    | 550   |    |
|                                  | besgleichen.                       |       | 552   |    |
| 4. Febr. 1795.                   | brogietthen.                       |       | 332   |    |

| Datum.           | Gegenstand,                                     | Nro. ber Sammlung. |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 25, April 1796.  | Ertra-Schatung.                                 | 556                |
| 14. August 1797  | - 7 - 7                                         |                    |
| bis 1799.        | besgleichen.                                    | ad 556             |
| 17. Juni 1800.   | besgleichen.                                    | 560                |
| 22. Dec. 1800.   | besgleichen.                                    | ad 560             |
| 11. Sept. 1801.  | besgleichen.                                    | ad 560             |
| XIII. Landes = ! | Unleihen, Schulden= und (                       | Ereditmefen.       |
| 13. Jan. 1541.   | Schulben-Tilgungs-Schapung.                     | 31                 |
| 23. April 1542.  | Schulden=Tilgungs=Accife.                       | 32                 |
| 5. Det. 1551.    | Schulden=Tilgungs=Schatzung.                    | 35                 |
| 30. Jan. 1691.   | Einliefer. getilgter Raffenaffigna              | tionen, 208        |
| 14. Mai 1706.    | besgleichen.                                    | ad 208             |
| 8. Juni 1758.    | Landesanleihe in Kriegszeiten.                  | 398                |
| 21. Juni 1758.   | besgleichen.                                    | ad 398             |
| 22. Nov. 1758.   | besgleichen.                                    | 399                |
| 10. April 1761.  | besgleichen.                                    | 411                |
| 30. Mai 1763.    | Liquidation ber Rriegsschulden.                 | 425                |
| 27. Juni 1763    | 317                                             |                    |
| bis 1767.        | besgleichen.                                    | ad 425             |
| 9. Juni 1800.    | Landesanleihe in Kriegszeiten.                  | 559                |
| XIV. Rechts      | oflege, Gerichts-Behörden,<br>und Prozefformen. | Instanzen          |
| 31. Det. 1571.   | Hofgerichts-Dronung.                            | 45                 |
| 31. Det. 1571.   | Landgerichte-Dronung.                           | 46                 |
| 31. Dat. 1571.   | Land = 1c. Ordnungen.                           | 47                 |
| 5. Juli 1574.    | Reform. des Offizial-Gerichts.                  | ad 118             |
| 15. Juni 1575.   | Bifitation bes hofgerichts.                     | 51                 |
| 18. Marz 1579.   | besgleichen.                                    | ad 51              |
| 12. Dec. 1580.   | Notariats = 1c. Ordnung.                        | 56                 |
| Ums Jahr 1585.   | Reform, ber geiftlichen Bericht                 | te.                |
|                  | (Constit. Ernestina.)                           | 57                 |
| 14. Mai 1586.    | Gerichts-Erekutions-Dronung.                    | _ 58               |
| 12. Aug. 1586.   | Visitation des Hofgerichts.                     | ad 51              |
| 6. Nov. 1604.    | Appellationen.                                  | 65                 |
| 20. Det. 1612.   | Discuffions-Prozef.                             | 71                 |
| 29. Nov. 1615.   | Archidiakonal-Jurisdiktion.                     | 76                 |

| Datum.                           |                                    | Nro. d |    |
|----------------------------------|------------------------------------|--------|----|
| 17. April 1617.                  |                                    |        | mí |
| 17. septit 1017.                 | Erneuerung ber Hof=, Landgericht   |        | 2  |
| 40 Man 4027                      | u. a. Drbnungen.                   | 78     |    |
| 18. Nov. 1637.                   | Gerichts-Erekutions-Drbnung.       | 100    |    |
| 23. Nov. 1651.                   | Erimin. Projeß-Dronung.            | 110    |    |
| 2. Dec. 1651.                    | Reform, bes geiftlichen Gerichts.  | 118    |    |
| 22. Dec. 1652.                   | Brudyten=Ordnung.                  | 12     |    |
| 27. Jan. 1655.                   | Zahlungs-Indult.                   | 123    |    |
| 23. Aug. 1659.                   |                                    | id 12  |    |
| Im Marz 1663.                    | Canglei-Progeß-Ordnung.            | 14     |    |
| Im Jahr 1666.                    |                                    | d 12   |    |
| 17. Mai 1667.                    | Reglement f. ben Advocat. fisci. 8 |        |    |
| 18. Mai 1667.                    | Fiskalate=Prozeß=Ordnung.          | 15:    |    |
| 18. Mai 1667.                    | Bruchten=Appellat.=Prozeß.         | 15     |    |
| 12. Jan. 1669.                   | Suhne-Bersuch vor dem Prozeß.      | 15     | i  |
| 14. Hug. 1675.                   | Jurisdiction ber Beamten.          | 168    | S  |
| 20. Dec. 1680.                   | Progeffe mit Colonen.              | d 359  | 9  |
| 18. Det. 1683.                   | Berichte-Inffangen.                | 188    | 8  |
| 30. Sept. 1684.                  | Bankal-Prozeß.                     | 19     | 1  |
| 29. Nov. 1684.                   | Zahlunge-Indult.                   | 199    | 2  |
| 20. Juli 1688.                   | Revifions Dronung.                 | 203    | 3  |
| 24. Juli 1688.                   | Beweistraft ber Sanblungebucher.   | 20-    | į  |
| 19. Mai 1691.                    |                                    | d 19   | 2  |
| 17. Juli 1693.                   | Stadtgericht ju Munfter.           | 21     | 5  |
| 26. Aug. 1693.                   | Beweisfraft ber Sandlungsbucher. a | d 20   | 4  |
| 15. Det. 1694.                   | Legale Gerichts-Urfunden.          | 220    |    |
| 11. Dec. 1695.                   | Gerichtstoften=Erhebung.           | 22!    | 5  |
| 16. Juni 1697.                   | Neue Revisione-Drbnung.            | 22     |    |
| 27. Mai 1705.                    | Kistal=Prozesse.                   | 249    |    |
| 10. Juni 1705.                   |                                    | d 22   |    |
| 23 Juli 1706                     | Gerichtsgebuhren-Tare.             | 25     |    |
| 23. Juli 1706.<br>17. Jan. 1711. |                                    | d 25   |    |
| 6 Marz 1713.                     | Gerichtliche Bertrage.             | 26     | _  |
| 12. Mårz 1719.                   | Illegalität ber Richter.           | 270    |    |
| 4. Sept. 1721.                   | Stadtgericht ju Munfter. a         | d 21   |    |
| 26. Mai 1725.                    | Prozesse in deutscher Sprache.     | 315    |    |
| 13. Dec. 1728.                   | Reue Diskuffions-Ordnung.          | 318    |    |
| 23. April 1729.                  |                                    | d 188  |    |
| 6. Febr. 1730.                   |                                    |        |    |
| 24. Mai 1732.                    |                                    | 19:    |    |
|                                  | desgleichen.                       | 34     |    |
| 8. Sept. 1738.                   | Prozeß-Ordnung.                    |        | _  |
| 22. Sept. 1743.                  | Prozes mit Colonen.                | 359    |    |
| 1. Febr. 1746.                   | Buchhandet-Prozes.                 | d 358  | 3  |

| Datum.          | Gegenstand.                           | 971  | ro. | bei |
|-----------------|---------------------------------------|------|-----|-----|
|                 |                                       | San  |     |     |
| 1. Juni 1746.   | Gebuhren ber Siegelfammer.            |      | 36  | 36  |
| 28. Marz 1749.  | Prozeg mit Colonen.                   | ad   | 35  | 59  |
| 19. Juni 1749.  | Prozeß in Lehnfachen.                 |      | 36  | 68  |
| 23. Gept. 1751. | Cognition bes Geheimenrathe.          |      | 37  | 4   |
| 14. Nov. 1751.  | Prozeß-Dronung.                       | ad   | 34  | 7   |
| 23. Mai 1752.   | Prozeß in Lehnfachen.                 | ad   | 36  |     |
| 29. Sept. 1752. | Gerichtliche Bertrage.                |      | 37  | 5   |
| 13. Mårz 1753.  | Militair-Erefutions-Gebuhren.         |      | 37  | 6   |
| 13. April 1753. | Prozeß in Markensachen.               | 1    | 37  | 8   |
| 28. Mai 1753.   | Sandlungs = und Rechnungebuche        | er.  | 38  | 0   |
| 18. Dec. 1755.  | Prozeß in Cheftreitigfeiten.          |      | 38  | 88  |
| 22. Dec. 1761.  | Bankal-Prozeß.                        | ad   | 33  | 4   |
| 17. Juli 1762.  | Zahlunge-Indult.                      |      | 41  | 8   |
| 11. April 1763. | Prozeß wegen Kriegeleiftungen.        |      | 42  | 3   |
| 23. Juli 1763.  | Mungwerth bei Rapital-Ablagen.        |      | 43  | 1   |
| 30. Aug. 1763.  | Zahlungs-Indult.                      |      | 43  | 3   |
| 22. Mars 1764.  | Fiskalische Militair=Prozesse.        |      | 43  | 9   |
| 3. Dec. 1764.   | Zahlungs-Indult.                      | ad   | 41  | 8   |
| 25. Febr. 1765. | Prozeß megen Kriegsforderung.         | ad   | 42  | 6   |
| 11. Juli 1766.  | Ergangung ber Revifions-Drbnun        | ıg.  | 45  |     |
| 11. Juli 1766.  | Ergangung b. Gerichte u. Prozeß - D   | rbn. | 45  | 9   |
| 29. Dec. 1766.  | Reichskammer-Gerichts-Bifitation.     |      | 46  | 1   |
| 14. Mai 1770.   | Fiskal. Prozeß-Ordnung.               |      | 47  | 7   |
| 27. April 1773. | Juriediftion über Fraulein-Stifte     | r.   | 49  | 1   |
| 9. Juli 1775.   | Juftigpflege bei ben Dber= u. Unter=0 | Ber. | 50  | 0   |
| 3. April 1779.  | Prozeß gegen Colonen.                 |      | 50  |     |
| 13. Nov. 1781.  | Gerichte: Gebuhren-Tar-Drbnung.       |      | 51  | 4   |
| 13. Nov. 1781.  |                                       | ad   | 51  |     |
| 10. Febr. 1785. | Gerichtsftand ber Invaliben.          |      | 52  |     |
| 21. Nov. 1785.  | Unterschied ber Buchthaus= und Be     | ffe= |     |     |
|                 | rungshaus-Strafe.                     |      | 52  | 6   |
|                 |                                       |      |     |     |

# XV. Zuden-Schut, Rechts-, Lebens- und Handels- Werhaltniffe.

| 1. Dct. 1651.   | Juden-Geleit.             | ad 141 |
|-----------------|---------------------------|--------|
| 29. April 1662. | Juden=Drdnung.            | 141    |
| 23. Aug. 1708.  | Juben-Bine-Fug.           | 263    |
| 12. Jan. 1720.  | Juben-Geleit und Drbnung. | 280    |
| 23. Måtz 1723.  | Sanbel frember Juben.     | 304    |

|                 | (f) (7 )                        | m.,       |
|-----------------|---------------------------------|-----------|
| Datum.          | Gegenstand.                     | Mro. ber  |
|                 |                                 | Sammlung. |
| 6. Mars 1730.   | Juben-Beleit und Orbnung.       | ad 280    |
| 19. Det. 1739.  | besgleichen.                    | ad 280    |
| 18. Sept. 1749. | besgleichen.                    | ad 280    |
| 7. Mårs 1763.   | besgleichen.                    | ad 280    |
| 24. Juni 1768.  | Befchutung ber vergleibeten Ji  | iden. 465 |
| 30. Aug. 1773.  | Juben-Geleit und Ordnung.       | 493       |
| 12. Febr. 1777. | Erimin. Jurisdiftion über Juder | ad 493    |
| 21. Jan. und    |                                 |           |
| 21. Juni 1781.  | Juden-Geleit und Ordnung.       | ad 493    |
| 18. Mai 1790.   | Cognitions = Befugnif bes Re    | 1b=       |
| 200 2000        | biners.                         | ad 493    |
| 11. Mårz 1795.  | Juben-Geleit und Drbnung.       | ad 493    |
|                 |                                 |           |
|                 |                                 |           |

# XVI. Militair - Berfaffung, Reichskriege, Rriegs: Ruftungen, Ereigniffe und Occupationen.

| 21. Nov. 1616.  | Reichsfrieg.                           | 77  |
|-----------------|----------------------------------------|-----|
| 30. Juni 1618   |                                        |     |
| bis 1713.       | besgleichen. ad                        | 77  |
| 17. April 1628. | Berbot frember Rriegswerbungen.        | 85  |
| 30. Mirs 1632.  | Parbon fur Deferteure.                 | 93  |
| 30. Sept. 1633. | Keindliche Rriegsinvaffon.             | 95  |
| 8. Det. 1633.   | besgleichen.                           | 96  |
| 24. Nov. 1634   | 0 ,                                    |     |
| bis 1683.       | Frembe Rriegebienfte. ad               | 85  |
| 10. Mai 1640.   | Avokat. aus fremben Rriegsbienften.    | 108 |
| 26. Nov. 1646.  | Militair-Service-Reglement.            | 111 |
| 27. Mai 1661.   | Berhaftung ber Deferteure.             | 138 |
| 6. Kebr. 1671.  | Militair-Sold, Service= 2c. Reglement. |     |
| 18. Juni 1671   | Militair=Sold, Service = , Borfpann=   |     |
| bis 1713.       | und Quartier=Reglement. ad             |     |
| 2. Mår: 1672.   | Parbon fur Deferteure.                 | 160 |
| 18. Mai 1672.   | Pag-Polizei in Kriegszeiten.           | 161 |
| 20. Juli 1672.  | Sieges-Dankfest.                       | 162 |
| 14. Febr. 1673. | Keindliche Rriegsbienfte.              | 163 |
| 1. Mai 1674.    | Militair-Bestand und Disciplin.        | 165 |
|                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |     |
| 16. Jan. 1675.  |                                        | 160 |
| 10. Nov. 1676.  | Pferde-Ausfuhr-Berbot.                 | 170 |
| 20. Nov. 1682   |                                        | 150 |
| bis 1704.       | besgleichen. ad                        | 170 |

| Datum.          |                                                      | o. ber<br>ımlung |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 7. Aug. 1683.   | Landesgebet wegen bes Turfenfrieges.                 | 187              |
| 26. Det. 1688.  | Fremde Kriegswerbung und Invasion.                   |                  |
| 7. Dec. 1688.   | Mforho-Mustuhr- Rorhat ad                            | 206              |
| 2. Febr. 1689.  | Pferde-Ausfuhr-Verbot. ad Fremde Kriegs-Invasion. ad | 206              |
| 9. Jan. 1692    | attinot strings-snowhou.                             | 200              |
| bis 1718.       | Fremde Rriegebienfte u. Werbung. ad                  | 206              |
| 22. Nov. 1697.  | Reichsfrieden.                                       | 229              |
| 8. Jan. 1705.   | Truppenwerbung und Deferteure.                       | 246              |
| 2. Mai 1705.    | Militair=Marfch= u. Berpfleg.= Reglem.               | 247              |
| 9. Dec. 1707:   | Pardon fur Deferteure.                               | 259              |
| 9. Sept. 1718.  | Beirathen ber Golbaten.                              | 273              |
| 6. Mai 1719.    |                                                      | 259              |
| 23. Hug. 1720.  | Deferteure Bestrafung.                               | 289              |
| 9. Jan. 1721.   | Frembe Rriegswerber.                                 | 292              |
| 14. Febr. 1721. |                                                      | 289              |
| 13. Mår; 1724.  | Fremde Rriegswerber. ad                              | 292              |
| 6. Mai 1724.    | Cartel-Bertrage mit bem Musland.                     | 307              |
| 3. Juli 1724.   | besgleichen.                                         | 309              |
| 22. Sept. 1724. | Militair-Vorfpanne-Leiftung.                         | 310              |
| 23. Mårs 1726.  | Berbot fremder Rriegebienfte.                        | 313              |
| 21. 3an. 1727.  | Parbon fur Deferteure.                               | 315              |
| 5. Jan. 1732.   |                                                      | 292              |
| 19. Mai 1732.   | Cartel-Bertrage mit bem Ausland. ad                  |                  |
| 13. April 1734. | Freiwillige Militair-Werbung.                        | 337              |
| 19. April 1734. |                                                      | 337              |
| 9. Nov. 1734.   | Berpflegung ber Reichstruppen.                       | 339              |
| 8. Mai 1736.    | Militair=Marfch = 1c. Reglements.                    | 341              |
| 9. Juli 1738.   | Militair-Schulden und Eredit.                        | 344              |
| 27. Dec. 1738.  | Truppen-Berbung.                                     | 349              |
| 31. Januar und  | 3                                                    |                  |
| 7. Febr. 1739.  | besgleichen. ad                                      | 349              |
| 9. Mårz 1739.   | Defertionoftrafe.                                    | 350              |
| 28. Sept. 1741  |                                                      |                  |
| bis 1744.       | Militairbeurlaubte u. Deferteure. ad                 | 289              |
| 12. Dct. 1741.  |                                                      | 349              |
| 24. Jan. 1742.  | Erergier = und Dienft=Reglement.                     | 354              |
| 16. August 1742 |                                                      |                  |
| ble 1754.       | Parbon fur Deferteure.                               | 355              |
| 4. Dec. 1743.   | Militair-Berpflegung fremder Truppen                 |                  |
| 7. Jan. 1745.   | Militair-Werbung. ad                                 | 349              |
| 18. Febr. 1748. | Beirathen ber Militair-Personen.                     | 367              |
| 17. Det. 1749.  | Miliz-Reglement.                                     | 369              |

| Datum.                           | Gegenstand. R                          | ro. der    |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                  | San                                    | nmlung.    |
| 26. Mårz 1750.                   | Militair=Garnifon=Polizei.             | 372        |
| 13. Marg 1753.                   | Militair=Erefutions=Gebuhren.          | 376        |
| 26. Nov. 1753.                   | Militair-Service.                      | 382        |
| 6. Juni 1754.                    | Fremde Werber. ad                      | 292        |
| 4. April 1757.                   | Truppen-Werbung.                       | 391        |
| 14. Mai 1757.                    | Militair-Berpflegung.                  | 393        |
| 27. Mai und                      | 11 0 0                                 |            |
| 6. Juni 1757.                    | besgleichen. ad                        | 393        |
| 10. Sept. 1757.                  | Militair=Borfpann=Reglement.           | 395        |
| 19. April 1758.                  | Berhalten in Kriegezeiten.             | 396        |
| 28. April 1758.                  | Landes-Entwaffnung.                    | 397        |
| 22. Dec. 1758.                   | Berpflegung frember Truppen.           | 401        |
| 29. Dec. 1758.                   | Landes-Entwaffnung.                    | 402        |
| 29. Dec. 1758.                   | Berpflegung frember Truppen.           | 403        |
| 12. Juli 1760.                   | Militair-Vorfpann.                     | 408        |
| 14. Jan. 1761.                   | besgleichen. · ad                      | 408        |
| 29. April 1761.                  | Rriege-Contribution.                   | 412        |
| 1. Mai 1761.                     |                                        | 412        |
| 20. Márz 1762.                   | Rriege-Contribution.                   | 417        |
| 1. Marz 1763.                    | Friedens-Dankfest.                     | 420        |
| 25. Marz 1763.                   | Militair Seirathen. ad                 | 367        |
| 22. Mår 1764.                    | Fiskalische Militair=Prozesse.         | 439        |
| 23. Juli 1764.                   | Bertrage wegen Refrutenstellung.       | 444        |
| 2. Juni 1765                     | Detting torgen outcomen proming.       | • • •      |
| bis 1774.                        | Militair-Schulben. ad                  | 344        |
| 16. Mårz 1766.                   | Militair=Refrutirung.                  | 456        |
| 25. Juni 1766                    | 27 tittime-Otterationing.              |            |
| bis 1782.                        | besgleichen. ad                        | 456        |
| 16. Juli und                     | otogitta/iii                           |            |
| 7. Dec. 1767.                    | Deferteure.                            | 462        |
| 25. Jan. 1768.                   | Beirathen ber Militair=Personen. ad    |            |
|                                  |                                        | 462        |
| 21. Marz 1768.<br>27. Marz 1770. | Rieberlassung verabschiebeter Solbaten | 475        |
|                                  | Militair=Refrutirung. ad               | 456        |
| 21. April 1771.                  |                                        | 456        |
| 19. April 1779.                  | besgleichen. ad                        | 456        |
| 24. Jan. 1780.                   | parbon für Deferteure.                 | 523        |
| 10. Det. 1784.                   | Marton in Destruct.                    | 525        |
| 10. Febr. 1785.                  | Gerichtsstand ber Invaliden.           | 525<br>529 |
| 29. Mai 1786.                    | Truppen=Berbung.                       | 548        |
| 22. Jan. 1793.                   | besgleichen.                           |            |
| 6. Mårz 1793.                    | Avocator, wegen bes Reichskriegs.      | 549        |
| 27. Juni 1793.                   | Reichstrieg. ad                        | 313        |

| 00              |                                            |             |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|
| Datum.          | Gegen ftanb.                               | Nro. ber    |
| 01 14 4 = 0.5   | omia                                       | Sammlung.   |
| 27. April 1795. | Militair-Vorspann.                         | 554         |
| 1. Juni 1795.   | Allgem. Militair-Borfpannpflicht           |             |
| 24. Sept. 1795. | Militair=Vorspannpflicht.                  |             |
| 17. Dec. 1798.  | Einquartierung frember Truppe              | n. 557      |
| 7. Febr. 1799.  | Fremde Deferteure.                         | 558         |
| 4. Nov. 1800.   | besgleichen.                               | ad 558      |
| 24. Juli 1802.  | Militair-Decupation burch Pre              |             |
| 29. Juli 1802.  | Roniglich Preuß. Deferteure.               |             |
| XVII. Berfe     | affung, Verwaltung und P<br>Stadt Münster. | dolizei der |
| 14 Cahn 1522    | Paliaianonanalaid                          | 46          |
| 14. Febr. 1533. | Religionsvergleich.                        | 16          |
| 29. Jan. 1537.  | Pacifikation und Verfassung.               | 24          |
| 5. Aug. 1541.   | Restitut.=Vertrag.                         | ad 24       |
| Im Jahr 1553.   | Polizei-Ordnung.                           | 36          |
| 17. Mai 1553.   | Berftellung der fruhern Berfaffur          |             |
| Im Dec. 1562.   | Minz-Tarif.                                | ad 37       |
| 2. Mai 1640.    | besgleichen.                               | 107         |

| 29. Jan. 1537.      | Pacifikation und Berfaffung.                 | 24   |
|---------------------|----------------------------------------------|------|
| 5. Hug. 1541.       | Restitut.=Bertrag. a                         | d 24 |
| 3m Jahr 1553.       | Polizei-Dronung.                             | 36   |
| 17. Mai 1553.       |                                              | d 24 |
| 3m Dec. 1562.       |                                              | d 37 |
| 2. Mai 1640.        | desaleichen.                                 | 107  |
| 17. April 1658.     | Ungehorfam ber Stadt Munfter.                | 129  |
| 24. Sept. 1658.     |                                              | 129  |
| 3. u. 14 Aug. 1659, | 0 '                                          | 129  |
| 26. Mars 1661.      | Unterwerfung und Berfaffung ber              | 1.00 |
| 20, 27,000          | Stadt Münfter.                               | 136  |
| 18. Aug. 1661.      | Inftruktion bes Stadtgerichts und            | 100  |
| 10. 44.9. 1001.     | Magiftrate ju Munfter. ad                    | 136  |
| 16. Mårz 1665.      | Fremden=Polizei ju Munfter.                  | 150  |
| 10. Det. 1681.      | Neue Magistrate = Berfassung zu              | 130  |
| 10, 100.            | Minster.                                     | 180  |
| 26. Sept. 1682.     | Markt-Dronung ju Munfter.                    | 182  |
| 11. Mai 1683.       | Abgabefreiheiten zu Munfter.                 | 185  |
| 20. Dec. 1683.      | Multer-Steuer ju Munfter.                    | 189  |
| 16. Det. 1684.      | Stadtmagegelb ju Munfter. ad                 |      |
| 3. Juli 1685.       | Schatfreie und pflichtige Häuser             | 350  |
| o. Jun 1005.        | zu Munster.                                  | 195  |
| 27. Det. 1688.      | Abgabefreiheiten zu Munfter. ad              |      |
| 15. Det. 1691       | mognoestengenen zu winnter. au               | 100  |
| bis 1768.           | Marke Orbuna w Minten ad                     | 100  |
| 26. Nov. 1691.      | Markt-Drbnung zu Munster. ad                 | 102  |
| 20. 300. 1091.      | Straffen = Reinigung und Polizei zu Munfter, | 211  |
|                     | J                                            |      |

| Datum.          |                                       | o. ber  |
|-----------------|---------------------------------------|---------|
|                 |                                       | ımlung. |
| 17. Juli 1693.  | Stadtgericht zu Munfter.              | 215     |
| 7. Juli 1694.   | Garten = u. Feld=Diebe zu Munfter.    | 219     |
| 12. Juni 1698.  | Fremden-Polizei zu Munfter.           | 233     |
| 6. Mai 1701.    | Bleifch-Berkauf zu Munfter.           | 242     |
| 2. Det. 1705.   | Feuer-Polizei zu Munfter.             | 251     |
| 30. Mai 1708.   | Strafen = Reinigung und Polizei       |         |
|                 |                                       | 211     |
| 18. Aug. 1712.  | 0. 1,                                 | 242     |
| 5. Juli 1713.   | Weingeschenke an städtische Beamten.  | 266     |
| 10. Dec. 1714.  | Bettelei zu Munfter.                  | 267     |
| 22. Dec. 1716.  | Degentragen ber Stubenten zu Munfter. | 2701/2  |
| 4. Mårg 1720.   | Jahrmarkte (Send) zu Munfter.         | 283     |
| 28. Mai 1720.   | Degentragen ber Studenten zu          | 200     |
| 20. 20111 1720. | Munster.                              | 287     |
| 28. Mai 1720.   | Fleifch-Berkauf ju Munfter. ad        | 242     |
| 2. Dec. 1720.   | Ungucht gu Munfter.                   | 291     |
| 4. Sept. 1721.  |                                       | 215     |
| 14. Aug. 1723.  | Tumulte gu Munfter.                   | 305     |
| 27. Jan. 1725.  | Thorsperre zu Munfter.                | 311     |
| 7. April 1727.  | Fluß = und Straffen = Polizei zu      | UII     |
| sipili 1727.    | Munfter.                              | 316     |
| 11. Marg 1728.  | Strafen=Reinigung zu Munfter. ad      | 316     |
| 24. Dec. 1728.  | Deffentliche Brunnen zu Munfter.      | 319     |
| 5. Hug. 1729.   | Garten=Diebftable ju Munfter.         | 323     |
| 25. Aug. 1730.  | Strafengeld : Entrichtung ju Min-     |         |
|                 | fter. ad                              | 316     |
| 1. Marg 1739.   | Abgabenfreiheit ju Munfter. ad        |         |
| 18. Mai 1741.   |                                       | 316     |
| 28. Dec. 1742.  | Stadtmagegelb zu Munfter.             | 356     |
| 22. Sept. 1744. | Bettelei und Armen = Berpflegung      |         |
|                 | gu Minfter.                           | 363     |
| 10. Juli 1749.  |                                       | 323     |
| 4. Sept. 1754.  | hospital der Barmberzigen zu Munft.   |         |
| 16. Juni 1756.  | Bettelei und Armen = Berpflegung      | 000     |
| 10. Sum 1100.   |                                       | 363     |
| 18. Sept. 1759. | Bombarbement ber Stadt Munft. ad      |         |
| 31. Marz 1760.  | besgleichen.                          | 406     |
| 26. April 1763. |                                       | 323     |
| 18. Febr. 1764. | Thorsperre zu Munfter. ad             | 311     |
| 16. Jan. 1765.  |                                       | 316     |
| 13. Juni 1765.  | Festungebau ju Munfter.               | 453     |
| 2.301           | 0.13.4 3                              |         |

| Datum.          | Gegenstand. N                         | ro. ber |
|-----------------|---------------------------------------|---------|
|                 | Sar                                   | nmlung  |
| 23. Juli 1767.  | Strafen=Polizei zu Munfter. ad        | 316     |
| 30. Cept. 1768. | Gartenwege=Polizei zu Munfter.        | 467     |
| 27. Nov. 1770.  | Keuer= und Lofd = Dronung zu Munfter. | 478     |
| 10. Aug. 1772.  | Gartenwege-Polizei zu Munfter.        | 488     |
| 2. Mai 1774.    | Schaufpielhaus zu Munfter.            | 495     |
| 5. Jan. 1775.   | Faftnachteballe zu Munfter.           |         |
| 1. Febr. 1779.  | besgleichen. ad                       |         |
| 25. Nov. 1783.  | Strafen-Beleuchtung zu Munfter.       |         |
| 12. Aug. 1784.  |                                       | 517     |
| 11. Aug. 1785.  | besgleichen. ad                       | 517     |
| 23. Febr. 1786. | Straffen- u. Klug-Polizei zu Munfter. | 528     |
| 28. Dec. 1786.  | Bleifch-Berkauf zu Munfter.           |         |
| 6. Sept. 1787.  | besgleichen. ad                       |         |
| 30. Juli 1795.  | Garten-Dieberei ju Munfter. ad        |         |
| 17. April 1800. | Strafen-Beleuchtung zu Munfter. ad    |         |
| 3. Juli 1800.   | Fremde Eingartierung ju Munfter.      |         |
| 28. Aug. 1800.  |                                       | 528     |
| ~0. ving. 1000; | Compini porigit ga southfitt.         | 0.20    |

## Gefetze und Berordnungen

vom Jahre 1359 bis 1802.

1. Dhue Erlaß Drt, in vigilia beat. Simonis et Judae (27. Det.) 1359. (Y. g. Schatzung und Privilegien.)

Abolph (Graf von der Mart) Bischof zu Münfter.

Wy (Namen und Titel) bekennet und betiget ovenbare myt begen geghenwordighen Breve, bat my umme Ghunft, Brentscap und Sulpe, be und ersame vromme und besceibene Ende, unfe Capitel, Ribbere und Rnechte und Stat van Munftere und andere unfe Stebe ghebaen und bewifet hebben in ber mate, bat ge und eine Scattinghen gegeven hebbet, unfe und unfes Stichtes Schult medde to betalene; - zo hebbe my en ghelovet und lovet allen ben ghenen vorghenomt, be bezelve Scattinghe hube uppe begen Dach willichlife bor unfen willen ghevolborbet hebben, bat my ge in eren olben Rechte laten gollen; und vortmer, bat my nemanne, Papen ofte Lenen, vaen, ofte ansgripen en gollen, my en boen bat myt einem blidenden Schine, \*) ofte my en boen bat na Rechte onfes Stichtes. Bortmer: bat my unfes Stichtes Glote nenen ganbesherrn verfetten en golen, my en boen bat myt unfes Capitels und Stichtes Rabe; Bortmer: bat wy ze umme nene Scattinghe mer bidden en golen.

In quorum testimonium etc.

Bemerk. Weber bie obige, in ic. Riefert's Beitragen gu einem munfterschen Urfundenbuche (Bb. I. Abth. 2. p. 523. 4to. Munfter 1823) nach bem Driginal abgebrudte Urfunde, noch auch ein baselbst (l. c. p. 526) beigebrachtes Schapungs-Register vom Jahr 1427, gibt über bie Umlage-Art biefer (oben ale Kandesstener er=

<sup>\*)</sup> Rangen ober angreifen follen, es gefchebe bann in flagranti delicto.

scheinenben) Schatzung einige Auskunft; und ein am angezeigten Orte pag. 525 aufgeführtes Schreiben bes Bischofs Otto (von Hona, welcher von 1392 bis 1424 regierte) an Bürgermeister und Rath ber Stadt Coedsfelb — worin die Jahreszahl fehlt — forbert diese nur auf: ihren Antheil ber bewilligten Schatzung balbigst einzuzahlen.

In bem Schapungs - Register de 1427 sind nur bie Ramen ber Orte, ber Kirchspiele und mehrere Ortespfarrer, sodann auch ein einziger ben Beitrag seiner Eigenhörigen leistender Hofes-Herr, mit Angabe des Betrages jeder Quote, aufgeführt, beren Untervertheis

lunge-Art ift aber nicht angebeutet.

Die Ungewißheit über ursprüngliches Prinzip und weitere Ausbildung bes Abgastewesenst im Sochstifte Munster, in welche jede bezügliche Forschung, durch die bermal nur noch erreichsbaren altern und jüngern Aftenstücke über das munsstersche Schatzungswesen, sich versetzt findet; sodann der ermittelte Umstand, daß Letztere vollständig nicht mehr eristiren, hat nur den Bunsch und die Absütterendett: hier einen, auf das aphoristisch nur noch vorhandene Material und auf analogische Combination gegründeten, Umriß der vormaligen hochstiftsmünsterschen Steuers Berfassung aufzustellen.

Bei ber ans ben zuerst erreichten Bruchstücken resulstirten Complifation ber Lettern, erschien es erforderlich, — behufs Beseitigung von Sypothesen und Verhütung von Irrthumern — für möglichste Bermehrung der Elemente einer munsterschen Stenergeschichte alle Sorge aufzuwenden; und, wenn die desfallsige unter dem Einflusse höchstschätzbarer Mitwirfungen, eingemittelte Mühewaltung geringe materielle Ergednisse gewährt hat, so erweckte sie dagegen die Gewisheit: daß, — bei dem zu Ansange des jetzigen Jahrhunderts stattgesundenen Wechsel der Landeschoheit im vormasigen Bisthum Munsster — die Ermittlung des Ursprunges, des Grundsass und der Entwicklung seiner Steuer serfassung schon habe erstrebt werden müssen.

Die in solcher Richtung bewirkten Forschungen haben Letteres bann auch nicht nur bestätiget, sondern auch bie hier nachfolgenden, der verstatteten Beröffentlichung werthen Ausschliffe über den fraglichen Gegenstand ers

mitteln lassen; und erscheinen dieselben um so schatbarer, als sie amtlich und aus der Wissenschaft eines Geschäftsmannes hervorgegangen sind, der nebst genauer Kenntnis seines Vaterlandes, langjährige Geschäftskunde mit unbezweiselbarer Zuverläßigkeit vereinigte und, unter Benußung aller, ihm mehr wie jedem Andern zugänglichen, materiellen Hilssmittel, die von
ihm erforderte Aufklärung des Gegenstandes bewirkte.

Jur vollständigen Burdigung diefer Thatsachen ist hier noch anzumerken: daß die Königs. Preuß. Organisations-Commission des durch den Reichs-Deputations-Hauptschluß neukonskitnirten Erbfürstenthums Münster, im Beginn ihrer Wirksamkeit, das, 1803 interimistisch noch sungirende, Geheimraths-Sollegium zu Münster aufforderte: über das hochstiftsmünstersche Landesschulden und Steuerwesen aufstärenden Bericht zu erstaten, und daß dieses Sollegium das deskallige Referat seinem damaligen Mitgliede, dem 1834 zu Münster versstorbenen Königs. Preuß. Geh. Regierungs-Rath von Orussel übertrug, aus welchem Referate das Nachsteshende wortgetren übernommen ist.

Auszug aus (bem Concepte) der an das Roniglich Preuß. interimistische Geheimrathe-Collegium zu Munifter erstatteten, daselbst am 14. Juli 1803 prafenstirten Relation des herrn Geheimrathes von Druffel, über das hochstiftsmunstersche Landesschuls dens und Steuerwesen vergangener Zeit.

I. Darftellung des Steuerwesens im Sochstifte Munfter, mit Rudficht auf Reiches Gefete und vormalige Berfaffung.

### A. Borlaufige Bemerkungen.

S. 1. In alteren Zeiten reichten die meift ansehnlicheren Domainen beutscher Fürsten für die noch wenigeren Bedürfnisse hin; beständige Abgaben traten nicht ein. Zwar bewirften die Fürsten wohl Beiträge von den Unterthanen; aber mehr als Beeden (freie Bewilligung) versaulaßt durch besondere Umstände, und als Folge spezieller Berhandlungen. Defter wurden Domainen verset, für

geleistete ober erwartete Dienste verliehen; baburch vers mehrte sich bei erneuerten Bedurfnissen die Berlegenheit; einzelnen Gutsbesitzern aber ward die Gelegenheit erleichstert, ursprüngliche Domainen ihren Familien zu versichern.

Mit dem 16ten Seculo überhaupt, tritt die Epoche ein, wo die geschwächten Domainen — bei der veränderten Art Krieg zu führen und der außeren und inneren Bershältnisse — für die so sehr vermehrten Bedürsnisse nicht hinreichten, und die Fürsten, wegen früherer Schulden und der steigenden Erfordernisse, von ihren Landen bestimmte Beiträge verlangen nußten.

Seitbem wurden Stenern gewöhnlicher, zwar nicht im Sinne bleibender Abgaben, sondern beschränkt auf ge-wisse Zeit, und auf das bezielte Bedürsniß. — Was Ansfangs nur modifizirt, oft selbst gegen ausbedungene Reversalien bewilligt war, ward in der Folge, beim prosgressiven Steigen der Ersordernisse, bleibende Nothwens digkeit. Die Reichs Mulagen und Reichs Wesche kamen hiebei den Fürsten zu statten; deren Macht und Wirkungsskreis erhielt durch die successive ausgebildete, endlich volstig befestigte Landeshoheit größeren Schwung und Ausschhung.

\$. 2. Reichs Mulagen begründeten nemlich Anfangs bas Recht nicht, Unterthanen zu besteuern; die Fürsten erschienen auf Reichstagen häufig in Person auf Kosten ihrer Kammer-Guter.

Die Bohmischen Unruhen, die Züge wider die Sussieten veranlagten in der Isten Halfte des 15ten Seculi die Anlegung eines gemeinen Pfennings, und in der 2ten Halfte veranlagten die Borschritte der Turken oft große Willigungen.

Auch im 16ten Seculo erneuerte fich von letterer Seite die Gefahr oft. Dieserhalb und wegen anderer zunächst bas Kaiserliche Haus betreffenden Angelegenheiten wurde die Reichshulfe wiederholt dringend nachgesucht.

Defter, — vollends bei dem nach der Religions-Trennung sich so verschieden darstellenden Interesse, ward jene Hulfe nur mit Muhe und mit noch zweiselhafterem Erfolge bewilligt. Je angelegentlicher der Kaiserliche Hof die Reichständischen, desto williger begegnete derselbe der Reichständischen Absicht, die Unterthanen des Endes zu collectiren. Im Reiche Mbschiede vom Jahr 1530 . 18. bieß es wegen einer Turken-Sulfe: jeder Reichsstand moge seine Unterthanen um Sulfe und Stener ersuchen.

Der Reich & Abschied vom Jahre 1542 verordnete aus gleicher Veranlaffung eine allgemeine Auflage, ohne alle Exemption, auf Vermögen, Einfunfte und Personen, boch allein fur bas mal.

Der Reiche-Abschied vom Jahre 1543 §. 24. bestimmte bei einer anderweiten Sulfe von nur 2 Monaten:

"weil solche von ber Stande eigenen Kammer : Gus, tern zu leiften beschwerlich und unmöglich seie; so möge "jede Obrigkeit alle ihre Unterthanen, die sie vermöge "der Rechte und altem besitslichen Herkommens zu beles "gen habe, auf den gemeinen Pfenning, oder sonst eine "Steuer belegen. Niemand solle andgeschlossen sein; boch "solle die Obrigkeit nichtst anders, denn von Nechtswesungen, und wie sie es im ruhigen Gebrauch habe, vors "nehmen."

Der Reiches Abschied vom Jahre 1555 mes gen Bollziehung bes Canbfriedens gibt §. 32. jeder Obrigs feit bie Macht:

"ihre Unterthanen, geistlich und weltlich, exempt "ober nicht exempt mit Steuer zu belegen, boch hoher "und weiter nicht, als auf ben Antheil bes Reichs Ans, schlags; bann, bag ben Unterthanen zuvor bas bestimmte "Maaß ber Hufe ausbrücklich fund gemacht werbe."

Die Reiches-Abschiede vom Jahre 1566-77 verordneten bei fernerer Turfenhulfe, mit Bezug auf die Unvermögenheit ber hiebevor wirklich und kenntlich besichwerten Kammer-Guter, die Collectabilität der Untersthanen, im Sinne ber fruheren Bestimmungen.

Aufer biefer beispielsweife angeführten, mehrentheils auf spezielle Falle gerichteten Borschriften, enthalten neuere Reichs-Gesete — ein bleibendes Besteuerungs-Recht.

Rach bem Reiches Abschiede vom Jahre 1654 §. 14. mogen die Reichsstände ihre Landstände, Burger und Unterthauen, zum Unterhalt bes Reichs Rammers Gerichts zur Beihulfe ziehen. Auch sollten biese, nach §. 180., ihren Obrigkeiten zur Besetzung und Erhaltung ber nothigen Bestungen, Platzen und Garnisonen mit hulflichem Beitrag an Hand zu gehen schuldig sein. Auf Reichsständisches Berlangen erfolgte im Jahre 1670 eine eigends gewünschte beifällige Kaiserliche Entsschließung, um zu Reichs Deputations und Kreis-Consventen die nothigen Legations Kosten von den Unterthaumen erheben zu megen, aber die weiter nachgesuchte Aus-

behnung jenes §. 180.:

"baß die Unterthauen nicht allein zur Landes Defen"sions Berfassung, sondern auch zur Erfüllung der dem
"Instrumento Pacis nicht zuwider laufenden Bundnissen,
"wie auch nicht nur zur Erhaltung und Besetzung der
"nöttigen, sondern indistincte der Bestungen, Orten und
"Plätze, auch zur Berpssegung der Bölker und anderer
"dazu erforderlichen Nothwendigkeiten, die jedesmal er"forderlichen Mittel hergeben, damider bei Reichs-Ge"richten keine Klage statt haben, alle wirkliche Prozesse
"dassen, Bürgern und Unterthauen dawider einige Pri"fassen, Bürgern und Unterthauen dawider einige Pri"vilegia nicht zu statten fommen sollten"

wurde burch die Kaiserliche Resolution vom Sahre

1670 nicht bewilligt.

Reichs Mulagen waren also ursprünglich mehr eine Last ber Kammer Witer. Die Collectabilität der Untersthanen zu jenem Zwecke ward Anfangs nur in besonderen Källen bestimmt, die Bewirkung blieb meist dem Herbrüngen und weiterer Bergleichung in den Reichslanden überlassen. Die Reichschlichtede vom Jahre 1555 und 1654 enthalten zwar bleibende Borschriften; aber auch dort murbe nur das Prinzip, nicht der Modns sestgeset. Das Recht: Beiträge zu sorderen, ward gesehlich; die Bewirfung blieb in den durch ständische Verfassung beschränkten Territorien vom näheren Berein zwischen Landesherrn und Landssänden abhängig. In Reichslanden blieb gegen unbeschränkteren Bestenerungs Plan der Recurs an die Reichschnsteren Bestenerungs Plan der Recurs an die

S. 3. Auch im vormaligen Hochstifte Munster bestritten die Bischose in alteren Zeiten die, nach den damalisgen Werhältnissen freisich nicht so zahlreichen, Bedursnisse aus den Domainen. Gang und Wurfung waren die nämlichen, wie in andern Landen; die Domainen wurden versetz, geschwächt, vermindert; reichten sur das durch den Gang der Zeiten erhöhete Bedursniss nicht hin; Conscurrenz des Landes ward nöttig. In den hochstiftischen Verfassungen erschienen seit Seculis Domkapitel, Ritters

schaft und Stadte als Landstande und Reprasentanten, mit Einfluß auf die Landes-Berwaltung überhaupt, und mit wesentlicher Einwirkung ba, wo es auf Besteuerung ankam.

Landesherrlich berufen jum Landtag, beriethen jene Corpora sich über die Angelegenheiten bes Landes, und über die Mittel zur Bestreitung ber ihnen vorgelegten Bedurfnisse.

Ju früheren Zeiten wahrten bie Landtage nur ein ober wenige Tage, wurden ben Umftanden nach öfter erneuert, auch Glieder zum Ausschuß verordnet. Der Regierung erleichterte bieses, zwar ein geschwinderes Benehmen; sicherte aber auch den Standen eine fast perennirende Einwurkung.

Ununterbrochen zeigte fich ber landstånbische Birstungefreis:

a. in Billigung ber nothigen Geldmittel burch Steuer ober Geld-Aufnahme;

b. in Willigung wegen ber Berwendung;

c. in Concurreng bei Berechnung ber gewilligten Belber.

Alles in wechselseitiger Berbindung zwischen Landesherrn und Standen, da ohne beren Einwilligung keine Steuer, Geld Aufnahme ober Berwendung der Laudesgelber eintreten, aber auch landständische Willigung nur durch laudesherrliche Genehmigung, Sanction und Wirskung erhalten kounte. Einem per majora corporum gemachten Antrag, konnte der Landesherr durch seinen Beisfall die Bewirkung sichern.

Nur Dedung ber in ber Reichs und Landes Ber fassung gegrundeten Bedurfnisse mar oder burfte nur 3med jein.

Db bas land mehr aufbringen konnte, bavon war im gewöhnlichen Gange die Frage nicht. Der Landesherr konnte nur nach jenem Maaßtab Billigung fordern; die Landstände hatten die Berbindlichkeit, ihre Willigung nach dem namlichen Maaßtab zu richten. Indeß ward über Landes Welder häufig in ansgedehntem Umfange disposnirt. Die Landstände machten ofter große Willigungen und richteten darnach die Deckungs-Mittel ein; den Kurften war diese Bereitwilligkeit, womit die Stande oft ihre Devotion werkthätig zu beweisen suchten, wohlgefällig, um ausgedehntere Mittel gesichert zu finden.

Der vormals oft nur auf Monate, und späterhin auf ein Jahr gemachte Landtags-Status, bestimmte verfassungs- mäßig die Amvendung der bewilligten Gelder Ersparung im Statu, aber bessen resultans blieb Eigenthum des Landes.

Die Besolbung ber Landed-Bedienten, insoweit sie nicht aus besonderer Beranlassung vom Lande übernommen was

ren, blieb Laft ber Domainen.

Die jahrlich erneuerte Anregung, wegen Willigung eines Subsidii, jur Bestreitung ber fürstlichen Ausgaben bei ber Schwäche ber Domainen, wies gleichsam anhalstend auf bas alte Verhältniß zurud: baß bas Land — seinem Fürsten insbesondere — keine Steuer aufzubrinsgen hatte.

B. Rahere Darftellung bes Steuerwesens, in besonderer hinsicht auf bie eigentliche Schapung.

#### a. im 16ten Geculo.

S. 4. Personen-Schatz oder Ropf-Steuer war eine der ältesten Abgaben; schon im 15ten Seculo trat sie versschieden ein. \*) Der Antritt eines neuen Bischofs sorderte Untosten; Cameral-Revenüen waren nicht gleich flussig; ein Willsonums-Schatz daher gewöhnlich. Jeder zum Willsonum Pflichtige, der zum 12ten Jahr gekommen war, mußte einige Schillinge geben und sich von den Kirchherren aufzeichnen lassen. \*) Der Bischof und das Domkapitel deputirten einen Collector; an diesen zahlte der Abel die Quote seiner Leute.

Eine solche Landstener ward 1508 bem Bischof Erich, Herzog zu Sachsen, wie er ins Land kam, zur Stener der Confirmation bewilligt. Schon damals nannte dieser Fürst solches eine alte Gewohnheit. Die nemliche Willisgung ward auch nachher wegen einer Reichshulfe ersneuert. In den Jahren 1526—29 traten ahnliche Abgas

ben ein.

S. 5. In den Wiedertauferischen Unruhen lag eine nahere Quelle erhöheter Bedurfnisse. Furft Franz von Balbed mußte zu beren Dampfung nicht nur die ganze

<sup>\*)</sup> Conf. Nr. 1 u. Nr. 9 b. S.

Rraft bes lanbes aufbieten, sonbern auch von Chur-Coln und Cleve große Sulfen, felbst Reichshulfen nadhuchen.

Es war alte Pflicht bes Abels — auf seine Kosten geruftet — 8 Tage im Landes-Dienste zu dienen, nur fur Schaden war ber Fürst — nach alter Gewohnheit — Hauptherr. Bei langerem Dienste mußte ber Fürst bie Ritterschaft unterhalten.

Die Blokabe der Stadt Munster, die Besetzung der 7 errichteten Blockhauser 1534 \*) forderte großen Aufswand. Damals ward vom Fürsten und der Landschaft ein Pfenningmeister angeordnet. Unter den, wegen der Belagerung berechneten Geldern sindet sich eine Summe vom Abel (ein Capitationds-Quantum von einem jeden geswöhnlich zu 100 Goldgl.), von den Decimen der Geistlichkeit, dann eine Amtslade Schattung. Rach Bezwinsgung der Stadt bestimmte man

1535 bie Haufer und Guter ber Wiedertaufer in Munster zur Tilgung ber Landesbeschwer, jene im Lande fur ben Fursten. Diefer übernahm die Unterhaltung ber Lanbestnechte in Munster auf seine Kosten. Die Land-Schatzung ward erneuert, auch Accise beliebt. \*\*)

1536 trat wegen ber Collnisch und Clevischen Schulsben, wegen eines Blockhauses in ber Stadt, Unterhalstung ber Anechten und Turken-Steuer, eine Fenerstätten-Steuer, auf gutem Grund zu 3, auf'm Sande und in Städten zu 2 Glog. ein. \*\*\*)

Die Amtleute mit Beigeordneten vom Domfapitel und Ritterfchaft follten in die Bemter gieben, und alle Kener-

<sup>\*)</sup> Conf. Nr. 19 b. G.

<sup>\*\*)</sup> Conf. Mr. 22 b. S.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Canbtage-Recef d. d. Manster Mercurii post Exaudi 1536 bewilligt : "eine gemeine Canbtsteuer, namtich:

<sup>&</sup>quot;,bat von iberen Furstedbe in ben Stifft Munster buten ben "Stebben up ben Lanbe in guber Duwe und im swarn bren "Goldzte. und up ben Braem und Sande gelegen twee Goldzte. "to geven angeslagen; aver in den Stebben, Dorperen, Wigspolden allenthalven im Stifft Munster, von itticher Fuerstedbe "twe Gulden betalet werben, utgenommen de Rittermatigen und "Ersfmanns binnen Munster huser, bie boch selvest bewohnet "und thoe Duer nicht uthgedaen sein."

stätten auch in Beifängen, Freiheiten, Gericht : und Herrlichkeiten verzeichnen. Rittermäßige und Erbmannen in Münster wurden für selbst bewohnte Häuser eximirt. Für die Zinsen insbesondere ward Accise auf Bier und verschiedene Güter bestimmt.

1537 wurde eine allgemeine Perfonen = und eine bergl. Bieh=Sdjagung erfordert. \*)

\*) Im Canbtags:Rezeß de dato Münster Martis post vincula Petri 1537 sind zur Schulden: Tilgung bewilligt, und zwar zahlbar in termino Martini: "ben Goltglb. tho achtein Schile "linge und ander golt und silver Paymente wo de Ordenunge "damedde publicirt undt negsten Sint Michaelis wird "anfahen ene eindrächtige Landsstüre zc. up be gemeine buffes "Stiffts. Undersaten und Ingesetten und up de Beeste und Behe "ingesach, geordnet und gewilliget; nemlich:

"folgents sollen alle hußheren und Frauen in ben Stebben "thosamen geven einen halven Goltgib. War aver ein Mann "ober Frau allein weren soll die Mann ober Frau einen Orth "eines Goltgulden erleggen, und so sie Beesten to dem Antall "hedden, dat en aver einen halven Gulden treffen will to geven "geboren wolde, sollen se mit der Anlage des Beheschat so hohe "de by denselven boven einen halven Gulden treffen will, genoch "gedaen hobben und leddig sin; de aver jene Behe hebben, sollen

"Abiber sollen alle Landtkramere in und buten den stebben ""Wider sollen alle Landtkramere in und buten den stebben "enen Goltguld., alle Ampts = und Handwerksgesellen einen "halven Gulden, ein Denstencht ein Hornsgulden, ein Denste, "magb einen Schrickenberger gewen und betahlen, de aver järlichs "baven einen halven Gulden nicht konnen verbenen, to beschonen. "So oech etliche Denstenechte offt Magde by eren Herschapen Vorzugeding gemacket hebben, bat sie von eren Brotherren kunsstiger "Landtschattungen sollben benommen werden, will man solches "Bebroch und Vorbeding affgethaen und nichtig erkant hebben; "und wo sich jemang barinn sperren würbe, (sollen) de herschaftt "oft Frauen von eren verdienten Libtlohen, dussen Schap inholz, "ben und ber Landschafft Verordneten averantworten 2e.

"Und ift neven biefer Orbnung, up ein jeber Beeft, so viel ,,ber by enem jehlichen in und buten ben Stebben befunden, beß "Abelß und Erffmanns tho Munster gewohnliche Wohnstebe ,,uthgenohmen, folgende Tar und anlage gesaeth; nementlich von

Bur Schonung bes gemeinen Mannes sollte bas Domfapitel, jeder vom Abel, Erbmann und Rentenier — gegen Zins und Burgschaft — ein Quantum aufbringen.
Man handelte mit der Elerisei, daß sie die auf LandesBerschreibung vorgestreckten Gelder auf sich nahm, und
bie Briefe zuruck gab.

1538 eine gemeine Landschatzung auf Erbe und Guter, Personen und Einkunfte. \*) Die Accise solle fortwahren, aber, wann man Mittel zur Zahlung ber Beschwer finde, aufgehoben werben.

1539 berieth man sich über Tilgung ber Schulden; modifizirte die Register ber letten Kirchspiel Schatzung; bewilligte eine gemeine Schatzung auf Eingesessen in Kirchspielen und Stadten. Die Amtleute sollten mit einem aus der Ritterschaft von Kirchspiel zu Kirchspiel ziehen, die Taxe nach Bermögen vertheilen, die Anschläge nach Besinden mindern oder erhöhen, und ben Beistrag eines jeden — zur Summe des Kirchspiels — festsesen.

Mit dieser Schatzung, und einem Beitrag der Geistslichkeit, des Abels, der Erbherrn und Rentenier hoffte man die Tilgung der Landesbeschwer in 4 oder 5 Jahren. Könnte dieses wegen Miswachs, obsonst nicht geschehen, so sollte noch die folgenden Jahre die Schatzung in Kirchspielen erhoben werden.

Alls spezieller Beitrag ward bestimmt: Erbschatz von allen Geistlichen und Weltlichen, Inns und Ausländern, für jedes Erbe und Kotten. Auch Fürst

<sup>&</sup>quot;eins iglichen Perbe III Schlg., ein Perb under einen Jahr I f., "de Ofe im Stall oder in der Weide III f., eine Kohe 7 f., "ein gustrindt I f., ein jahrich Schwin VI dt., ein Schwin "under einen Jahr behalven de Sochkoebben IIII dt., ein Schaff "VI dt. und ein iber Hune oder Korff mit Immen I f.

<sup>&</sup>quot;De Erve und Lube be up bem Rleye und in anderer guber "fruchtbarer Aume, better ben up bem Sande, gelegen, follen "von eeren Beeften, na antaell ben berben Penningk mehr to "geven schulbig syn" 2c. (nur kunbbare Arme sollen von der Entrichtung bieser Steuer befreiet bleiben, behufs beren gleichsmäßigen Bertheilung und richtigen Erhebung Vorsorge getroffen wird.)

<sup>\*)</sup> Conf. Rr. 26 b. S.

und Domkapitel übernahmen folchen. Ferner ben 10ten Pfenning von ben während 30 Jahr wuft gelegten Erben, die ber Abel zu seinem Bau nicht brauche; imgleichen von Wiesen, Kämpen, Gränsand, so in keine Erbe gehöre; auch von ansländischen Zehntherrn, dann von Rentenieren. Mit Juthun der Pastoren follten die Amtleute alle Erbe, Kotten, wuste Güter und andere Kändereien in ein Register fassen.

Diefer Anschlag sollte, nebst bes gemeinen Mannes jährlicher Schahung, nur einmal eintreten. Die Erbherrn sollten ihn, ohne Zuthun ber Colonen, entrichten, und bamit bie Accise burchs ganze Land aufgehoben sein und bleiben.

Man computirte verschiedene Restanten und den letzteren Jahren; insbesondere vom Erbschag und Decimen, dann die seit Catharina 1540 in Hebung besindliche, auf 30/m Glog, angeschlagene Schatzung zu. 56,362

blieben 123,500 —

Diese Summe — von der, wie es in der Bereinbarung heißt, das kand annoch zu freien seie — wurde bis auf einen kleineren Rest in die Aemter — mit Einschluß von Harpstädt, Delmenhorst und Wildhausen — und auf die Stadt Munster vertheilt.

Die Amtleute und Eingesessenen des Abels, auch 2 Rathsglieder aus jeder Stadt sollten die zu repartirens den Summen gleich und unpartheiisch in die Aemter ausstheilen; Erstere das Geld, gegen Quittung des Pfenningss Meisters und zweier dazu besonders Berordueten, zur Ablage einliesern, und die zur gänzlichen Absündung jedes Amt seine Summe verzinsen. Die letzteren Zahlungen bestimmte man für die von Adel und andere, die der Landschaft Geld — gegen Pension — vorgestreckt, in dem Amte gesessen, und für ausständige ReutersBesoldungen.

Die Amtlente sollten bei ben Untersaffen von Geistlichkeit, Abel und bem gemeinen Mann bie Zahlung ber Schatzung de term. Catharina 1540, auch bie Uplage von ben Erben und 10. Pfenning ber Rentenieren beforderen, um baburch die Chur- und Fürsten von Coln und Cleve endlich in bem Jahre, ohne weitere Pension abzulofen.

Auch die Bezahlung von den Erben und 10. Pfenning an Seiten des Fürsten und anderer fand man sonderlich — mit dem Zusaß — nöthig: wann Jemand vom Adel oder anderen, geistlich oder weltlich, Inn = oder Anskländer die Prästation, vermög der Landschaft, einhelliger Ueberzeinkunft, länger weigern wurde, so solle ihm die Tare seinkunft, länger weigern wurde, so solle ihm die Tare seinkunft, danger weigern aufgebrachten Gelde und RenzterzBesoldung abgezogen, und wegen jener, die derlei Forderung nicht hätten, mit Kummer auf die Güter verzfahren werden. \*)

S. 6. Sier zeigt sich die Beranlassung einer mehr ans haltenden Besteuerung und der wahrscheinliche Urssprung des eigentlichen Kirchspiels Schaßes. Man unterschied des gemeinen Mannes Schaßung von dem verordneten speziellen Beitrag. Die Tilgung der Landesschulden, wozu man die verdiente ReutersBesolsdung schulden, betrachtete man als Last der Schaßung. Sie ward von den Untersassen der Geistlichkeit, des Woels und vom gemeinen Mann aufgebracht. Schon 1541 rechnete man den Ertrag einer Schaßung auf 30/m Glog.

Bon Besteuerung bes eigentlichen Kirchen: Guts, ber abeligen Giter (beren wesentliche Gisgenschaft in bem Rechte zur Landstandschaft liegen burfte) war bei bieser Schaß : Anlage und Schulden : Bertheilung keine Frage.

Der Gebanke war naturlich, daß man die Freiheit bes Kirchenguts und der abeligen Bauten oder hovesaaten zu behanpten, und die durch die Zeit-Umstände in höherem Grade nothig gewordene Abgabe vielmehr vorzüglich auf die Untersaffen zu legen suchte.

Für Beibehaltung ber Freiheit des Kirchenguts sprach geistliche Immunität; für den Abel sprach seine mit der beutschen Verfassung verwebte ursprüngliche Freiheit, seine persönliche Dienstleistung, von der auch späterhin, bei

<sup>\*)</sup> Conf. Rr. 31 b. G.

veränderter Militair-Berfgssung, auf Steuerbarkeit fein Schluß statt hatte. Eigentliches Kirchengut, adliche Güter, fürstliche Amthäuser waren und blieben steuerfrei.

Auch ber 1539 — in Gegensat ber Schatung bes gemeinen Mannes — beliebte spezielle Beitrag traf jene. Guter nicht; er traf vorzüglich Erbschatz: eine Prästation von Erben und Kotten an Seiten bes Gutsherrn, gleichssam als Kulfe bes die eigentliche Schatzung tragenden Colonen. Er traf wuft gelegte Erben, insoweit ber Abel sie nicht selbst brauchte; tein Gedanke also an Besteuerung bes eigentlichen Ritterguts; er traf die zu keinem Erbe gehörigen Gründe: die Schatzung war also vorzüglich auf Erbe gelegt.

Belche Grundsätze man übrigens bei ber an fånglichen Schatzungs-Repartition befolgt; ob man anf die Summe der Saat-Ländereien und deren Ertrag, auf die Qualität der Gründe und verschiedene Augungs-Art, auf Marcal-Interesse mit Rücssicht genommen habe: dies liegt im historischen Dunkel. — Rach dem Standpunkt der Eultur und der Art, wie man beim Herunziehen in die Aemter die Schatzung anschlug, war an Vermessung und Bonitirung der Gründe nicht zu deuten. Man versuhr wohl mehr ex aequo et bono als nach bestimmten okonomischen und staatswirthschaftlichen Grundsähen.

In Städten blieb die Repartition den Magistraten überlassen; häuser und Gewerbe waren der nähere Gesgenstand der Besteuerung. Bei vermehrten städtischen Besdurfnissen traten auch spezielle Abgaben dort ein. Kirchsliche Immunität war der Haupttitel der RealsFreiheit; auch durch SpezialsBegnaßungen und per titulum onerosum wurden manche häuser aus der gemeinen Reihe gezogen; die personelle Freiheit gründete sich späterhin im Dienstverhältniß und in landesherrlichen Vorschriften; sie war gleichsam ein Theil des Salars.

\$. 7. Seit 1541 hatte nun Schatung und Bestenerung schon bestimmtere Richtung; in der Folge traten noch manche Modisicationen ein.

1544 beliebte man bie Abfindung einer Reichshulfe aus ber Schapung, mit Beding, es geschehe nicht aus Pflicht. Die Pastoren und Kirchenrathe sollten eine bes

Enbes gewilligte Schahung zu 3/3 — mit Zuziehung zweier vermögenden und zweier geringen Eingeseffenen — binnen 14 Tagen unpartheilfch anschlagen und erheben. Gleichen Auftrag erhielten die Magistrate. \*)

Nach einem wiederholten Ueberzug der Oldenburger 1547, wobei sie Delmenhorst und Harpstädt nahmen, dachte man 1551 abermals an Entlastung des Landes von den Schulden; man schlug nach der Art de 1541 52,500 Goldg, auf die Aemter aus; die, bei der Unversmögenheit die Summen anfzubringen, pro 1552 anfängslich, von da her verzinset werden sollten. \*\*)

Der Plan: das Land von seinen Schulden zu entheben, scheiterte aber von selbst, da Fürst Franz, noch vor seinem Ableben 1553, einen feindlichen Ueberzug des Herzgogs Philipp Magnus von Braunschweig mit großen Summen abkaufen mußte.

Der Abel mußte bamals — fowie vormals wegen ber Wiebertäufer Muruhen — ein Capitations Duantum ges gen Verschreibung aufbringen; auch wurden mit beschwerslichen Bedingungen Gelber in Ebln geborgt.

In den folgenden Jahren vermehrten sich die Lasten durch Reichs Mulagen und durch eine nene Invasion bes Herzogs Erich von Braunschweig 1563. Erbschat, Kirchspiels Schat, Anlagen aufs Dienstvolk waren die Haupt Deckungs Mittel, z. B. anno 1557. Erstere wurde 1560 dreifach bewilligt, wobei der Clerus 2darius gegen Freiheit vom Erbschat 20/m Rt. übernahm.

1567 erfolgten fur Reichs Mulage und Turkensteuer die namlichen Steuer Mrten. Dem Clero 2dario beließ man den Anschlag auf 10/m Rt., weigerte eine fernere Minderung, drohete mit Arrest auf die Guter, und, bei etwaiger Klage, dieser auf Landeskosten zu folgen.

1573 Rirchipiels-Schat auf 3 Jahre.

1577 wegen einer Reichshulfe Kirchspiels . Schat und Erbichat. \*\*\*)

Die Paftoren und Rirchenrathe erhielten ben Auftrag, bie Rirchipieles Schatung nach Bermogen, mit Rudficht

<sup>\*)</sup> Conf. Rr. 33 b. G.

<sup>\*\*)</sup> Conf. Nr. 35 b. G.

<sup>\*\*\*)</sup> Conf. Nr. 52 b. S.

auf kenntliche Armen und auf die alteren Register zu verstheilen; die Gutsherrn konnten dabei auf ihre Kosten ersscheinen. Die speziellen Beiträge an Erbschat vom Clero waren immer mit Vorbehalt der Freiheit und alten Gerechtigkeit begleitet. In dringenden Fallen eröffnete man dem beschiedenen Borstand des Cleri Zdarii die Landesserlegenheit, um auch ihn zum Beitrag willig zu machen. Eine, auch in neueren Zeiten nicht ganz ohne Anwendung gebliebene Maaßregel. Ueberhaupt traten vom Clero — zum Behuf des Fürsten — öftere Charitativsenbsidien ein.

S. 8. Je mehr sich Kirchspiels = Schat zur permanenten Abgabe neigte, besto mehr kam die Frage von Schatzsreiheit, besonders wegen der wüsten Erbe zur Sprache. Nach langer Behandlung dieses Gegenstandes vereinigte man sich 1559 auf bas Jahr 1517 als Normal = Jahr; die vor 1547 30 Jahr wüst gewesenen Erbe sollten von der Schatzung frei sein. In Führung des Beweises über den gewüsteten Justand, wurden die Pratendenten an richterliche Behorden mit Beibescheisdung der Beamten, Kirchen = Rathen und Juteressenten verwiesen. Im Jahr 1573 setzte man den Begriff eines wüsten Erbes naher dahin fest:

"An Orten, wo der Eigenthum meist im Zwange, solle "ein wustes Erbe jenes sein, welches seit 1517 mit eis "genen Leuten, wovon der Gutsherr Gewinn, Sterbs "fall und derlei Gefälle nach Eigenthums Recht ges

"nommen, nicht befett gewesen feie."

Diefe Erbe und alles, was darunter von Alters her gehorig, follten vom Rirchfpiels-Schat frei fein.

Jene Bestimmung erweiterte man, wegen ber Orte, wo ber Eigenthum nicht so im Zwange war, auf Erbe, bie nicht mit Lenten frei ober eigen besetzt waren, von benen die Gutsherrn Pacht, Garben, Gelb ober berlei Gaben bezogen.

Sofern solche vor 1517 gewüstete Erbe, hernach durch ihre Gutsherrn selbst oder durch ihr Gesinde und Diener bewohnt waren, oder fünftig wurden! sollten sie schatzfrei sein. Waren oder wurden auf solchen alten Erben ganz, oder zum Theil auf einigen Gründen, einige bloße Pacheten oder Kotten gesetzt, die Feuer und Rauch hielten, diese sollten für ihre Person, von der Wohnung nach Bermögen und Gelegenheit, Land Steuer und anderes Kirchspiels Beschwer tragen.

Wurde ein solches frei erkanntes Gut hernach nach Eigenthums-Recht ober mit Pachtern an Orten, wo ber Eigenthum nicht im Zwange, befest; bann solle bas Erbe Landschatzung nach Gelegenheit, was Eigenbehörige geben, entrichten; hingegen es wieder befreiet, und bas Kirchspiel im Anschlage geringet werden, sobald der Gutscherr es wieder selbst oder durch sein Gesude brauche.

Einige Guter waren bereits als schapfrei erkannt; babei beließ man es, und schritt zufolge Landtags Absschieds von 1577 — und einer im Jahre 1578 publizirten Designation — zu ben übrigen geführten Beweisen. Der Landtags Abschied vom 11. September 1578 \*) und ber sich darauf Gründende vom 12. Marz 1579 geben das Resultat.

2) "Und alf biefe eingeraumbte Erbherren-Schagung gu Dems "pfung angereigten Anfchlags ber Turtenfteuer lang nit erheb-

<sup>\*)</sup> Canbtage : Rezest (zwischen ber fliftischen Regierung und ben Stanben) d. d. (Munfter) ben 11. September 1578.

<sup>1)</sup> Bur Abtragung ber auf bem Reichstage zu Rurnberg 1576 bewilligten und ber baburd von bem Stift Dunfter mit 50643 Thaler abzutragenben Turtenfteuer ift "furerft ein Erb= "berren : Schabung von allen Erben und Guteren in bie-"fem Stifft gelegen eingeraumbt, bergeftalt, bag von jebem "Erbherren megen, berfelbe fei inn ober außerhalb Stiffts ge= "feffen, nemblich: von einem zwei Pfluggern Erb 3mei Ihlr., "von einem ein Pflugern Erb Ginen Thir., vom halben Erb "einen halben Thir. , von einem Rotten bafetbft Dferbe ausaes "ben ein Orth Thir. und von einem blogen Brintfiger brei "Schelling, und ban von einem fiether bem Ihaer Siebengebn "gelegten wueften Erb, fo ber Schatung nit gefriet, nach abre-"nant feiner Große, zwei ober einen Thir., barauff ber Unichlag "in einem jeben Rerfpell nachmals ju machen und auszufunden "ift, gegieben werben foll. Doch follen bie Beuthe, fo auf ben "befesten Erben und Rotten figen, anftatt ihrer Erbherrn , und "von wegen ber wueften Erben, ba biefelben verpachtet weren, "bie Pachtern angereigte Schatung und Zar bezahlen und fol-"des ihren Gut : und Pachtherren in Entrichtung ihrer Dacht "wiebberumb abfurgen; wie auch biefe Bewilligung ber Turfen-"fteuer ben gefrieten Stenben an ihren Privilegien, Krenheiten "und Eremptionen nit ichablich ober nachtheilig, noch in anberen "Kallen funftiglich zur Rachfolge gezogen werben foll."

Go wurden barüber, welche Erbe und Guter auf geführten Beweis als schapfrei, und welche auf gar nicht,
ober nicht zu gebührender Zeit geführten Beweis zur
Schahung schuldig erklart waren, besondere Berzeichnisse
gefertigt.

Es erging eine Weisung: die Beamten und der Pfenningsmeister sollen die Provisoren und Kirchenrathe mit den Schapregistern vorbescheiden; die zur Schapung verdammten (wusten Erbe) eintragen, die Frei-Erkannten löschen. Gleichwohl solle es wegen der Gefreiten nach Maaßgabe des Abschieds gehalten werden. Auch die gemeinen Marken oder etwa noch nicht angeschlagenen neuen Kötter, sollten zum Register gebracht, und die also berichtigten Register dem Pfenningsmeister und den Beamten eingeliefert werden.

Pastoren und Kirchenrathe sollten bei gewilligter Schatzung biese nicht studweise, sondern mit den Regisstern auf einmal übermachen. Der nach den getroffenen Bestimmungen etwa höhere Anschlag des Kirchspiels sollte der Landschaft, ein dadurch Geringerter dem Kirchspiel zu Gute kommen.

S. 9. Run war über Schatpflicht und Schatfreiheit näher entschieden; der Unterschied zwischen Schatbaren und Schatfreien, wenngleich nicht adelichen Gutern, ver-

<sup>&</sup>quot;lich noch gnugsamb, so haben gemeine Stende barzu, noch "eine gemeine durchgehende Kerspels-Schahung gewilliget, davon "auff Martini Epi. schier kunstig der halber Theil, aber gerührte "Erbschahung alsbann ganklich, und bann ber ander halber "Theill ber Kerspelsschahung auff barnachfolgenden Men bes neun "und siebenzigsten Jahrs allerdings eingebracht, wie auch dasjes"nig waß der secundarius Clerus, weiter hierzu noch contribuis"ren wurde, zu Abtragung dieser Türkensteuer entrichtet werden."

<sup>3) &</sup>quot;Und deweil neben dem Befunden, daß diesem Stifft noch "allerhandt Beschwernüß anliggen, so haben die Stende zu Erspleichterung derselben, auch Verrichtung der jährlicher Pension "und anderer bestimpter gewisser Ausgaben und bevorstehender "nottürstiger Saichen, noch eine Kerspelsschaßung bewilliget, "darvon der halber Theill auf solgenden Martini Fest im kunfzutigen neun und siebenzigsten Ihar und der halber ander Theill "auff Mai des achtzigsten Zahrs bezalet werden solle." 2c.

faffnngsmaßig anerkannt, und ber Grund gur naheren Firirung bes Rirchfpiels-Schapes gelegt.

Bon verschiedenen zur Schatzung schuldig erklarten Erben weigerte man solche gleichwohl, z. B. von ben zum Hause Bredevort gehörigen Ofterhovschen Gutern, weshalb beim Krsp. Bocholt in ber Folge sire Moderastion eintrat. In der Pfenningkammer = Rechnung vom Jahre 1590 findet sich überhaupt eine Summe Restanten von gewästerten Erben, von benen, relativ auf den Landstags-Schluß de 1579, Schatzung geweigert war.

Mus bem Bange ber Sache ergibt fich :

- a) Man nahm bei der schließlichen Bestimmung über Schappflicht und Schapfreiheit darauf Rucklicht, ob die Erben mit Eigenbehörigen oder Pacht-Leuten beseit mas ren. Daraus bestätigt sich das aus der Bereinbarung de 1539 und 1541 folgende Datum, daß die Schapung eis gentlich auf die Erbe und Untersassen von Geistlichkeit, Abel und den gemeinen Mann gelegt ist.
- b) Rebst abelichen Gutern wurden auch andere Erbe und Guter als schaffrei anerkannt, die nemlich seit 1517 wust gelegt und nicht mit Eigenbehörigen oder Pächtern besetzt waren. Das deskallige Verzeichnis enthält meherere bei adelichen Familien besindliche Guter, welche die personliche Eigenschaft des Besigers und der Sprachgesbrauch in der Folge zu adelichen Gutern erhoben has ben mag.
- c) Die von abelichen Familien häufig geschehene Ausbehnung ihrer ursprünglich abelichen Bauten (Sovesaaten) burch Einziehung angrenzender wüstgelegter Erben ward nun gleichsam legalisirt. — Spätere Einziehung hatte als Regel, die Berbindlichkeit zur Schahung zur Folge.
- d) Die Zahl ber schatfreien Saufer und Guter konnte sich in ber Folge burch Bildung neuer Guter auf ursprünglich freien und zu keinem Erbe gehörigen Gründen burch Absplisse von abelichen Gründen, selbst von zersplitterten Erben, wenn die Schatzung bei der alten Sohle blieb, burch Acquisitionen aus Gemeinen und ftabtischen Keldmarken noch vermehren. Wo letztere späterhin auch mit Schatzung belegt wurden, da geschah dies mehr bei den gestiegenen städtischen Beduffnissen in hinsicht auf diese, als relativ auf die Land-Schatzungs-Matrikel. Markals Ansiedelungen hatten, vollends nach taxirter Schatzung

und in neueren Zeiten, auf die Landes Schat Matritel teinen Einfluß. Auch die auf schatharen Bauern-Gutern angesetzte Beiwohner blieben in jener Beziehung frei. Hierdurch entstand in der Concurrenz zu den allgemeinen Lasten ein großes Misverhaltniß, welches um so mehr auf das Ganze beschwerend zurückwirfte, je weuiger in der Folge für die vermehrten Bedurchiffe — wozu außgebehntere Staats-Zwecke und Cultur mit die Beraulasung waren — die ursprünglich nur geringe Anzahl der Schathungen hinreichte.

- e) Die auf die Erben gelegte Schatzung traf im Grunbe die Gutsherren mit; wirfte auf den Werth der Hofe und auf neue Contracte. Das onus ward real; bei Succeffions Fallen und allen Fallen translationis dominii gleichsam consolidirt. Veranderungen in der Person des Bestgers, diefer mochte noch so privilegirt sein, hatten auf schapbare Guter keinen Einstuß. Bei freigebliebenen, oder frei erklarten Grunden mußte die anerkannte Eigenschaft als frei, deren Werth erhöhen.
- \$. 10. 3m ferneren Laufe bes 16ten Seculi blieb Rirchfpiels : Schat bie gewohnliche Abgabe.

Man willigte sie 1586 zur Annahme einiger Kriegs-Bolfer, ba mit bem Landvolf gegen geubtes Kriegs-Bolf nichts auszurichten, und ben Unterthanen gerathener seie, jene zu unterhalten, als ihren Heerd zu verlassen.

1590 veranlaßte die Unterhaltung ber Defensions-Bolster, die Anlage einer Contribution auf alle die gemeine Kirchspiels-Schatzung tragende Erbe, nach dem Bershältniß: 2pflügig, einpflügig, 1/2 Erbe, Pfersbekötter und gemeine Kötter, die auch in den folgenden Jahren, zum Theil gedoppelt, auf gewisse Mosnate wiederholet wurde.

Mehrentheils trat Kirchspiels Schatz nur zu 1 bis 2 Schatzungen in ganzen und halben Naten für ein Jahr ein. Für Arme und Verbraunte kamen Quanta in Abzug; aber auch sonst entstanden bei den mißlichen Zeitsläufen große Reste. Bon 19 seit Mai 1783 bis 1795 ausgeschriebenen Schatzungen betrugen diese Reste — nach der Rechnung de 1794—95 — 51,534 Athlr.

Als befondere Abgabe erscheint 1590 Accis, Licent oder Ungeld auf aus und burchgehende Baaren, jedoch nach bem Ingreffe der besfalligen Bers ordnung \*) eigentlich nur per modum retorsionis gegen benachbarte Lande. Die Einnahme ward zum Behuf der Landschaft bestimmt.

Bei ben Niederlandisch = Spanischen Unruhen und bei ben Ueberzügen der Spanisch = und Staatischen Bolter, wo das Land die Hatte des Krieges empfinden mußte, stiegen die Bedürsuisse sehr. Der Unterthan kam in die mislichste Lage; man mußte große Summen, besonders im Auslande, aufzunehmen suchen. Blos 1590—91 brachte man mit größter Mihe 58,234 Athlr., und darunter von der Familie von Salderen ein ausehnliches Capital von 44/m Atl. zusammen. Diese Aufnahmen veranlaßten in der Folge den Hochstistischen Eingesessenn großes Besschwer. Allgemeine Personen = und Hausstätten-Schahungen, Wich-Schah, Multer Steuer, Accisen— letztere aber nur auf kurze Zeit, — als 1600 auf ½ Jahr — waren die neht Kirchspiels-Schah und Geld Aufnahmen gewählten Mittel zur Bestreitung der sehr vermehrten Ausgaben.

Als Beispiel ausgebehnterer Disposition über Landes-Gelber dient: daß beim Julichschen Successions Fall 1585, wie Fürst Johann Wilhelm seine Würde nieder-legte, die von der Nechenkammer verzeichneten Schulden zu 20,835 Athlr., laut Nechnung von 1585—86 — aus der Schatzung berichtigt, auch dem Churfürst Ernst — wegen des Neichstags zu Negensburg 1594—95 — 12,000 Athlr. gewilligt wurden.

#### b. im 17ten Geculo und ferner.

S. 11. 1mo in ber erften Salfte bis gur Resgierung bes Furften Chriftoph Bernard.

Die Niederländischen Unruhen währten fort, waren fast nur der Anfang weit mehr druckender Beschwerben, die der 30jahrige Krieg, sowie über ganz Deutschland, insbesondere über das Hochstift verbreitete.

In ben 3 erften Decennien blieb Rirch fpiels. Schat, meift nur zu zwei, und feltener zu 3-31/2 Schatzung in einem Jahre angelegt, Die gewöhnliche

<sup>\*)</sup> Conf. Rr. 59 b. G.

Abgabe: aber im Jahr 1633 stieg sie schon zu 8, im Jahr 1634 gar zu 11 Schatzungen.

1636 machte die Generalität für die 6 ersteren Monate die Repartition durch das ganze kand — zum Behuf der Raiserlichen Truppen — eigenmächtig. \*) Die Räthe und Stände konnten und wollten sich wegen der übertriesbenen Forderungen nichtst annehmen.

Seit Angust 1638 traten befondere Contrisbutions : Schahungen ein. Der Anschlag geschah nicht nach dem Kirchspiels-Schah auf die Erbe, soudern nach Bieh-Gewinn und Erwerd der schahbaren Personen. Besondere Commissarien machten den Anschlag. Eine solche Contributions-Schahung betrug 1638 in den letzter ren Monaten 20,545 Rthlr. 20 ß. 8 dt., und mit Hinzusstäng des Quanti der vom Feind occupirten, oder souss in suspenso gebliebenen Städten und Orten 22,088 Rthlr. 20 ß. 8 dt.

Den Umständen nach wurden diese Contributions. Schatzungen bei einzelnen Districten und im Auschlag selbst, z. B. zu % Contributions. Schatzungen, erhöhet und versmindert.

Im ferneren Laufe bes 30jahrigen Arieges besignirte man von biefen Contributions Schatungen bas meiste geradezu fur bie fremden Garnisonen; nur schwächere Reste blieben für eigene Truppen und bie Landschaft vors behalten.

Ein besfallsger Auszug vom Jahr 1640 gibt von bies sem Anschlag, sowie von bessen zweisacher Bestimmung eine nahere Uebersicht; begründet aber auch den Schluß, wie drückend die Ueberweisung solcher Summen an frems de Truppen fur die Commune und einzelne Glieber derselben fallen mußte. In der außersten Schwierigkeit, den angewiesenen Forderungen Genuge zu leisten, lag die sichere Quelle häusiger Spezialschulden, die zum Theil noch auf Städten und Kirchspielen ruhen.

Nebst ben Contributions Schatungen wurden in ber Periode ofter erneuerte allgemeine Personensteuern, Fenersstätten. und Saus-Schatungen, verschiedentlich Bieb-

<sup>\*)</sup> Dergleichen reproducirte sich im Tjahrigen Kriege burch bie hannoverische Militairmacht am 20. Marz 1762; conf. Rr. 417 b. S.

ftener, Tranksteuer, Moltersteuer und Licent, weshalb in den Aemtern verschiedene Comptoirs angelegt waren, aufgebracht. Bon dem schatbaren Stande forderte man noch spezielle Lasten.

Im Jahr 1604, wie des Hochstifs Lage für den Ausgenblick ruhiger anschien, wurden mit Bezug auf die Bersordnung und den Gang vom Jahre 1541 50/m Athlr., sodann 1618 abermals 50/m Athlr. in die Aemter verstheilt. Zufolge Befehls vom 9. Jan. 1622 mußten die Beamten 18/m Athlr. Sallererschen Pensionen in den Aemtern aufbringen.

Mur mit der größten Muhe bewirfte man bieses bis auf 1385 ½ Rthlr.: allein das Bedürfniß des Augenblicks vereitelte die Bestimmung, man mußte davon 13/m Rthlr. zur Bezahlung der Kaiserlichen Reuterei unter Graf Ansholt mit verwenden.

Im Jahr 1631 wurden abermals 50/m Athle., dann im Octo ber 1638 zur Abführung der Heffischen Bolfer 3/4 von 50/m Athle. nach der Art, wie 1618 und 1631, auf die Aemter angewiesen.

Im Jahr 1639—40 mußten verschiedentlich zur Einstehung der Aupfer-Munze 1/4 Kirchspiels Schat, und im August 1641 zur Abstattung der von Sallererschen, hers nach auf die von Ed gekommenen Forderung 12500 Rt., die man aber zum Munitions Ankauf brauchte, aufges bracht werden.

Im Ganzen war das kand durch die Folgen des Krieges erschöpft, vieles verwüstet, der Unterthan außer Stande den Forderungen Genüge zu leisten. In der kage mußten bedeutende Reste bei der kandes Casse bleiben. Sie betrugen nach der Rechnung pro 1648 336,002 Rt. Diese beizubringen war unmöglich, man ließ sie in der Folge die 1651, und nicht weiter übertragen; obgleich die städtischen Deputirten bei der Rechnungs Mblage bes merkten: daß sie darum nicht nachgelassen sein sollten.

Much für die Stadt Münster war der Krieg außerst kosten. Sie hatte seit 1632 bis 1641 auf eigne Kosten viele Soldaten unterhalten; man rechnete die ihr vom Lande versprochene Befriedigung für 100 — und 200 Köpfe zu 41,418 Athlr., kaum für 1/8 ihrer zu 335,942 Athlr. gehabten Kosten. Wegen der städtischen Forderungen und Prästationen war Irrung; man verglich sich

1645: baß man alle siabtischen Reste an Schatzung, Constributionen ic. mit ihren Forderungen, gegen Zahlung von 7000 Athle. an die Stadt, compensierte.

Eine Berfügung, die eben fo fehr von der Bichtigsteit ber Stadt, als bavon zeuget, wie wenig im Gange bes Krieges auf Beziehung ber Landes-Einfunfte zu rechenen mar.

Der weltphalische Friedensschluß stellte endlich Deutschs- lands Ruhe insoweit wieder her. In hinsicht auf die Satisfactions-Gelder verordnete man im December 1648 eine allgemeine gedoppelte Personen-Steuer. Wie sich die wirkliche Vollziehung des Friedens verzog, mußten fur die noch im Lande gebliebenen Kaiserlichen, für die Schwesden im Bechte und die hessen in Goesfeld, sowie im Laufe des Krieges monatliche Quanta besignirt werden.

S. 12. 2do. Unter ber Regierung bes Furften Chriftoph Bernarb 1651-78.

Deffen Regierung überhaupt war unruhig; die Belagerung ber Stadt Munfter, ihre Unterwerfung, der kriesgerische Geist jeues Fürsten, seine Felden mit den Hollandern, seine auswärtigen Berbindungen waren für das Land die Quelle häufiger Lasten. Die Contribution oder Kirchspielse Schahung blieb auch nun das Haupte Dedung 8 Mittel: indeß fanden verschiedene Modistationen statt; neue Quellen wurden benutt.

Bei dem Contributions-Anschlag 1651—52 nahm man auf die Berschiedenheit der Kleis gegen die Sands-Gegensden Rücksicht; schlug Erstere in Anschlag geringer an, z. B. die Kleis Gegenden zu einer ½—¾ Kürchspields Schatzung, die Sands Gegenden aber zu ¾—½, wobei man 1652 — zur Bewirkung eines höhern Ertrags — auf 6 Monate von allen ohne Unterschied per Athle. 18 Pfenninge aufbringen ließ.

1653-54 ging man auf ben alten Rirche fpiele Mufchlag gurud; indes traten spezielle 216-3uge, Nachlaß ober Ausstellung bei einzelnen Stadten und Orten ein.

1655 wurde in Gefolg der Landtags Berhandlungen, relativ auf die mehrmals vorgewesene Differenz wegen Kleis und Sand Gegend, die Schatzung überhaupt auf 25 m Athler. reduzirt; die übrigen 5/m Athler. sollten den Kleis Lemtern und Kirchspielen, auch einigen wenigen

Rirchspielen auf bem Sande, zu gute tommen. Berschiesbene Erbe wichtigerer Gutsbesiber murben hiebei als volslig frei gewählt, bas übrige speziell repartirt.

So entstand vorerst auf 5 Jahre eine moberirte Kirchspiels Schatung; bas haupt Moberations Duantum ber 5000 Rthlr. gab bazu ben Grund, aber auch sonst fanden auf besondern Befehl spezielle Abzuge ftatt.

Diese moderirte Kirchspiels-Schatung wurde ben Umständen nach zu ½ — ¾ — ganz — ¾ — ¾ per Monat ausgeschrieben. Sie währte überhaupt bis zum Jahre 1669, wo man bie Willigungen wieder nach dem alten Kirchspiels-Anschlag richtete.

Für bas Jahr 1669 willigte man monatlich 3/8 vom alten Kirchspiels Schat — untermischt mit fünf Termisnen ViehsSchat, \*) welcher an 69/m Rthlr. trug.

Der Fürst befahl:
"bie Kirchspiels. Schatzung von jenen, die schatbare
"Güter unter hatten oder brauchten, einzunehmen. Wer
"im alten Anschlag begriffen und sich widersetzte, sollte
"bei schwerer Strafe zur Entrichtung nach dem alten
"Unschlag angewiesen, wer aber nach dem alten Fuß"gezahlt hade, zu keiner Zahlung für andere angehal"ten werden; etwa unvermögende Erben sollten desig"nirt, seither im Schatzegister nicht besindlich Gewe"sene, ohne besonderen Beschl nicht hineingesetzt, und
"von den in Wigbolden und Dörfern zurückgegangenen
"Halags — zur ferneren Berordnung — eingeschickt
"werden."

Nach dieser Verfügung trat im Jahr 1670 (wo die Schatzung meist zu 1/8 ging) ein Nachlaß bei verschiedesnen Städten und Kirchspielen, wegen wüster Erben und Unvermögenden zu 12,325 Rthlr. 20 ß. 7 dt. ein. Auch in der Folge wurde auf Spezial Defehl ein den Umständen nach oft sehr erhöheter Nachlaß, welcher sich als eigentliche Moderation darstellte, abgezogen.

Die speziellen Quellen gur Bermehrung ber Ginnahme maren nebft Bieh = Schat:

Dhizedby Google

<sup>\*)</sup> Conf. Nr. 155 b. S.

Allgemeine Feuerstatten = ober haus Schat. Das besfallsige Ebikt vom 31. October 1652\*) zeigt ben weniger bedeutenden Auschlag der befragten Saufer. Dem Fürsten waren zur Reise nach Regensburg 25/m Rt. gewilliget: dazu sollte der hausschatz dienen. Der Absgang zu 16,150 Athlir. kam aus der Landes-Kasse.

Trant = Steuer: zufolge Landtage = Schlussed und bes Edikts de 1655. \*\*) Bon dem zum feilen Kauf kommenden Getränke, mit Hinzufügung des Tabacks; contismitt auf Bewilligung beider Borstimmen der Stände—zur Schonung des gemeinen Mannes und zum Unterhalt der Defenssons = Bolker — auf 2 Jahr; erneuert anno 1657; auch während der übrigen Regierungszeit beibes halten, \*\*\*) zulest von der Hofkammer angepachtet und mit dem fürstlichen Substidio compensiret.

Relativ auf ein anno 1656 bewilligted Substdium von 18/m Athlr. bestimmte man insbesondere 2 Quartale eis ner moderirten Kirchspiels-Schatzung, so daß pro Athlr. einer solchen zu 25/m Athlr. gerechneten Schatzung — 2 Scheffel Roggen, oder für jedes 1 Reichsort — mithin 12,500 Athlr. beigebracht werden sollten.

Person en Steuer bald allgemein, wie anno 1663, 1665 und 1669; bald nur für gewisse Klassen mit Ausschluß ber Erempten, wie 1670—1675. \*\*\*\*)

Allgemeine Consumptions = Steuer — nach ber Anordnung vom 24. Januar 1662, geschärft 1663, bie aber 1664 aufhörte. \*\*\*\*\*)

Bon den während dieser Regierungs-Periode gewilligeten Mitteln — zum Behuf der Landschaft — erschöpften die Zahlungen für den Militair-Etat, zur Fortification, zum Residenz-Bau, und für den Fürsten bei Weitem das Meiste der aufgebrachten Summen; die Landes-Creditoren blieben häufig ohne Zinsen.

S. 13. 3tio. Seit ber Regierung bes Fürften Ferbinanb.

<sup>\*)</sup> Conf. Rr. 120 b. G.

<sup>\*\*)</sup> Conf. Rr. 124 b. G.

<sup>\*\*\*)</sup> Conf. Rr. 135 b. S.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Conf. ad Nr. 75 b. S.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Con. ad Rr. 137 b. G.

Unter der Regierung dieses Fürsten, sowie unter der folgenden, des Churfürsten Max Heinrich, der Fürsten Kriedrich Christian und Franz Arnold, dann des Churstuften Clemens August, war von allgemeinen Beiträgen und Concurrenz des befreiten Standes seltener Frage.

Unter Fürst Ferdinand ward die Land-Accise noch mit der Cameral-Accise (wosür dem Fürsten insbessondere 7/m Athle. gewilligt wurden) verpachtet, 1685 hörte indes erstere auf.

Aus Beranlassung bes Turken - Ariegs und ber bahin geschickten Auxiliar - Truppen ward 1685 eine allgemeine Personensteuer, wegen ber bamaligen Gefahr, — ohne Prajubiz und Folge — verordnet. \*)

Unter Friedrich Christian \*\*) und Franz Arnold ruhte schier alles nur auf dem schasbaren Stand; wahsernd der Regierung des Chursursten Clemens August traten — außer was der Gang des 7jahrigen Krieges forderte — nur 3 Kopf Steuern im Jahre 1735, 1741 und 1757 ein. \*\*\*)

Unter solchen Umstanden mußte man den schabbaren Stand außerst anstrengen; besonders bei Friedrich Christians und Franz Arnolds Zeiten war es nicht unges wöhnlich, die Zahl der Schahungen über 12, zu 13, 14, 15 zu erhöhen, ohne die Reben-Abgaben des schabbaren Standes an Hausschaß, Personen-Steuer und Bieh-Schah zu berühren.

Bei ben bamaligen Kriegs-Berhaltniffen und bem gros fen Militair-Stand kostete es Muhe, die geforderten Bes durfniffe im Landtags-Status zu beden.

Unter Clemens August trat wohl eine etwa unter 12 geminderte, aber auch wohl etwa darüber erhöhete Zahl ber Schatzungen — gewöhnlich aber, sowie unter ben folgenden Regierungen, zu 12 Monaten ein. \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Conf. Mr. 193 b. G.

<sup>\*\*)</sup> Conf. Rr. 223 unb Rr. 241 b. G.

<sup>\*\*\*)</sup> Conf. Rr. 340 b. S. und bie spatern Ausschreibungen von extracebinairen Schahungen von 1761 bis 1800 sub Nris 140, 450, 474, 550, 552, 556 und 560 b. S.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Conf. ad Nr. 52 und Nr. 432 und Nr. 457 b. S

S. 14. Der Saupt-Schatungs-Anschlag, welcher schon im Jahr 1590 aus 13 Aemtern mit Einschluß von Sarpstädt 30,182 Rt. 14 ß. 1 dt. trug, blieb sich fast gleich. \*) Seit Christoph Bernards Zeiten eximirte man inbeß noch verschiedene Hose.

Dies bewirfte z. B. ber fürstliche Secretair Bruchhausen, wegen seines Guts Horft, burch Ruckgabe einer Landes-Obligation von 500 Athle.

Beim Landtag von 1686 wurden 2 von Twickel'sche Hefe, Kirchspiels Havirbeck, als schapfrei erklärt, und da sie zum Contingente gehörten, vom Kirchspiels-Anschlag abgeschrieben; ähnliche Verfügungen traten 1685—1705, wegen verschiedener Pertinenzien Kirchspiels Damme, insbesondere bei Ihorst ein. Verfügungen, die sich als Gründe der firen Moderation darstellen. Im Ganzen sinden sich bei den 1669—70 ertheilten Moderationen, die moderamina jener Orte, wobei nur moderamina sixa vorkommen.

Ein Rescript bes Fursten Ferbinand vom Sahr 1679 zeigt, daß schon damals die Moderation der nahen Kirchspiele vor Münster wegen des Aher-Stauens, als gewöhnlich eintrat; daß aber auch der Fürst, sowie sein Borganger, wegen Moderations-Berwilligung spezielle Berfügungen erließ, indem nach jenem Rescripte, wegen der Jodeseldt- und Erdmanus-Hose, die Moderation, fraft Befehls, bis auf weitere Verordnung eintreten sollte.

Die Schwedische Reluition des Amts Wildshausen 1699 entzog dem Kande den Matricular-Anschlag jenes Amts zu 200 Rthlr. \*\*)

Rach bem Gehmenschen Bergleich 1700 gingen von den Contingenten der Kirchspiele Borfen und Ramedorf die Quanta der an Gehmen überlaffenen Leute zu 14 Rthlr. 8 f. 6 dt. ab.

Derlei Berfügungen, sobann die Schwierigkeit, ben Bestimmungen des Landtags-Schlusses vom Jahr 1579 zu genügen (wie dies bei den Ofterhopschen Gütern der Fall war); Befreiungen durch einzelne Güter-Besitzer bewirkt; ganzlich im Laufe des 30jahrigen Krieges gewüstete Stel-

<sup>\*)</sup> Conf. ad Rr. 52 und ad Rr. 223 b. S.

<sup>\*\*)</sup> Conf. ad Mr. 223 b. S.

len, davon bei Manchen der Name und Platz nicht mehr nachzuweisen war; Beschädigungen einzelner Districte durch Ueberschwemmungen und Strom-Lauf, — In diesen Umsständen liegt zum Theil der offene, theils der wahrscheinsliche Grund jener Moderation, die sich nun als sixe Mosderation darstellt.

Gegen Ende bes 17ten Seculi ward zuerst pro moderandis bas Quantum auf 2000 Athlir., und spaters hin (wann nicht etwa besondere Falle eintraten) auf 1000 Athlir. ad statum gebracht.

Beim Landtag vom Jahr 1729 bezielte man zwar annoch eine nähere Untersuchung des status sixi moderaminis, da sich bis dahin nicht habe finden lassen, wann und warum jene, die seither sixe Moderation genossen, folche erhalten hatten. Allein es blieb bei den monatlischen 1000 Athler, und dem statu sixo.

Den Grund von jedem einzelnen Moderamine aufzufuchen, ware überfluffig; es konnte in ber jetigen Lage zu keinem allgemeinen Resultate fuhren.

Die Schats-Erhebung in ben Kirchspielen richtet sich nach ihren speziellen hebungs-Registern, wobei verschiedentlich, wegen Supporten, die das Kirchspiel zum Behuf des Quanti fur das Land tragen muß, Zusschüsse ex extraordinaria erfolgen. Das Land forsberte sein Quantum nach dem Matriculars Aufchlag; dies zu bewirken, war Sache bes Kirchspiels. In einzelnen Kirchspielen, besonders im Riederstifte, traten wegen der häusigen Dismembrationen und heucrleute spezielle, auf die inneren Kirchspiels-Berfassungen bezügliche Berfügungen zur Berichtigung des Schats-Quanti ein.

Wir bemerken übrigens, daß von dem seit langen Jahren pro moderandis gewöhnlichen Quanto zu 1000 Athle. monatlich, auf die fire Moderation nur 752 Athle. 10 ß. 2 dt. fallen; den Ueberschuß der 247 Athle. 17 ß. 10 dt. bildete der spezielle Moderations Fonds für Neubauende. Von diesem Quanto brauchte man gerade annue nicht gleichviel. So änderte sich darnach der würkliche Ertrag der 12 Schahungen.

Seit 1704 trat noch die befondere Abgabe wegen ber Landtags-Didten ein, indem diefer-

halb 1000 Mthlr., mit Ausschluß ber 3 nieberstiftischen Aemter und bes Amts Rheine (welche besondere Deputatos hatten), bann ber landtagsfähigen Stadte, auf bie 8 übrigen Aemter repartirt wurden.

Das Resultat wegen bes hiefigen Stener. Befens alfo ift:

- 1. Schon im 16ten Seculo mar Kirch spiel 8: chat bie haupt Abgabe. Ueber bie bei ihrer erften Anlage beachteten Principien herrscht historisches Duntel. Sie traf vorzuglich Untersaffen von Geistlichkeit, Abel und ben gemeinen Mann. In Städten richtete sich die Abgabe meist nach Gewerbe.
- 2. Man bewilligte fie Anfangs nur 1, 2 bis 3 mal im Jahre. Bei vermehrten Bedurfniffen ward fie in ber Folge oft, mehrmalen felbst über 12 mal, seit langen Jahren aber gewöhnlich zu 12 mal im Jahre ausgeschrieben.
- 3. Ihr Anschlag ift successive fixirt; man betrachtete bie Kirchspiels = Schatung als Haupt = Dedungs = Mittel für alle und jede Bes burfniffe.
- 4. Es gab von ben altesten Zeiten her Privilegirte und Exempte, Die in ber Regel zu ben Lans bes Bedurfniffen unmittelbar nichts beistrugen; mittelbar aber wurfte bie ben Erben (Gutern) imponirte Schatzung auf die Gutebesiter zurud.
- 5. Zwar leisteten die Erempten in einzelnen Fallen wohl Beiträge zu den Landes Bedürfniffen: dies waren indeffen mehr Ausnahmen von der Regel. Der schapbare Stand ward
  badurch nicht wesentlich erleichtert, da auch ihn die Reben-Abgaben gewöhnlich mit trasen.
- 6. Standische Willigung, vom Landesherrn begnehmigt, bestimmte die Besteuerung & Art. Landstände, in Berbindung mit dem Landesherrn, verschher in Hinsicht auf Berwendung der Gelder mit gros ber Autonomie.

2. Ohne Erlaß Drt, am Donnerstage nach St. Georg b. Martir. (27. April) 1368. (Y. g. Lanbes-Regier.)

Floreng (von Wewelindhoven) Bifchof gu Minfter.

Bildung eines, zur beffern Wahrnehmung ber Angelegenheiten bes Stiftes bestimmten Rathes, aus vier bezeichneten Mitgliebern bes Domkapitels und zwölf benannten Rittern, Knappen, Burgermeistern und Mannen bes Stiftes.

Diese und alle ferner noch zugezogen werbende Rathsglieber sollen sich eidlich verpflichten: bes Bischofs und bes Stifts Beste ("na eren vyf Sinnen und Witschap") ohne Eigennutz zu erwägen, und sollen bie bemnach gefaßten Beschlusse von bem Bischof befolgt werben.

Auf Entbieten bes Lettern foll fich ber Rath ju Munfier versammlen, bei'm Ausbleiben einzelner Mitglieder,
find die von der erschienenen größtmöglichsten Mehrzahl
gefaßten Beschluffe auszuführen.

Geistliche und Weltliche sind bei ihren alten Rechten und guten Gewohnheiten Seitens des Bischofs und seiner Amtleute zu belassen und zu erhalten; und soll gegen Niemand Unrecht oder Gewalt verübt, noch deren Ausübung geduldet werden.

Alle bischöfliche Umtleute muffen ihre Rechnungen vor bem Bischof und bem Rathe legen, und können nur mit Zustimmung bes Lettern ent ober belastet, angeordnet, vom Dienste entsetzt, und burch Andere erfetzt werden.

Nur mit Beistimmung bes Nathes kann ferner ein Kriegszug unternommen, eine Beschlagnahme bes Liebes ("Koslach") verhängt, ober ein stiftisches Schloß verstauft, versetz, verliehen ober in fremde Hand gegeben werben.

Die Glieder bes Rathes konnen nur mit beffen Be- willigung vermindert oder vermehrt werben.

Jeber ohne Ausnahme, welcher vor dem Bischofe und dem Rathe sein verlettes Recht sucht, und sich zu dessen Leisstung erbietet, soll vom Bischof und seinen Amtleuten verstreten und beschützt und zu gebührlichem Rechtsspruch besördert werden, bis dahin auch, in so fern es erfordert und gur Berwirklichung der Selbsthulfe) nothig ift, in den bischössichen Schlössern Aufnahme finden.

nach Inhalt seiner Rlage, von bem Bischofe und seinen Amtleuten unverzögertes Recht gewähret werben.

Alle besigende, wiedereingelosete und funftig erworbenwerdende bischöfliche und stiftische Herrlichkeiten, Schlösser, Gerichte und Guter, konnen nur mit Bewilligung bes Domkapitels und bes Rathes, auf irgend eine Weise veraußert, ober bem Stifte entfremdet werden.

Rriegezüge, Suhne : und Friedensverträge, so wie bie Rriegefosten , sollen nur mit Zustimmung des Rathes beschlossen und festgesetzt werden.

Mit berselben Zustimmung sollen zwei "gute bescheis bene" Manner von bem Bischofe ernaunt werden, welche bemselben personlich folgen sollen; die taglich vorfallens ben Stiftsangelegenheiten sollen nach dem Bortrag und ber Meinung dieser zwei Rathe erledigt werden.

Alle Streitigkeiten zwischen dem Bischof, seinen Amtsleuten und Angehörigen einerseits, und den Edelleuten (Ritterschaft), Dienstleuten, Stadten und Untersassen andrerseits, sollen vor den Rath gebracht und nach seiner Entscheidung abgethan werden.

Bemerk. Conf. Kindlinger's munstersche Beiträge I. Bb. Urkunden, p. 30, woselbst der gange Inhalt der obigen Urkunde (sub Nr. XIII.) abgebruckt ist.

3. Ohne ErlaßeOrt, am St. Arnulph b. h. Bisch. Tag (15. August) 1372. (Y. g. Landese Bereinigung.)

Floreng, Bifchof gu Munfter.

Beitritt zu ber nachbezeichneten, am Sonntage Miseric. Dom. (28. April) 1370, zwischen bem Domkapitel, einem Theile ber Stiftsgenossen, sowie ber Stadt Munster und ben übrigen Stadten, geschlossenen Bereinbarung, nebst gleichzeitiger Bestätigung ihrer Festsetzungen.

Auf ben Rath bes Doms Dechanten und Rapitels bes Stiftes Munfter, und zu bes Lettern Ruten, verbinden sich mit Ersteren, einzeln genannte, zehn Ritter, vier und zwanzig Knappen und breizehn Stadte zu Kolgendem:

1. Die Berbunbeten follen fich aller Gewaltthatigfeisten gegenseitig enthalten, wechselseitigen Rugen bestens

befördern und keines Theilnehmers Keind aufnehmen; gegenseitige Unspruche mussen mittelft Gericht und Recht entschieden und die desfalligen Rechtsspruche erfüllt werden.

- 2. Die von den Berbundeten gegenseitig dennoch verübt werdenden Eigenmächtigkeiten und Beschädigungen nuffen binnen Monatsfrift gesuhnet und ersetzt werden, in dessen Ermangelung soll der Bundbruchige als Feind der Gesammtheit, von dieser zur Genugthuung gegen den Bersletzten gezwungen werden.
- 3. Nichtmitverbundete Stiftseingeseffene mögen wegen verübter Gewalt angegriffen werden, in so fern sie nicht, auf Weisung eines Ausschusses von 6 benannten Bundeds mitgliedern, die erforderliche Genugthuung binnen Mosnatsfrist leisten; bei Unterlassung dieser lettern soll dieselbe von der Gesammtheit erzwungen werden. Der Ausschuß ist, in Berhinderungsfällen eines Mitgliedes, durch bessen Ernennung eines Stellvertreters zu ergänzen.
- 4. Runftig foll fein Bischof ober Bormunder bes Stiftes Munfter angenommen werben, wenn berselbe nicht ber gegenwartigen Bereinbarung beitritt.
- 5. Nene Bundesmitglieder sollen ferner nur mit 31= stimmung des Ausschusses aufgenommen werden und folschen Falls diesem Briefe ihre besiegelten Beitritts=Urkunsben einhängen.
- 6. Besiegelungs : Weigerungen biefer Urkunde von ben barin genannten Bereinsgliedern sollen die Wirkungsfraft biefes Bertrags nicht beeintrachtigen.
- 7. Gewalthandlungen gegen stiftische Albster und Geistliche und Beschäbigungen berselben sollen nicht stattfinden, und soll bei beren Gintritt, Suhne und Erfat, wie vorstehend, beforbert und erzwungen werden.
- 8. In biese Bereinbarung mag, nach Belieben ber Berbundenen, der (gegenwärtige) Bischof von Munster aufgenommen werden, in so fern er gegen die, mit dem Grafen von der Mark in Feindschaft stehenden Stiftsgesnossen nichts unternehmen wird, was sie bei ihrem Kriegszug benachtheiliget und er im Rechtsweg nicht behaupten kann ober mag.
- 9. Die Städte sollen diejenigen nicht schutzen, welche fernerhin Gewalt und Eigenmacht verübt und biese nicht gefühnt haben.

- 10. Mit Ausschluß alterer Zwiste (Vorvede), beren nun unter ben Bereinsgliebern feine mehr obwalten, sollen alle unter ben Berbundeten verglichene Streitigkeiten, während ber Dauer bes Bundnisses, in Frieden erhalten bleiben.
- 11. Die gegenwärtige Bereinbarung foll die Betheiligten von den nächsten Weihnachten (Midwintere) an, während sechs Jahren, verbinden, mit Borbehalt der Rechte ihres Herrn des Bischofs und mit Ausschließung aller Gewalt und alles Unrechtes.
- 12. Sammtliche in diesem Briefe Benannte haben eidelich gelobet, mahrend ber Zeit dieses Bundnisses, ihr wechselseitiges Beste (", und nicht zin Argheste to bone") zu befordern, ohne Arglist. 2c. 2c.

Bemerk. Conf. Kindlinger's munstersche Beiträge I. Bb. Urkunden, p. 38, woselbst der ganze Inhalt dieser Urskunde (sub Nr. XIV.) abgedruckt, und die Anmerkung beigefügt ist:

"Diese Landed-Bereinigung und die vorhergehende Eis,nigung von 1368, nebst dem ersten Landed Priviles, gium von 1309 (conf. Kindl. l. c. Bd. II. p. 303, "Urfunde II.) scheinen die Grundlage zu sein, worauf "sich die spätern Wahlkapitulationen, Landed-Bereinis "gungen, Landed-Privilegien und fürstlichen Juramenta "stügen."

4. Ohne ErlaßsOrt, am Montage nach Maria himmelf. (17. August) 1444. (Y. g. Landes-Bereinigung.)

Dieberich, Ergbischof ju Coln ic. u. (beffen Bruber) Beinrich (von Moers), Bischof ju Munfter:

erneuern, unter Beitritt der beiderseitigen Domkapitel, Ebelmannen, Ritterschaften und Städten, eine früher (im Jahre 1322) errichtete Erbvereinigung zwischen dem Erzstifte Edin und dem Hochstifte Münster, wodurch im Wesentlichen Folgendes festgesetzt wird:

Das gegenwärtige Bundniß wird für ewige Zeiten, zur Beforderung des wechselseitigen Autens der sich verseinigenden Fürsten, so wie zum Besten ihrer Lande, Leute und Angelegenheiten geschlossen.

210

Alle Unterthanen ber Berbundeten follen bei ihren Freiheiten, Rechten und guten Bewohnheiten gelaffen und erhalten werben.

Den gegenseitigen Unterthanen wird in ben wechsels feitigen Gebieten gleiche Freiheit und Aufenthalt wie ben eigenen Unterthanen gefichert, vorbehaltlich jedoch ber Entrichtung gewöhnlichen Bolles und Wegegelbes burch Raufleute.

Gewalthandlungen und Beschädigungen, burch Unterthanen eines ber Berbundeten in ben gegenseitigen Bebieten, follen verhutet und nicht geduldet, und die desfall-figen Ruhestover gemeinfamer Sand abgewehret und bestraft, auch teine bergleichen Beschädiger - ohne Biffen und Billen bes Beschädigten - in ben wechselseitigen Landen gebulbet werben.

Die in eines ber verbundeten Gebiete fliehenden Berbrecher, welche auf bem andern Bewaltthatigfeiten und Schaben verübt haben, follen von ben Berletten unbehindert verfolgt werden durfen, und foll diefen bafelbit Sulfe und Schut gewährt werben.

Bei ben gegen bie Berbunbeten gusammen, ober auch vereinzelnt gerichteten Unfeindungen in ihren eigenen Bebieten burch Dritte, follen Erftere fich gegenseitig, zwei Monate nach besfallfiger Unforderung, die moglichft ausgebehnteste Rriegshulfe, auf felbsteigene Roften bes Leiftenben , gewähren.

Wird folche Rriegshulfe aber gegen einen außerhalb eines ber verbundeten Bebiete befindlichen Reind erforbert, fo foll diefelbe unverzüglich und unweigerlich, gleichwie in eigener Angelegenheit, - jedoch auf Rosten bes bie Bulfe Begehrenden, geleistet werden.

Diese gegenseitigen Sulfeleistungen sollen bis zur Dieberherstellung bes Berletten in feine Ehre und Rechte ununterbrochen fortgefett, und Geitens ber Berbundeten nur gemeinschaftlich bavon abgestanden, ober Friede geschlossen werben.

Der jedem Betheiligten zufallende Kostenantheil ges meinschaftlicher Kriegszuge, foll von gegenseitig bazu abguordnenden zwei Freunden festgesett, und hiernach von ben Berbunbeten getragen werben.

Die Berpflichtung zur Leiftung von Kriegehulfe gegen ben h. Stuhl zu Rom und gegen ben romifchen Konig ift ausgeschloffen.

In besserr Verwirklichung ber vertragmäßigen Sulfeleistungen sollen in ben beiben Stiftsgebieten, über ben
sie scheidenden Lippe-Strom, zu Dorsten und Hovestadt,
auf Rosten und unter Obhut bes Erzbischofs zu Ebln,
und zu Haltern und zu Ruschenburg, auf Rosten und
unter Obhut bes Bischofs zu Munster, vier stehende und
bleibende Bruden, als wechselseitig gemeinsames Eigenthum, errichtet und unterhalten werden.

Bu gleichem Zwede mogen auch, bei eintretender Nothwendigkeit, noch an andern Orten Lippe-Bruden errichtet, jedoch diese sofort wieder abgebrochen werden, indem der Lipp-Uebergang in den beiderseitigen Gebieten nur mittelst der bezeichneten vier bleibenden Bruden statthaft sein soll.

Bei entstehenden gegenseitigen Streitigkeiten zwischen ben Berbundeten und ihren Unterthanen, sollen die Beschwerden auf der Seite ihrer Beranlassung angemeldet, und binnen 14 Tagen, durch wechselseitig an bezeichnete Orte, auf das Gebiet der stattgefundenen Berletzung abzuordnende vier Freunde eines jeden der Berbundeten, unverzüglich untersucht und geschlichtet werden.

In Ermanglung bes Lettern follen die (acht) Abges ordneten, vor ihrer Trennung, die Ansprüche und Weisgerungen der Partheien schriftlich aufzeichnen und, bei einer binnen zwei Monate zu erneuernden Zusammenkunft an demselben Orte, den von ihnen festgesehten und unsweigerlich zu vollziehenden Rechtsspruch eröffnen.

Die Streitigkeiten ber verbundeten Fürsten über ihre wechselseitigen Serrlichkeiten, Grenzen und Güter, sollen von ihnen personlich an gewöhnlicher Mahlstätte gemeinsschaftlich, und zur Erhaltung der gegenseitigen Gerechtsame, untersucht und verglichen werden.

Den biesem Bundniffe und Bertrage widerstrebenden gegenseitigen Unterthanen wird in ben wechselseitigen Gesbieten weber Schutz noch Aufenthalt gewähret.

Alle vorhandene und fünftig angeordnet werdende Amtleute in den verbündeten Landen sollen die genaue Befolgung der in dieser Erbvereinigung enthaltenen Bestimmungen eidlich geloben, und sollen die Kapitel und Stifte
in den beiderseitigen Gebieten, in denselben einen fünftigen neuen Herrn nur dann aufnehmen und anerkennen,
wenn er vorher die treue Haltung des gegenwärtigen

Bundnisses mittelft Gid verheißen, und barüber eine bes sondere Urfunde ausgestellt hat.

Bemerk. Conf. Kindlinger's munstersche Beiträge, Bb. I. p. 101, woselbst ber ganze Inhalt ber vorangezeigten Urkunde (sub Nr. XXXI.) abgebruckt ist.

5. Ohne ErlaßeOrt, am Sonntage nach St. Martin b. h. Bifch. Tag (17. Rov.) 1457. (Y. g. Landede Privilegium.)

Johann (Pfalggraf bei Rhein, herzog in Baiern), Bijchof zu Munfter:

verpflichtet sich zur Erfüllung und Handhabung ber nachs bezeichneten, mit Rath der Edelleute, Dienstleute, Mans nen und Städte \*) des Stiftes Münster, geschehenen Festsetzungen:

Die stiftischen großen Lehenguter, Burgen, Bestungen, Dorfer und bergleichen, durfen im Fall ihrer Erledigung nur mit Zustimmung bes Dom-Dechanten und Kapitels wieder verliehen werben.

Die vom Stifte lehnruhrigen Guter sollen bei eintretendem Tode ihrer Besitzer, in Ermanglung von Sohnen, auf beren Tochter übergehen.

Dergleichen heimfallendes Gut darf nur auf Weisung der Lehen=Mannen von dem Bischof eingezogen und nur während Jahr und Tag besessen werden; wenn sich inzwischen keine mannlichen oder weiblichen Erben dazu melden, so soll alsdann der Heimfall an andre geeignete Stiftseinwohner wieder verliehen werden.

Gegenseitige Streitigkeiten zwischen ben Ebelleuten und Mannen, sollen von dem Bischof verglichen, oder rechtzlich entschieden werden; gegen die solcher Entscheidung sich Widersetzenden soll der Bischof Beistand leisten, auch alle frühere gleichartige Entscheidungen seiner Vorgänger in Kraft erhalten.

Unsprüche ber Unterthanen gegen ben Bischof sollen burch bas Domkapitel gutlich ober rechtlich entschieden, und die beskalligen Aussprüche vom Bischof erfüllt, Leshensreitigkeiten aber von den Lehens-Mannen abgeurtheilt werden.

<sup>\*)</sup> Die Buftimmung bes Domkapitele ift im Original nicht angemerkt.

Dhne Zustimmung bes Domkapitels und ber Stanbe, barf ber Bischof keine Stabte, Burgen, Weichbilde, Dorsfer, Gerichte und Nenten ic. entfremden oder verpfanden, noch in andere als bes Domkapitels Hand gelangen lases, weiter auch keine Schabigungs , Pfandungs oder Schahungs Briefe zur Belästigung ber Unterthanen gewahren, und endlich auch keinen Stifts Verweser anordenen und einseben.

Alle Stifts : Unterthanen muffen bei ihren herkommlis den und früher bestätigten Rechten, Privilegien und gusten Gewohnheiten gelaffen und gehandhabt werden.

Rriegszüge und Fehben, fo wie auch Bundniffe burfen nur mit Zustimmung bes Domfapitels und ber Stanbe unternommen und geschlossen werben.

Die Nachlassenschaften verstorbener Einwanderer und unehelich Geborner sollen ferner bem Bischof nur bann heimfallen, wenn sich bazu in gehöriger Zeit feine Erben nielben.

Die Ertheilung und Siegelung ber Losbriefe, Urkunben und Bannbriefe bes bischöflichen Offizials foll, wie bie besfallige Gebühren-Zahlung, nach ber Ordnung bes Hofes zu Goln und nach Ermäßigung bes Domkapitels geschehen.

Urrefte follen nur bann verhängt werben, wenn bie vom Rlager vorgelabene Parthei bie Rechtsfindung weigert.

Um Nachlaffe von Gelbstmortern foll beshalb bem Bisfchof fein die Erben benachtheiliegender Unspruch zustehen.

Das burch Tob erfallende Gerade und hergeweibe barf nur von bem zu beffen Erhebung Berechtigten verslangt werben.

Die im stiftischen Gebiete sich eroffnenden Erbschaften mussen den rechten Erben ausgeliefert, auch soll jedem in seinem gebührlichen Gerichtssprengel unverzügliche Rechtsspsiege gewährt werden.

Bei gegründeten Beschwerben über vorhandene Richster sollen diese vom Bischof abgesetzt und durch andere tüchtige Richter ersetzt werden.

Die Freiheit ber stiftischen Markte muß von bem Bifchof und seinen Amtleuten, Bogten und Richtern erhalten und gehandhabt, auch barf von Lettern keine Beschlagnahme gegen Ritterschaft und Stadte verhängt werden. Eingriffe in die bestehenden Bauern \*, Solg \* und Marsten \* ober andere Gerichte durfen nicht stattfinden.

Die Zollgebuhren (vom Weine) sollen nur wie herstömmlich und an gewöhnlichen Orten erhoben, nur stifstische Unterthanen als Amtlente angeordnet und barf ber herkömmliche Dienst oder Schatz nur von den wirklichen bischöflichen Vogten-Gutern vom Bischof gefordert werden.

- Bemerk. Der ganze Inhalt ber oben angezeigten Urstunde findet sich bei Behnes Beiträge zur Geschichte und Berfassung des ehemaligen Niederstiftes Münster, Emsten 1830, p. 706, nach einem Originale abgedruckt. Conf. auch das spatere Privilegium vom 6. April 1570, Nr. 44 d. S. und die daselbst beigefügte Anmerkung der bis dahin vollzogenen Landesprivilegien.
- 6. Ohne Erlaß : Ort, auf St. Bincent. Tag (24. Mai) 1466. (Y. g. Landes Bereinigung.)

Dom = Dechant und Rapitel (sed. vac.), Die gefammte (personlich aufgeführte) Ritterschaft und Die (16 genannten) Stabte bes Stiftes Munster:

verbinden sich zu gemeinsamer besferer Sandhabung ber herkommlichen Landes - Privilegien; zu solchem Behufe fesifetzend:

baß jeder zeitliche Landesherr und Bischof zu Munsster die beschwornen Privilegien genau und gegen jeden erfüllen soll; daß jede desfallsige Berlezung eines Einzelnen (durch den Bischof) dem Dom-Dechanten und Kapitel zur Erwirkung gehöriger Abhülse angezeigt, und diese durch einen Ausschuß, von 2 Mitgliedern des Domstapitels und 8 bezeichneten Gliedern der Ritterschaft (aus vier Orten (Gegenden) des Landes), nebst zwei Freunden der Stadt Munster, nothigenfalls persönlich bei dem Bischof betrieben, daß aber in Ermanglung des Eintritts der Abhülse binnen 6 Wochen, zu ihrer endlichen Erreischung die Gesammtheit der Ritterschaft und Städte vom Dom-Dechanten und Kapitel zusammenberusen werden soll.

ı.

۲۶

n

11

h=

315

1/2

ic=

11.

Daß Beschwerben bes Dom-Dechanten und Kapitels wegen Privilegien-Berlehung, wie vorangezeigt, gleichs mäßig behandelt; und daß Klagen des Landesherrn gegen seine Unterthauen, dem Dom-Dechanten und Kapitel zu

beffen und resp. bes Hudschuffes Abhulfe = Beforberung

ebenfalls angezeigt werben follen.

Daß ber Landesherr nur aus Landeseingehörigen feine Rathe mahlen foll, und daß ein Austritt aus diefer Berseinigung auf Gefahr des Austretenden geschehen, auch Bestegelungs-Weigerung diefer Urfunde eines in derselben Genannten, die Uebrigen in ihrer gegenwartigen Bereinsbarung weder stören noch beeintrachtigen soll.

Bemerk. Conf. Hobbelings Beschreibung bes ganzen Stifts Munster p. 158, und Rindlinger's munstersche Beiträge I. Bb. p. 148, woselbst ber ganze Inhalt ber obigen Landes-Bereinigung abgedruckt ift, bei Letzteren mit ber Bemerkung, baß sie während ber Sedis-Bakanz (mithin vor der bald barauf geschehenen Erwählung bes Bischofs Heinrich (Graf von Schwarzenberg) welscher (nach Koch) am 20. Juni 1466 vom Pabste bestä-

tigt murbe) geschlossen worben fei.

Kindlinger, I. c. p. 222, führt eine weitere sogenannte Kanded-Bereinigung vom Jahre 1519 auf, in welcher jedoch nur ein benannter Theil der Rittersschaft, ohne Theilnahme des Domfapitels nud der Stadte, wegen Nichtersüllung der dischöffelich bestätigten Landed-Privilegien, sich zu ähnlichem Zwecke wie vorbezeichnet, fast gleichartig, jedoch mit dem Unterschiede verdindet, baß der zu bildende Ausschlichen nur aus 8 Mitgliedern der Nitterschaft bestehet, welcher die Abstellung eintretender Beschwerden deim Domfapitel und bei dem Bischofe betreiben, auch alle zwischen den Bereinigten unter sich selbst, oder mit ans dern entstehenden Frungen, gutlich oder rechtlich entscheiden soll. — Diese der Kanpt-Criterien einer Landed-Bereinigung ermängelnde Urfunde, ist deshalb in diese Sammlung nicht aufgenommen worden.

7. Ohne ErlaßeOrt, am Samstage nach St. Bonifacius Tag (6. Juni) 1489. (Y. g. MungeOrdnung.)

heinrich (III. Graf von Schwarzburg), Bischof zu Münfter.

Bereinigung mit bem Erzbischof hermann zu Coln und bem Bischof Conrab zu Denabruck, sodann bem herzog Johann zu Cleve und Graf

v. b. Mark, und ben Burgermeistern und Rath ber Stadt Dortmund, über eine in ihren wechselseitigen Gebieten, zur Berhatung fernerer Benachtheiligung ihrer gegenseitigen Unterthanen, von wechselseitig wiederholt nach Dortmund beputirten Rathen (am Gudensdag nach bem Sonntag Misericordia Domini 1489) festgesetz und von allen Kaufseuten zu beachtende Munge Drbnung, folgenden wesentlichen Inhaltes.

Bur Beseitigung bes schwankenden Werthes des Goldsguldens der Chursursten, welcher eine zeitlang 10 fl. lausenden Silbergeldes, und nach rheinischer Währung 24 Weispfennige tolnischer oder Chursurstrien-Munze gestanden hat, soll derselde Goldgulden von nachstätungtigen Pfingsten an und ferner, zu 10 fl. Dortmundisch oder zu 15 fl. Münsterisch kursuren; und sind hiernach die folsgends bezeichneten Münzen gewürdiget, nämlich:

## Golbmungen.

| 1 | Ronigs-Real (bie halben im Berh    | d(tnig)   | 60  | Schl.             | *)  |
|---|------------------------------------|-----------|-----|-------------------|-----|
| 1 | Sonnen-Robel                       | •         | 30  |                   |     |
| 1 | Henricus=Nobel                     |           | 25  |                   |     |
| 1 | Blemisch=Robel                     |           | 24  |                   |     |
|   | halber Connen-Robel und 1 Low      | e.        | 15  |                   |     |
| 1 | Ungarifder Gulben u. 1 holland.    | Ryber     | 13  |                   |     |
| 1 | Calut, 1 Dufat und 1/2 henricu     | 8=Nobel   | 121 |                   |     |
| 1 | Rrone mit ber Conne                |           | 12  | -3                | pf. |
|   | alte Krone                         |           | 12  |                   | •   |
| 1 | Savoyensche (Sophoische) Krone     | e und     |     |                   |     |
|   | 1 brittanisch. Ryber               | •         | 11  | $\frac{1}{2} - 3$ | -   |
| 1 | Andreasgulden und 1 Wilhelmus      | schild    | 10' | /2 -              |     |
| 1 | Churfürsten-Goldgulden u. alle ber | gleichen  |     |                   |     |
|   | von gleichem Gehalte, auch 1 Johan | nisschild | 10  |                   |     |
| 2 | (Ausgeschloffen find bie verboter  | ien Gold  | =   |                   |     |
|   | gulben ber Grafen von Fries        | sland.)   |     |                   |     |
| 1 | Stadt Colner Gulben mit 3 Kron     | en, 1 Ju  | =   |                   |     |
|   | licher und 1 Murnberger Gulben     |           | 91  | $\frac{1}{2} - 3$ | 3 — |
| 1 | Davids = und 1 Petermanne Gul      | ben       | 9   | _                 |     |
|   | •                                  |           |     |                   |     |

<sup>\*)</sup> Die hier ausgeworfenen Schillinge find Dortmund'iche, wonach alfo ber Golbgulben zu 15 fl. Munfterischer Bahrung festgesett worben; bieses stimmt mit ber ad Nr. 10 b. S. beigebrachten Nachweisung bes Courses bes Golbgulbens überein.

| 1 | Lubetefiche (Lubed'iche?) Borbonen,        |                 |                    |
|---|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|   | Griven . Engeln                            | 8               | Sdyl.              |
| 1 | Gelbrischer Riber u. 1 David mit ber Sarfe | 81/2            | -                  |
| 1 | Philippusschild und 1 Reinoldusgulden      | 71/2            | -                  |
| 1 | Baierischer Gulben u. 1 Friderifusgulben   | 7               | -                  |
| 1 | Rudolphus-Postulatusgulden                 | $-6\frac{1}{2}$ |                    |
| 1 | Robertus-Postulatusgulden                  | 6               |                    |
| 1 | Bourbonisch Postulatusgulben               | 51/2            | *****              |
| 1 | hornscher Postulatusgulden                 | 5               | -                  |
| 1 | Arnoldus-Gulden                            | 5               | $-4  \mathrm{pf.}$ |

Nach dieser Werthbestimmung des Goldguldens sollen in den wechselseitigen Munzen folgende Gelbsorten geprägt werden, nämlich: ganze und halbe Stuver, deren 20 und resp. 40 den Werth eines oberländischen rheinischen Guldens haben sollen; auch Penninge und Beringe, wie sie in dem Stifte von Goln diesseits (ofiseits) Rheines, in Osnadrück, Dortmund und in dem Lande von der Mark nebst Umgegend gewöhnlich sind, sodann aber im Stifte Munsker, nach munsterscher Satzung, ganze und halbe Schilling, deren 15 und resp. 30 den Werth eines Guldens haben sollen, und weiter Pfennige nach vorstehender Festsetzung, welche einerseits das Bild des h. Paulus mit dem munskerschen Wappen zu seinen Küßen und anderseits einen Köwen im Schilde zeigen sollen.

Bemerk. Conf. ber gange Inhalt ber obigen Mung-Bereinigung in ber "Zeitschrift für vaterland. Geschichte und Alterthumskunde" ic. 1. Bd. p. 331. Munster 1838, bei Friedrich Regensberg.

8. Ohne ErlagsOrt, am Samstage nach St. Bonifacins Tag (6. Juni) 1489. (Y. g. MungeOrdnung.)

Seinrich, Bifchof gu Munfter.

Bereinigung mit bem Erzbifchof hermann zu Coln und bem Bifchof Conrad zu Odnabruck, sodann mit bem herzog Johann zu Cleve und Graf von ber Mart und ben Burgermeistern und Rath ber Stadt Dortmund, über Gattung, Schrot und Korn berjenigen neuen Munzen, welche sie wechselseitig in ihren respektiven Munzstatten (mit Borbes

halt gewöhnlichen Schlagschatzes und Remediums) zu schlagen, sich, in Folge ber am heutigen Tage geschlosses nen Uebereinkunft (Rr. 7 b. S.), verpflichtet haben.

Bemerk. Die altere Eintheilung bes Gewichtes ber eblen Metalle mar folgende:

a) beim Golde: 1 feine Mark tolnisch = 24 Karat; 1 Karat = 4 Gran und 1 Gran = 3 Gran, und b) beim Silber: 1 feine Mark tolnisch = 12 Pfennige (Deniers); 1 Pfen. = 24 Gran und 18 Gran = 1 Loth.

Im Hochstift Munster war mithin I Glb. = 15 fl., 1 Schilling = 12 Pfennig und 1 Pf. = 4 Beringe.

Conf. ber gange Inhalt ber obigen Uebereinfunft, in ber "Zeitschrift fur vaterl. Geschichte und Altersthumskunde", 1. Bb. p. 340. Munster 1838, bei Friesbrich Regensberg.

9. Ohne Erlag : Ort und Datum im Jahre 1499. (Y. g. Bevolkerungs : Aufnahme.)

Conrad (Graf von Rietberg), Bifchof gu Munfter und Abminiftrator gu Denabrud.

Befehl an sammtliche Pfarrer, Kaplane und Borsteher von Kirchen in der Didcese Munster, alle in ihren
respectiven Pfarrsprengeln befindlichen Familienhäupter
beiderlei Geschlechtes vor sich zu bescheiden, von denselben die genaue Angabe der Bor = und Zunamen, ihrer
selbst und aller ihrer Berwandten, Angehörigen und Dienstboten, welche bereits am Genusse des h. Abendmahles
Theil nehmen, unter Androhung der Strafe der Ercommunisation und einer Geldbusse von fünf Mark für die
Renitenten, zu erfordern; und hieraus ein dreisach gleichlautendes namentliches Berzeichnis aller Communicanten
zu bilden, auch ein Eremplar des Leptern an den Siegeler der stiftischen Eurie und das andere an den bischöflichen Offizial binnen achttägiger Frist einzureichen.

Bemerk. Die vorbezeichnete Weisung, welche in Riesfert's Beitragen zu einem munsterschen Urkundenbuche (Bb. I. Abth. 2. p. 531) in ihrem ganzen lateinischen Terte abgedruckt ist, ist nach bortiger Angabe einem gleichalten OriginalsSchapregister entnommen, auf bes

sen ersten Blatte sie abschriftlich verzeichnet, und auf bessen zweiten Blatte angemerkt ist: daß im Jahre 1498, behufs der dem Bischof Conrad bewilligten Willsomm-Steuer, eine Schabung von 2 Schilling und 6 Deut von jedem Communicanten in der Didcese erhoben worden sei. Schon hieraus und mehr noch aus den l. c. p. 533 bis 547 beigebrachten Auszugen aus alten Schap-registern ergibt sich, daß die oben bezeichneten Personen-Verzeichnisse zur Umlage und Erhebung einer, auch später noch üblichen, Kopfsteuer dienen sollten, und ist diese Erhebungs-Art, sowie die von ic. Niesert l. c. p. 532 angemerkte Bewirkung der Schap-Erhebung durch die Pfarrer ic. auch noch in der Verordnung vom Jahre 1551 (cons. Nr. 35 d. S.), sowie bei den spätern Schap-Ausschlasschungen befohlen.

Eine Berudsichtigung des Grundbesites, des Gemers bes Betriebes und des Vermögends Justandes der zu bes steuernden Schappflichtigen und auch der Geistlichkeit, erhellet erst aus der spatern Schapsusschreibung vom 10. Nov. 1534, conf. Ar. 19 d. S., welche desfalls zu vergleichen ist.

10. Ohne Erlag=Ort und Datum (zufolge des Inhaltes am Schluffe, aus dem Jahre) 1512 (B. I. e. Munzen.)

Ordinantie des Payment, durch den Hoichwerdigen Hoichs geborn Fürsten und Heren, Heren Ericken Bischospen tho Munster, Bertogen tho Saffen, Ensgern und Westphalen angericht.

Den golben runich Gulben 18 B. (Schilling) De Rosen-Robbele 3 Glog. (Goldgulben) De Ducaten, Ungeriche u. Lubectiche Gulben 2 Mrf. (Marf) De Cronen 221/2 8. Undrefi Bulden u. Wilhelmus Schilbe 18 f. 9 bt. (Deut) Alle Churfursten Golbaulben und valverde overlendesche, Lunebor= ger, Samborger u. Stadt Collen Goldguiden 18 ₿. Bergefche Goldgulden . 171/2 6.

| Munstersche, olde Clevesche, Dorthmundesche Osenbruggesche, Szwollsche und Deventer sche Goldgulden.  Syrzynth uthgescheidenn de clevesche Gulde de geschlagen zynth up 2 Hornsch Gulden Gelresche Gulden.  Robolphus postl. (Postulatus) Gulden .  Ropertus postl. Gulden .                | 16½ β.<br>n                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sylver Gelth:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| Schredenborger                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 bt.<br>18 bt.<br>17 bt.<br>12 bt.<br>9 bt.<br>8 bt. 1 fer.<br>(Feringe)<br>8 bt.<br>7½ bt. |
| Brabandesche Stuver .<br>Munstersche Muter de Bischop Hinrich hefft schlaen laiten mit dem Leuwen, und olde Horbesche Muter .<br>Munstersche Muter de Bischop Coirdt (Consrad, von 1497—1508) hefft schlaen latzten mit den Arnde in den Eruce .<br>Oßenbruggesche und Dorthmundesche Muter | 6 fer.<br>4 fer.                                                                              |

Bemerk. Eine, in dem Königl. Provinzial Archive zu Munster befindliche, in Form eines Larifes, im Jahr 1544 gedruckte Aufzeichnung, welche in einer dies sem alten Druckwerk beiliegenden (aus dem 17ten Jahrshundert herrührenden) Abschrift genau copirt und dann bis zum Jahr 1610 successive von derselben Hand forts gesetzt ist, gibt über den im 15ten und 16ten Jahrhunsdert häusig steigenden und sinkenden Cours des Goldsguldens eine um so schädbarere Auskunst, als sie ohne Zweisel zuverläßige specielle Nachrichten über die ältere Münzverwirrung im Bisthum Münster liefert. Behufs

Erhaltung biefer intereffanten Rotigen werden biefelben bier mitgetheilt:

"In buffer gebruckter antekinge und naewysonge, fyn"bet men claerlich wa de Goltgulden over langen
"Jaren und menschen gedenden in der Stadt und
"Stifft Munster gegolden und van jaren tho jaren,
"bes up duffe hudige tyth verlopen unde upgestegen."

"Item: men findet yn des erbaren Raig van Mûn"ster Boecke dat de Gulden gegulden hefft, Anno MCCCL
"(1350), III ß., und so vorts upgesteigert mit I. dt.,
"II. III. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. dt., also
"dat anno MCCCCIII de Gulden gegulden hefft IIII ß."

"Item: van duffen vorbenompten Jairen iß de gul"den nach jarlix upgeresen, so dat anno MCCCCXIIII
"de Gulben VI ß. gegulben hefft; vorder is de gulben
"van denn jaren voirgetelt upgestegen jarlix, also dat
"anno MCCCCXXII de Gulben gegulden hefft VII ß.
"VI dt. und so vortan als nhavolget:

(NB. Bei ber nachstehenden Aufzeichnung sind die im Abdruck und in dem Manuscripte mit lateinischen Buchstaben ausgedrückten Zahlzeichen mit arabischen Ziffern, und die übrigen Ausdrücke nach heutigem Sprachgebrauch wiedergegeben.)

| Im | Jahr | 1422 |   |   | 7 g. 6 bt. |
|----|------|------|---|---|------------|
| -  | _    | 1423 |   |   | 8 - = -    |
|    |      | 1424 |   |   | 9 - = -    |
|    |      | 1425 |   |   | 8 - 9 -    |
|    |      | 1426 |   |   | 9          |
| -  |      | 1427 |   |   | 8 - = -    |
|    |      | 1428 |   |   | 9 - 3 -    |
| -  |      | 1429 |   |   | 9 - 6 -    |
| -  |      | 1430 |   |   | 10 - 3 -   |
|    |      | 1431 |   |   | 10 - 9 -   |
|    | -    | 1432 |   |   | 11 - = -   |
| _  |      | 1433 |   |   | 11 - 4 -   |
| _  |      | 1434 | • |   | 11 - 6 -   |
|    |      | 1435 |   |   | 11 - 8 -   |
|    |      | 1436 |   | • | 11 - 9 -   |
|    |      | 1437 |   | • | 12 - = -   |
| _  |      | 1438 |   |   | 12 - = -   |
|    |      | 1439 |   |   | 12 - 3 -   |
| _  | -    | 1440 |   |   | 12 - 6 -   |

```
3m Jahr 1441 bis 1446
                                  13 g. 4 bt.
                   1447 und 1448
                                  13 - 6 -
                   1449 .
                                  12 - = -
                   1450 .
                                  13 - 2
                                  13 - 3
                   1451 .
                                  13 - 4
                   1452 .
                                  14
                   1453 und 1454
                   1455 und 1456
                   1457 und 1458
                                  14 - 6 - u. 15
                  1459 bis 1463
                                  15 - =
                  1464
                                  15 - 3 -
                                  15 —
                                        6
                   1465 bis 1467
                                  15 -
                   1468 bis 1470
              __
                  1471 .
                                  16'-
                  1472 unb 1473 16 - 4
                                  16 —
                  1474 .
                                  17 -
                  1475 .
                  1476 .
                                  17 —
                  1477 .
                                  18 -
                  1478 .
                                  19 —
                  1479 .
                                 19 —
                  1480 .
                                  20 -
                  1481 .
                                  21 -
                  1482 .
                                  22 - 6
                  1483 .
                                  23 - 3
                              (* 2 Marf
Im Jahr 1484
         1485 und 1486
                                  2
                                              _ 9 _
                            . 2
          1487
                                           =
          und in bemfelben Jahr
                                  2
                                  2
          1488
           und in bemfelben Jahr
                                 2\frac{1}{2} - u. 22\frac{1}{2} -
                                         221/2-
          1489
         u. in bemf. Jahr u. bis 1491 =
                                         15
          1492
                                         16
                           161/2, 17
                                    und 171/2.
          1493
         1494 bis 1499
                                         18
                                         18
          1500
          1501
                                          19
                               191/2 unb 20
          1502 bis Jacobi
          1503
                                          20
```

<sup>\*)</sup> u. (\* Die Mark theilte fich hiernach in 12 Schillinge.

|    |              |         |        |             |        |            |      |              |    |    |   | -   |
|----|--------------|---------|--------|-------------|--------|------------|------|--------------|----|----|---|-----|
| Im | Sahr         | 1504    |        |             |        |            | =    | Mark         | 20 | B. | 6 | bt. |
| _  |              | 1505    |        |             |        |            | =    |              | 21 | _  | = | _   |
|    | _            | 1506    |        |             |        | 22.        | 221/ | und          | 23 | _  | = |     |
| _  | _            | 1507    |        |             |        |            | =    | _            | 23 |    | = |     |
|    |              | 111     | nd in  | bem         | felber | n Jak      | r 2  |              | =  | _  | = |     |
|    |              |         |        |             |        | ben Ic     |      |              |    |    |   |     |
|    |              | 10      | nuf c  | cacobi      | aese   | ett gu     |      |              | 18 |    | = | _   |
|    |              | 1508    |        | ,           | 0-1-   | . 0.       | 2    |              | =  |    | - |     |
|    | in           | bemfel  |        | Cahr        | auf    | Gacol      |      | -            |    |    | - | _   |
|    |              | 1509    |        | 247         |        | 2          |      | 25 u.        |    |    | 6 | _   |
| _  | _            | 1510    |        | •           | ·      |            | =    |              | 26 | _  |   |     |
| _  |              | 1511    |        | •           | •      | •          | -    | _            | 27 |    | - |     |
|    |              |         |        | lben        | Cahr   | . •        |      | 28 u.        |    |    |   |     |
| _  |              |         |        |             |        | 32, 33     | 2    | 20 11.       | 20 |    | U |     |
|    |              | . 3/1   | 25     | 8 11        | auf !  | Mart       | ini  | 3            |    |    | _ |     |
| _  |              | 1512    | Cin    | p. u.       | nul    | mini i     | a    | J —          | >  | _  | > | _   |
|    |              |         |        |             |        |            |      |              | 10 |    | _ |     |
|    |              | der Gi  |        |             |        |            |      |              | 18 |    | = | _   |
| _  | -:           | 1010    | Than   | 020 U       | ilev e | r stehe    | 11 = |              |    | _  |   |     |
|    | - 111        | bemfe   | tven   | Jayr        | e un   | 0 102      |      |              | 19 |    |   | _   |
| _  |              | 1525    |        | 4507        | •      | •          | =    |              | ~~ | _  | 5 | _   |
|    | _            | 1526    | uno    | 1527        |        | •          | =    |              | 21 |    | = |     |
| _  |              | 1528    | ·ic.   | 2.1         | •      | -:         | =    |              | 22 |    |   | _   |
|    | 11           | t dems  |        |             |        | Ofter      | 11 = | 4.0          | 23 |    |   |     |
| _  | _            | 1529    | •      | •           | •      | ٠,         |      | 23 u.        |    |    | - | _   |
| _  | _            | 1530    | ٠,     |             |        |            | 2    | _            | =  |    | = | _   |
|    |              | 4504    | ın     | demje       | lben   | Jahr       | 2    |              | 1  | _  | = |     |
|    |              | 1531    |        |             | •      |            | =    |              | 26 |    | = | _   |
|    | , u          | demfe   | elben  | Jahr        |        |            | 8 =  | _            | 27 | _  | = | _   |
|    | •            | _       |        |             | Ma     | irtini     | =    | _            | 28 |    | = | _   |
| -  |              | 1532    | und    | <b>1533</b> | •      |            | =    | <del>-</del> | 28 | _  | 5 | _   |
| _  | <del>-</del> | 1534    |        | •           | •      | •          | =    |              | 29 | _  | = | _   |
|    | i            | in bem  | selbe: | n Jal       | r      |            | =    | -            | 30 | _  | = | _   |
| _  |              | 1535    |        | .•          | ٠      | ٠          | 5    |              | 31 | _  |   | -   |
| _  | _            | 1536    |        | •           |        |            |      | 32 u.        | 33 | _  | 3 | -   |
| _  | _            | 1537:   | 34,    | 35          | . un   | <b>b</b> . | 3    |              | =  | _  | = | _   |
|    | in de        | mfelbe  | n Sal  | hr auf      | F Mic  | chaelie    | 3    |              |    |    |   |     |
|    | ij           | t ber   | Guld   | en ge       | fett   |            | =    |              | 18 |    | = | _   |
| -  | _            | 1538    | auf V  | fingst      | en wi  | eberu      | m    |              |    |    |   |     |
|    |              | ge      | fett   | auf         |        |            | 3    | _            | =  | _  | 3 |     |
|    | in de        | ms. Ze  | thr a  | uf M        | ichael | lis au     | f =  | _            | 18 | _  | 5 |     |
|    | in be        | mfelber | n Ja   | hr vo       | r M    | artini     | =    | _            | 19 | _  | 3 |     |
|    |              |         | -      | - au        | f Ch   | rifttag    | 1 =  |              | 20 | _  | = | _   |
| _  | _            | 1539    | vor    | Pfing       | ften   |            | , ,  |              | 21 | _  | = |     |
| _  |              | 1540    | zueri  | 1 21        | . unt  | bann       |      |              | 22 |    | 3 |     |
|    |              |         |        |             |        |            |      |              |    |    | - |     |

(Als Fortsetung bes nur bis 1544 reichenden gebructen Tarifes, folgen die nachstehenden Ansahe aus der aleten Handschrift, welche sich auch über den seit 1555 darin notirten Cours der Daler sive Reichsthaler und der sogenannten bicke Thaler verbreitet.)

```
Sm 3. 1544 bis incl. 1554 = Mf. 22 f. = bt.
                     - 24 -8 - (u.b. Daler 23 f.)
 - 1555 und 1556
   - 1557
                             2 -==-
   - 1558 2 Mf. 6 bt. u. 2 -
     1559 und 1560 .
                         26
                              f. 6 bt.
    - 1561
                         27
     1562 und 1563 .
                         261/2 -=
     1564 und 1565 .
                         26\frac{1}{2} - 3 -
    1566
                         27
                              - :
     1567 bis 1569 .
                         26
     1570
                         26
     1571
                         26
                              - 9 -
     1572
                   26 f. 9 bt. (u. bie Daler 24 f. 6 bt.)
     1573
                      - : - ( - - - 24 - 9 - )
                              β. } (u. bie Daler 25 1/2 β.)
    - 1574
                          28
                  28½ u. 28
  - 1575
                          28\frac{1}{2}
  - 1576 und 1577
  - 1578
                          29
  - 1579 und 1580
                          30
  -1581
                       31 B. = bt.
  — 1582 bis incl. 1598 30 — 6 —
                                    (u. bie Daler 28 f.)
  - 1599 - - 1610 31 - · -
```

(— 1604 auf St. Thomastag find die "dide Thaler" auf 31 Schlg. (dem Goldg. gleich), sodann auf Thomae Apost. Tag 1605 auf 30 Schlg. 6 dt. geseth, und die incl. 1610 in solchem Werth geblieben.—)

Die theilweise Richtigkeit ber vorstehenden Angaben wird burch zwei, in ic. Riefert's Beiträgen zu einem munsterschen Urkundenbuch Thl. I. Abth. 2. p. 537 und 545 abgedruckte Auszuge aus alten Schahungs-Registern bestätiget, indem biefen zufolge der Goldgulden, und zwar:

Der voraufgeführte Tarif sindet sich ebenfalls in dem zu Münster anno 1649 erschienenen Druckwerke in 4to.: "Vita s. Erphonis etc. Monasteriensis Episcopi in ordine et numero XVII. etc." aufgeführt, welcher jedoch in seinen Angaben bei den Jahren: 1473, 1502, 1506, 1523, 1525, 1527, 1529, 1530 und 1545 bis incl. 1550 (bis wohin er nur fortgeführt ist), nach den obigen Sätzen zu rektissichen ist.

In Diepenbrock's Geschichte bes (munfterschen) Amts Meppen findet sich p. 708 ff. eine Zusammenstellung bes Werthes verschiedener Munzen von 1350 bis 1651 abges bruckt, welche deren zeitweiligen Cours in munsterschen Schillingen, sodann auch in oftfriesischen Marken, Stusber und Schaapen angibt, und worauf als eventuell besnuthare Reduktiones Berhaltnissisch hiermit verwiesen wird.

Ueber Schrot und Korn, auch jetigen Silberwerth mancher ber hier oben und ferner in bieser Sammlung benannten altern Munzen geben die zu Berlin bei Dunster & Humblot 1818 im Ornck erschienenen "Taseln zur "genauen Kenntniß aller wirklich geprägten Golds und "Silbers Munzen ze. von J. H. Gerhardt" mehrfache Auskunft.

11. Ohne ErlaßsDrt (Munster), am St. Kylians Martir. Tag (8. Juli) 1517. (D. a. MungsDrbnung.)

Erich (I.), Bifchof gu Munfter.

By Ernd van Gobbes Gnaben Bifchop to Munster, herhog to Saffen Engern und Weftphalen:

Bekennen darumme, dat wy darup Wilhelm van Acenn vor unfen Muntemeister angenommen, unfe Munte bevolen, sone Loffte und Sibt dar aver entfangen hebben. Unnemen, bevelhen und entfangen En avermit bessen unsen Breve Golt und Silver to munten in aller Maten und Gestalt wo hierna beschreven.

Tom ersten sall he munten Goltgulben, be follen so gut van Golbe und sewaer van Gewichte syn, als Churfurste Gulben be nu geschlagen werben, berselven Gulben ein gelben sall achtein Munsterische Schillinge suldes silveren Gelbes als hie na beschreven steit. Bort sall beselve unse Muntemester schlaen und minten einen silveren Pennind, be sall son ein Munstersche Schilling tund sall gelben twelff Munstersche Penninge, und ber achtehen sollen gelben einen ber vorschr. Goltgulben, und berselven lrxIII (73) in ber gewegen Marck gaen, und ben Marck baraff sall holden V Pensninge und VI Grein (7 Loth fein).

Darna sall he munten halffe Schillinge ber sollen XXXVI (36) gaen up einen ber vorschr. Gulben, und bat Stuck barvann sall gelben VI (6) Munster'sche Penninge, und ber sollen hundert und twintig in bie gewegene Marck gaen, und die Marck baraff sall holben IV Penninck und VI Grein (5% Loth fein).

Dar beneffen sall hie munten Stude van brech Munster's che Penningen, ter sollen vier gaen up ber gerörten Munsterschen Schillingk einen. Twehundert und viertich Stud in die gewegene Marck und XV (15) int Loet; und die Marck barvan sall holden III (4) Penninck synß Silvers (51/3 Loth).

12. Ohne Erlaß Drt (Munster), am Donnerstag nach St. Jacobi Apost. Tag (26. Juli) 1520. (D. e. Mung. Ordnung.)

Erich (I.), Bifchof gu Munfter.

Die Berordnung vom 8. Juli 1517 (siehe oben Rr. 11 d. S.) wird bahin abgeandert, baß funftig von den DreisPfennigeStuden 192 in die Mark und 12 in das koth zu munzen, so daß die Mark davon 3 Pfennige und 5 Gran feines Silbers (4 koth 5 Gran) halten soll.

13. Ohne Erlaß : Ort (Munster), am Mittwoch nach Kilians des Martir. Tages (10. Juli) 1521.
(D. e. Mung : Ordnung.)

Erich (I.), Bifchof gu Munfter.

By Erick von Gotts Gnaden Bischoff tho Munster. Bekennen barumb, bat wy barup Peter Koppelein vor unsen Muntemeister angenhomen, Golt und Sieber tho munten in aller Mathen und Gestalt wo hierna besschreven.

No.

Thom ersten fall hie munthen Goltgulben bie fole fen so guith van Golbe und schwaer van Gewichte sein als Churfursten Gulben be nu geschlagen werben; berefelven Gulben ein gelben sall achtein Munsterische Schillinge solches silveren Gelbes als hiernabeschreven steit.

Bort sall dieselve unse Munthemeister schlaen und munthen einen groten silveren Penninck, die sall gelben drei munsterische Schillinge, und derselven Pfenninge Sesse sollen gelden einen der vorgeschr. Gulben, und der sollen seche und dertigh gaen in die gewegen Marck, und die Marck daraff sall hebben acht Penninge sinst (10% Loth).

Darnegst sall her schlaen und munthen einen silveren Pennind die sall genannt sin: ein munterische Schil-ling und sall gelden twelff munsterische Pfenninge, und der achtein sollen gelden einen der vorgt. Goltgulden, und der sollen drei unde seventich in die gewegen Marck gaen, und die Marck daraff sall holden vif Penninge und sess Grein (7 Loth fein).

Darna fall hie munthen halffe Schillinge, ber sollen sechs = und bertigh gaen up einen ber vorgt. Gulsben, und bat Stude barvan sall gelben sess munsterische Pennige, und ber sollen hundertt und twintigh gaen in die gewegen Marc, und die Marc baraff sall holden veer Penninge und sess Greine (5% Loth).

Darbeneffen sall hie munthen Stude van dreen munkerischen Penningen, der sollen veer gaen up der gerorten Monsterischen Schillinge einen, einhundert und 92 Stud in die gewegen Marc und tweelff int Loet, und die Marc barvan soll holden drei Penninge und viff Grein feins Silvers (4 Loth 5 Gran fein).

Hie sall od munthen Muters, ber sollen acht gaen up ber upgemelter Schillinge einen, veer und twintigh in ein Loet, und in die March breihundert veer und tachtentigh Stud, die March baraff sall holden brei Penninck find Silvers und brei Grein (4 Loth 3 Gran fein).

Darna fall bieselbe unse Munthmeister hellinge schlaen, ber sollen veer und twintigh gaen up einen ber vorger. Schillinge, veer und vifftigh Stud in ein Loett, und bie gewegen Marc baraff sall holben twee Pennind syns und twei Grein (3% Loth).

Thom Lesten sall hie munthen halffe Sellinge genaunt Beringe, ber sollen twee und seventigh gaen in ein Loett, und die Marck barvan sall holden anders balff Loeth find Silvers.

Gegeven in bem Jahr ung Herrn Dusent viffhundertt und einundtwintigh am Gudenstage na Kiliani Martiris

Dage.

13½. Munster am Abend Nicolai Episcopi (5, Dec.) 1523. (I. e. Mungen.)

## Erich (I.), Bifchof ju Munfter.

In Folge einer, mit dem Dom-Dechanten und Kapistel, den Stelleuten, der Ritterschaft und den Städten des Stifts Münster getrossenen Bereindarung und zur Berhütung einer wiedereinreißenden Courssteigerung des Goldguldens, soll derselbe ferner nur zu 18 Schillingen und die hiernach aufgesihrten und valvirten fremden, fünstig nur noch erlaubten Münzen, nur zu den beigesetzten Beträgen im Handel und Wandel, vom 23. Dezember des laufenden Jahres an, empfangen und ausgezgeben werden, bei Bermeidung einer Strafe von 1 Goldzulden für jede Entgegenhandlung.

Bollwichtige Goldmungen.

| 250                               | i i iv i u | , , , 9 , | 001    | O 111 11 11 | 9     | •      |      |        |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|-------|--------|------|--------|
| Rosen=Robel .                     | 4          |           |        | 31/4        | rhein | nisdy. | 30   | lbg.   |
| Henrifus=Nobel                    |            |           |        | 3           | -     |        | -    | -      |
| Lewen                             |            |           |        | 2           | -     |        | 11-  | -      |
| Engellotten .                     |            |           |        |             | 3 9   | larf 4 | 100  | dyill. |
| Dufaten, Ungari                   | nsche u.   | Lubect    | The &  | hulben      | 2 .   | - 3    | } -  | _      |
| Cronen                            |            |           |        |             |       | 23     |      | _      |
| Andread=Gulber                    | 1, Wil     | helmus    | 3=Sd)  | ilde        | 18    | Schil  | 1. 9 | bt.    |
| Alle Churfürster<br>rheinische Gi | t = Gul    | ben, a    | Me vo  | ilvirte     |       |        |      |        |
| Hamburger, and ner, alte berg     | alte Br    | emer,     | Stab   | t Col=      |       |        |      |        |
| Goldgulden .                      |            |           | •      | •           | 18    | -      | =    | _      |
| Reue Raifer=Gi                    | ilben,     | jungst    | in B   | rabant      |       |        |      |        |
| gemungt, die                      |            |           |        | •           | 19    | _      | =    |        |
| Unbre bergleiche                  | en in A    | Braban    | it gen | núngt       | 12    | -      | 8    | _      |
| Munfter'fche, alt                 | e Cleve    | fche, I   | ortmi  | und'sch     | e,    |        | 4    |        |
| Denabrud'sch                      | e, Det     | enter=    | u. 31  | poll'id     | ė     |        |      |        |
| Goldgulben                        |            |           |        | . 1         | 17    | _      | =    | -      |

| herzogs Poftulatus, Grafen Ennen u. Grafen                       |
|------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |
|                                                                  |
| Meue Deventer Gulden 15                                          |
| Gelbern'sche Clemmer Gulben 14 — 4 —                             |
| Andolphus-Postulatus-Gulden 12 - = -                             |
| Robertus-Postulatus-Gulben . 9 — 6 —                             |
| Münfter'sche und Denabruct'sche halbe Bul-                       |
| ben und Horn'sche Gulben 8 - 3 -                                 |
| Bergische Gulben                                                 |
|                                                                  |
| Eilhan Minne                                                     |
| Silber = Münzen.                                                 |
| Die zu Lubeck und hamburg, auf Mark, auf                         |
| 6 und 3 Schillinge gemunzte Stucke follen                        |
| in ihrem Werthe bleiben.                                         |
|                                                                  |
| Mailandische Pfennige, genannt Schlepers 6 f. = bt.              |
| Schrickenberger                                                  |
| Frankfurter Tornosen (Tornschen) . = 20 —                        |
| Colnische Tornschen und ganze Fürstale . = - 18 -                |
| Rader-Albus, alte Bergische u. Münster'sche                      |
| Albus und Neußer Stuver 8 -                                      |
| Halbe Rader-Albus                                                |
| Junter Johann's, Bischof Johann's, Bischof                       |
| Beinrich's - mit dem stehenden Paulus -                          |
| Pfennige, Trover Albus, Bonn'sche und                            |
| Deventer Weveler                                                 |
| Alte Brabant'sche Stuver, Bischof Seinrich's                     |
| - mit dem sitzenden Paulus - Bergische,                          |
| Dartmund'sche mit ben Waltenast                                  |
| Dortmund'sche — mit ber Weltfugel —                              |
| und alte Hord'sche Stüver                                        |
| Salbe bergleichen                                                |
| Signal operation of anti-beat specialistic lines. College        |
| ve'sche Johann's Brafpfennige und bop-                           |
| pelte Clev'sche Schwanen (bie halben gur Salfte)                 |
| jur halfte)                                                      |
| Bischof Erich's Stude von 6 Deut . = 6 -                         |
| Jur Halfte)                                                      |
| Muter (Matiere) . 5 — Munster'sche mit dem M, Denabruct'sche mit |
| Munfter'sche mit bem M, Denabrud'sche mit                        |
| bem O, Dortmund'iche mit bem Arnot (Bogen)                       |
| und Denabrud'sche Butten 5 bt.                                   |
|                                                                  |

14. Ohne Erlag Drt (Munster), am Samstage nach bem h. Sakraments-Tage (18. Juni) 1530.
(D. a. Mung-Ordnung.)

Friederich (III.), Bifchof gu Munfter.

By Frederich van Godte Gnaden Elect. und Confir-

mat. ber Rerfen tho Munfter:

Bekennen bemina bath my Peter Koppelin vor unsen Muntemeister angenommen, in Macht buffes unses Breves, Golt und Silver tho munten in nabeschrevener Gestalt:

Tom ersten sall he munten Goltgulben, de sollen so gut van Golde und schwar van Gewichte spn, als Churfürsten Gulben de itsund geschlagen werden, und die gewegen Marck sall holden negenteindehalff (18½) Grath sind Goldes, und tweundtwintich (22) in de colsche Marck. Tom anderen sall he munten kleine silveren Pen-

Tom anderen fall he munten kleine filver en Penninge, dar van fall de Marck holden anderhalven Penninck find Silver (2 Loth), und in dat Loth veerundtwin-

tich (24) Stucke.

Thom berben: halve Penninge, genompt hellinge; barvan fall de March halben einen Penninck und achte Grein (1%, Loth), und in dat Loet viftich (50) Stucke.

Thom verden: halve hellinge, genompt Beringe, darvan sall de Marck ein Loeth twe Grein (1 Loth 2 Gran) sind Silvers, und in dat Loet tweundseventich (72) Stucke.

In den Jar unses herrn Dufent vifhundert und Derstich, am Saterdage na des hilligen Sacraments Dage.

- 15. Ohne Erlag: Ort, am Tage St. Bartholomaus bes Apostels (24. August) 1532. (B. I. b. Mungen.)
- Dom = Dechant und Rapitel, und ber verorb = nete Statthalter bee Stifte Munfter. \*)

M ung = Tarif. Der Werth bes Goldguldens ist festgesett zu 18 Schilslinge Munster'sch. (NB. Conf. ad Nr. 8.)

<sup>\*)</sup> Bahrend bes noch nicht erfolgten Regierungs:Antritte bes neus gewählten Bifchofe Krang I. (Graf von Balbed) Bifchof gu Minben.

## Gold = Mingen.

| Die Pasen Wahat 3 Chatha 3 6 - ht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Rosens Robel 3 Goldg. 3 f. = bt.<br>Die Henrifus-Robel $2\frac{1}{2} - 3\frac{1}{2} - \frac{\pi}{2} -$<br>Die goldne Reasen, Engesotten 2 Gulben $2\frac{1}{2} - \frac{\pi}{2} -$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die aufbre Western Greschetter Offinition 01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die goldne Realen, Engelotten 2 Gulben 21/2 - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die doppelten spanischen Dukaten 2 — 15 — = — Die halben dito u. ungrische Gulben 1 — $7\frac{1}{2}$ — = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Romischen und Bononischen Du-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| faten, und die Lubeck- und Ham-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| burgschen Gulben ober Dufaten 1 - 6 - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die goldnen Lowen 1½ - : - : - Die Sonnen-Kronen 1¼ - : - : - Die Delphin-Kronen 1 - 4 - : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Sonnen-Kronen 11/4 - = - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Delphin-Aronen 1 — 4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Schweizer-Kronen u. doppelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Raiferd-Gluthen 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die kleinen Kaiser-Gulden . = - 12½ - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alle Churfürsten-Goldg. und alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| valvirten Goldg., Luneburger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hamburger, alte Bremer, Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gische, Bischof Erich's, Vischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Friedrich's, und Stadt Coln's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| iche Glashauthen - 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Ilnbraad Gulban und Mithele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sche Goldgulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mus-Schilb 1 Glog. = 4 — Die Herzogs Philipps-Gulben 16 — : —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Herzogs Philipps-Gulden 16 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die alten Clever, Dortmunder, Munfter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Denabrud-, Deventer-, 3wollschen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Davids-Gulden 16 - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die zu Emmerich gemungten Cleveschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gulden, die Geldernschen Ryder, die Em=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ben = und Groningschen Gulben . 15 - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Gelbernsche Klemmer und Rymmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gensche Gulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Dehenter neuen und Compan Gulhan 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Rodolphus-Postulats-Gulden . 12 — = — Die Ropertus-Gulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Ropertus-Gulben 9 — 6 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Badensche Gulben 11 - 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Hornsche Gulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Arbergiche Gulben u. bergische Bornsault. 7 - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Groningschen Knapfofen . 5 - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Olivier Armiliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Silber + Minzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The state of the s |
| Die Joachims-Thaler und bergl 17 fl. 6 bt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die halben 8 — 9 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Die Libecks und Hamburgschen Marken . 11½ ß. = dt. (Die halben 5 ß. 9 dt., die viertel 2 ß. 10½ dt.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Mailander, sog. Schleper, u. a. dergs. bicke gute Penninge                                       |
|                                                                                                      |
| Die bicke Penninge: Monnicke genannt 31/2 - = -                                                      |
| Die Gelbernsche Schnaphanen 31/2 - = -                                                               |
| Alle andre Schnaphanen 3 — 3 —                                                                       |
| Die Schrickenberger 21/2 - = -                                                                       |
| Die Frankfurter Toruschen = -18 -                                                                    |
| Die Colnische Tornschen, Meter Blanken                                                               |
| und ganze Burstale = -17 -                                                                           |
| Die Rader - Albus, alte bergische Albus,                                                             |
| und Münstersche Albus Bischofs Johann                                                                |
| von Baiern                                                                                           |
| Die Junker Johanns Penninge u. Bischofs                                                              |
| Heinrichs mit dem stehenden Paulus = -71/, -                                                         |
| Die Bischofs heinrich mit dem sitzenden                                                              |
| Paulus und bergische Stuver genannt                                                                  |
| Butdreger                                                                                            |

Bemerk. In ic. Niesert's Beiträgen zu einem munsterssichen Urkundenbuch, Bd. I. Abth. 2. p. 542, ist einem Auszuge aus dem Originals Schatzungs Register vom Jahre 1534 ein Berzeichniß der Munzsorten und ihres Werthes beigefügt, in welchen diese Schatzung erhoben worden ist; welches zu Bergleichungen mit dem obigen und dem sub Nr. 17. d. S. beigebrachten Munz Tasrise Gelegenheit gibt.

16. Munfter ben 14. Februar 1533. (Y. g. Religionds Bergleich mit ber Stadt Munfter.)

Frang (Graf von Balbed), Bifchof zu Munfter und Donabrud, Abminifirator zu Minben, und ber Rath, Alterleute, Meisterleute und bie ganze Gemeinde ber Stadt Munster:

vereinigen sich, unter Vermittlung des Landgrafen Phisip von Hessen und mit Zustimmung des Dom-Probsten, Dechanten und ganzen Kapitels, so wie der Ritterschaft und Landschaft des Stiftes Münster, über folgende, die Beseitigung der seitherigen Religions-Streitigkeiten in der Stadt Münster bezweckende, Festsehungen.

- 1. Der Landesherr soll ohne Beeinträchtigung gestaten: daß in den Pfarrfirchen zu St. Lamberti, Ludgeri, Egidii, Martini, Servatii und Ueberwasser binnen Munsster, die reine evangelische christliche Religionslehre gesprediget und die Sakramente ausgetheilt, auch die dem Evangelium angemessene Geremonien eingeführt und die dahin beibehalten werdene daß von einem christlichen Conscilium deutscher Nation, oder von den gesammten Reichsssächen eine neue Glaubens und Religions. Dronung festsgeset worden ist; Alles in Gemäßheit des im Jahr 1532 zu Rurnberg verkündeten Reichs Abschiedes und Kriedens.
- 2. Die Bewohner der Stadt Münster sollen dagegen dem Kürst-Bischof, sein Dom-Kapitel und die übrigen geistlichen Stifter und Klöster, außer den 6 Pfarr = und Kirchspiels-Kirchen, bei ihrer Religionsübung, dis zu aus derweitiger Fügung Gottes, unwerkummert lassen; und sollen von den wechselseitigen Predigern und geistlich und weltlichen Vorständen keine die gegenseitige Religionsparthei verlästernde Schmäh = und andere Reden geführt werden.
- 3. Die Einwohner ber Stadt Münfter follen bem Fürstbischof als Landesherrn ben gebührenden Gehorsam in allen weltlichen Ungelegenheiten unweigerlich leisten, wogegen benfelben aller landesherrlicher Schutz und Schirm zu Theil werben foll.
- 4. Die dem Fürst-Bischof, dem Dom-Kapitel und anbern Geistlichen und Weltlichen in der Stadt Münster
  herkömmlich gebührenden Zinsen, Renten, Gülten und Pächte sollen denselben unweigerlich sortentrichtet, jedoch
  hiervon daszenige ausgenommen werden, was in den 6
  Pfarrfirchen zu Bruderschaften, Memorien und dergleichen
  gestiftet ist. Diese Stiftungen sollen der Stadt Münster
  zur Unterhaltung der Kirchendiener und Armen nehst den
  übrigen Pfarr= und Witthums-Gütern überwiesen, jedoch
  den frühern Pastoren der Pfarrfirchen (in Ermanglung
  eines anderweitigen Bertrages mit denselben) ihr Einfommen sebenstänglich belassen werden.
- 5. Die Vikarien und geistlichen Lehen, beren Berleishung nicht ber Stadt Münster, sondern andern in der Stadt und bem Stifte Münster, nicht aber im Auslande, befindlichen Patronen zustehet, sollen die Lettern, wie herskammlich, unbeeinträchtigt verleihen.

- 6. Die Stadt Munster ist befugt, ihre Prediger in den 6 Pfarrfirchen, ohne Ginspruch des Fürst-Bischofs, des Dom-Rapitels oder eines Undern, zu entlassen und durch andere zu ersetzen, jedoch mit jedesmaliger Beachetung des gegenwärtigen Bertrages.
- 7. Alle an den bischöflichen Consistorien und Gericheten wegen des Glaubens und wegen Religionssachen anshängige Prozesse, desgleichen die deskalls gegen munstersiche geistliche und weltliche (neue) Pfarrmitglieder vershängten Geldstrafen sind aufgehoben und für alle Zukunft kassirt.
- 8. Die aus gleichem Grunde vom Fürst-Bischof gegen die Stadt verhängte Sperrung der Landstraßen, so wie die gegen einzelne Bürger verwirklichte Beschlagnahme der Personen und Güter soll aufgehoben und resp. vers gütet, auch der freie Berkehr zwischen der Stadt und dem Lande hergestellt werden.
- 9. Die zwischen Anhangern ber gegenseitigen Religionds partheien sich erhebenden, Glaubends und Religiondsachen nicht betreffenden, wechselseitigen Rechts und ans bere Anspruche, sollen, wie herkommlich, an gewöhnlichen Orten entschieden, und diese Ausspruche obrigkeitlich geshandhabt werden.
- 10. Die aus der Stadt gewanderten Erbmanner, Burgermeister, Rathsmanner und Burger nehst ihren Angehöfigen sollen frei und ungehindert zurückfehren, und etwaige Ansprüche der Stadt oder einzelner Personen an dieselben nur rechtlich erhoben werden durfen.
- 11. Die vom Fürst-Bischof und ber Stadt gegenseitig gemachten Gefangenen sollen sofort entlassen und wieder in ben Besit ihrer, bei ber Berhaftung besessen Guter gesett, auch ihrer etwaigen Burgschafte und anderer Bersprechen entledigt werden; außerdem soll (mit einigen bezeichneten Ausnahmen) jede Parthei ihre, gelegentlich bes nun verglichenen Streites, aufgewendeten Kosten und erlittenen Schaben selbst tragen.
- 12. Unspruche ber Stadt Munfter und ihrer Ginwohner an bas Dom-Rapitel und die Geistlichkeit zu Munster,
  so wie gegen einzelne Glieber berselben, sollen vor bem Fürst-Bischof, in Zustand von 4 bezeichneten, von bem Dom-Rapitel gewählten, und von 4 ebenfalls benannten,
  von ber Stadt Munster gewählten Personen aus ber Rit-

terschaft und ben Städten, verhandelt, und in Ermanglung eines Bergleiches, rechtlich entschieden werden; auch die Personen des Dom-Kapitels und der Clerisen in ihrem Eigenthum zu Munster frei, ungehindert und undeeinträchtigt sein und bleiben. 2c. 2c.

Bemerk. Conf. Hobbelings Beschreibung bes ganzen Stiftes Munfter, Dortmund 1742, pag. 166, woselbst ber ganze Inhalt ber vorbezeichneten Urkunde abges bruckt ist.

17. Iburg ju Anfang bes Jahres 1534. (D. e. Mung.) Dronung.)

Frang, Bifchof gu Munfter ic.

Wy Frant von Gots Genaden Confirmerter tho Munfter und Offenbrugge, Administrator tho Minden.

## Gulben Minte.

| De golben Rinsch Gulben 18 f. (Sd                 | hilling)                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| De Rogen Robeln 3 golden Rinsch G                 | 1. 2 B.                       |
| De henricus Robeln 21/2 Goltguld. 1 Ort (= 23/4 G | soldg.)                       |
| De Lewen 11/2 gold. R. C                          | bulben.                       |
| Ducaten 1 0 man                                   | ± 4 A                         |
| Ungersche und Lubesche Gulben \ 2 Mar             |                               |
| Engelotten und Realen 2 Goltguld.                 | 21/2 8.                       |
| De Sunnen-Eronen 2                                | $\frac{2^{1/2}}{2}$ $\beta$ . |
|                                                   | 2                             |
| Scwiger. Eronen u. Dubbelbe Raiferegulben 19      | 9 —                           |
| De fleine Raisersgulben 12 f.                     | 8 bt.                         |
| Andreß-Gulden u. Wilhelmusschilde . 18 -          | 9                             |
| Alle Churfürsten golden Gulden                    |                               |
| Alle valverde                                     |                               |
| Rynsche Gulben                                    |                               |
| Luneborger, Samborger, Olbe Bremer,               | 18 ₽.                         |
| Stadt Collen, Bischop Eriche von Saffen,          |                               |
| Bischop Frederichs, und Olde Berge-               |                               |
| iche Golden Gulben                                | 1                             |

| Munstersche, Olde Elevesche, Dorpmundesche, Ossenbruggesche, Swollische, Deventersche, Olde Dennemarcksche und Hertoch Philips Gulben Gelresche River    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silvergelt.                                                                                                                                              |
| Sasseche Dickpenninge, Jochymbaler, Mans- feldersch und bergelicken up Goldgulden Werde geschlagen                                                       |
| De Halven dorvann                                                                                                                                        |
| Gelresche Snaphanen $3\frac{1}{2} - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3}$                                                                                       |
| Frankforder Tornschen 18 -                                                                                                                               |
| Colfche Tornschen, Meger Blanken, heile Knerstale                                                                                                        |
| Naber Albns, olbe Berger Alb., Munster<br>Alb. u. Russer Stuver                                                                                          |
| Junker Johans u. Bischop Johans Penninge, Bischop Senrichs mit dem staende Pauwel, Eroner Albus, 21/2 bt. Bonnesche u. Deventer Albus u. Braband. Stuver |
| Bergesche Stuver, Bischop Henrichs mit dem sitten Pauwel, olde Hordeschen und Dorptmundesche 7 bt. mit dem heilen Appel                                  |
| Bischop Henrichs Penninge mit dem Helmtecken,<br>Cleffiche Johanns Braspenning, dubbelde Cleff-<br>schie Swanen, Nusser Albus                            |
| De Halven baraff 3 bt.                                                                                                                                   |

Bischop Erichs van Sassen Munte (de 1521) van 3 fl., van 1 fl., 6 bt. und 3 bt. und Mutter (1½ bt.) by erer Weerbe to bliven.

Alle gulben und filveren Munthe hierinn nicht benandt fall verbodben fon.

Ollle Schuld) be vor Uitgand buffer Orbinantien gemaket, sal men in einem halven Jaird Frist na bem vorgenanten Sundach Laetare, nemptlich vor Michaelis nestkommend, mit gulden und silveren Paymente na gewerde, best up den Sundach gandbar und to begeven gewest, moge affleggen und betalen, dorna sich ein Ider, sind Schadens acht tho hebben, mach richten.

Item de Markt-Penthe vor duffer unfer Ordnung gemaket, fal men loffen mogen mit Paymente als dat in Tyden der Berschrivonge gegulden hefft.

Bemerk. Die hier benutzte, im 16ten Jahrhundert gesfertigte Abschrift der obigen Munzs Ordnung, war an den oben durchpunktirten Stellen vom Moder zerstöret, und war außer dieser alten Abschrift (die von alter Canzleihand mit der Ueberschrift "Munts-Ordnung Epi. Francisci de Anno 1534, darin der Ggl. taxirt ad 18 ß. m." versehen ist) kein Original oder Concept derselben im Königl. Provinzial surchive zu Munster aufzusinden.

Die in ber Berordnung enthaltene Bestimmung bes Sonntages Laetare, als Eintrittszeitpunkt ihrer Wirksfamkeit zeuget bafur, baß sie im Anfange bes Jahres 1534 erlassen worden sei.

Conf. auch ber sub Nr. 15 b. S. beigebrachten Mung-Tarif und bie Bemerkungen am Schluffe beffelben.

Die Erfolglosigkeit ber in obiger Mung Drbnung beabsichtigten Zuruckführung bes Golbgulbens auf 18 Schill. Munsterisch ergibt sich aus ben 1535 und 1536 und weiter erlassenen hier nachfolgenden Berordnungen, womit die ad Nr. 10 b. S. beigebrachte Nachweise zu vergleichen ist.

18. Ohne ErlaßeOrt, am Gunstedage (Mittwoch) nach Palmarum (1. April) 1534. (D. e. MungeOrdnung.)

Frang, Bifchof gu Manfter.

Conf. Kindlinger's munstersche Beiträge, Bb. I. p. 289, woselbst ber ganze Inhalt abgedruckt und zu entnehmen ist, daß die Bezeichnungen: "Penninge" und "Deut" (resp. Deniers) gleichbedeutend sind. — Conf. auch alte Handschriften im Provinzial-Archive zu Münster.

19. Alen am Avende Martini Episc. (10. Nov.) 1534. (Y. g. Schatzung.)

(Frang, Bifchof gu Munfter ic.)

Up huben Dato hierunden geschrieven, heft der hochwerdiger Furst, unser gnediger Herr, Constrmerter tho
Munster und Osenbrugk, Administrator tho Minden, myt
siner F. G. munsterschen Domcapittel, Edelman, Ridderschop und kandtschop, die groite merkliche und beschwerliche Uncosten und Underholdunge der Kriegs
Nottrust und Blockhuser vor Münster grundtlich erwegen, beraitslagt und endlich verdragen und entslotten, einer staetsicher ansehnlicher kandtstuer intosettende, darmede die Knechte, und ander noedige Stucke
tho den Blockhusern, best to ferner Huse und Bistande, so men up der künstigen Dachsart und Bisstande, so men up der künstigen Dachsart und Bisstande, so men up der künstigen Dachsart und Bisstande, schwester und Stenden, der averrinschen, westphelisschen und sassischen und kernden, der averrinschen, westphelisschen und sassischen und kernden Kreit verden, und derhalven sodann
kandtstuer um nabeschreven Ordnung gestalt togelaten und
bewilligt, — Remblich sall van einem ideren plogigen
Erve II goltzlo. durch Man und Frouwen, oder durch
den Levendigen der twyer, gegeven werden.

Item. Ban bem halben Erve und Hovener I goltgl. Item. Bam einem Rotter, die Perbe holt 1/2 goltgl. Item. Die Rotter sunder Perbe glid ben gemeinen

Man I Schnaphan.

Item. Beder, Bruwer, Hoder, Kremer buten ben Steben, van einem joeren vermogenden II goltgl. Ban ben unvermogenden, na Erfenntniffe ber Amptlude ibere Orts und Bigeordenden ber Landtschop, I goltgl.

Item. Alle andere gemeine Bolf buten und binnen ben Steden baven 12 Jaer olt, \*) I Scnaphan, doch dat de Amtluide up einen Schrickenberger to mindern hebben, und dar inne getruwelich fortfaren.

Item. Bynnen ben Steben die Suissittenben, Bermosgenben I goltgl. Dergleichen die Bermogenben uithges brungen Borger uth Munfter I goltgl.

Item. Dat gemenne Dienstvolck jber I Scnaphan.

Item. Die vermögende Pastors II goltgl., die unversmögenden I goltgl. Bicary die vermoglich I goltgl., die geringen ½ goltgl. Ein ider eres Gesindes I Scnaphan.

Doch follen die Collegia und Cloifter in dußer Stupr, in Betrachtunge erer vorgebaner Gelthulpe unverpflichetet fyn.

Item. Ban ben woesten Erven, so binnen XXX Jaren ledich gelacht, sollen gelick ben plogigen Erven, wie vorgemelt gegeven werden.

Item. Ider Bouwemester und Boerlinge-Anecht I goltgl.

Und fall buffe vorgeordenthe Geldtstupr van einem iberen . uv nafolgende Thermins bem Ambtmann, barunder ein Iber gesetten, und van Olders gewontlich ingebracht und overantwort, und wo in gemeinen gandtschattungen berbracht, gehandelt, och by ber Upschrivongen ber Regis fter, beneffen ben Umptluiden van ber Landtidiop etliche uit ben Stenden togegeven werben; Damit folch Stupr geschicklich, mit Blieth und getruwelich upgebort, und portan in buffes Landes Roeten und hoigen Roitturfft vorgestredt werbe, boch bekenntlichen Armen und unver-moglichen na eine iberen Gestalt hierinne to verschonen, Und ift barbeneffen burch bie Landtschop vor billig angefeben und afgerebt, bat alle Raftant by ben geiftlich und weltlichen Stenden van vurverwilligten gandts fturen, furberlich und erftes Dage erlagt, und overants wort, od die hundert goltgl., fo von etlichen bes Abels noch unupgebracht, bynnen acht Dagen burch bie Bermogenden bargestreckt, aver mit ben unvermogenden burch .

<sup>\*)</sup> Conf bie Besteuerung ber Communitanten im Jahr 1498, ad Rr. 9 b. G.

unses gnedigen Herrn Metigung gebruickt werde. Und so jemant hierin ungehorsam befunden, denselven mit geduerslichen Wegen to Gehorsam to brengen, Datselve wie vurgemelt allenthalven durch hoichgervirten unsen, G. H. und spuer F. G. Landtschop, in Betrachtung der merklichen hochwichtigen Geferlicheit und Noit, eindrechtig und vruntslich verwilliget, und dem genßlich nahe to komen, angenommen. Und to Orkunde und geliker Beholtniße synt dusser Avescheide veer eine Inholts in schriften gestalt, und iderm van den Stenden, derselven darnae to seven ein gehandtreicket. Und gegeven dynnen der Stat Alen, im Jar unseres Heren Dusentwishundert veer und dertig am Avende Martiny Episcopy.

Bemerk. Aus einem von bemselben Lanbesherrn d. d. Wolbecke am Dage Agnetis (21. Jan.) 1535, an ben Amtmann zu Ludinghausen gerichteten Steuer-Erhebungs-Befehl ergibt sich, baß auf einem zu Telgte gehaltenen allgemeinen Landtage eine neue Landessteuer (nach welchen Repartitions-Grundsaten, ist nicht ausgedrückt) behufs sechsmonatlicher Unterhaltung der vom Landesherrn geworbenen 300 Reiter ("der III c. Perde seß, "Maent land to gebruecken") bewilligt worden ist.

Conf. Riefert's munftersche Urfunden = Sammlung 8.

28b. I. p. 69 und 99.

20. Ohne Erlaß-Ort und Datum (wahrscheinlich im Fesbruar) 1535. (C. b. Deffentliche Sicherheit.)

Frang, Bifchof gu Munfter ic.

Im Einverständnisse mit den stiftischen Landständen, werden aussührliche, mit dem Erzbischof Hermann zu Ebln zc. und dem Herzog Johann zu Eleve, Julich und Berg zc. gemeinschaftlich vereindarte Straf= und andere polizeiliche Bestimmungen, gegen Wiedertäufer und andere Sektirer und Religions-Neuerer, gegen Aufrührer, Mors der und Kriedebrecher, gegen Verbreiter und Berfertiger wiedertäuferischer, aufrührischer und andere Schmähsichten, gegen fremde unbekannte Einwandrer, Krämer und Bagabunden, gegen in und ausländische Bettler und Müßiggänger, zur allgemeinen Beachtung und Hade habung verkündiget; und u. A. bestimmt, daß die Bersbindung mit den die Stadt Münster bestigenden Wieders

taufern und jebe Unterftutung ober Beforberung ihres Unwesens, mit ben in bem Reichsabschiebe de 1530 bestimmten Lebens =, Leibes = und Guter-Confistatione-Strafen belegt werben follen.

Bemerk. Die Andeutung ber haupttendenz bes obigen Ebiftes hat genugend geschienen, ba fein spezieller Inhalt eine Wiederholung berjenigen Bestimmungen ift, welche ber Bergog Johann ju Cleve, Julich, Berg ic. als Resultat einer Bereinbarung mit bem Erzbischof Bermann ju Coln ic., bereits in gleicher Begiehung, gu Cleve am 12. December 1534 promulgirte, und welde in ber Provinzial-Gefet-Sammlung fur Cleve und Mark Thi. I. pag. 66 ff. ausführlich abgebruckt find.

21. Dhne Erlag-Drt, am Donnerstage nach bem Sonntag Oculi (4. Marx) 1535. (D. e. Mung-Tarif.)

Frang, Bifchof zu Munfter ic.

31 ß. (Schilling.) Stem be Golt Gulben to 31 -

- Joachimbaler to alle ander filveren und gulden Mun= te und Pagiment, barna wo bit

gange Jaer gegulben, to begeven.

22 bt. (Deut.) ein Bate

- be Silbengemer Marienfroffen 15 -

41/2 bt. - ein Gottinger

ein Raber Penninck off Lubesch genannt 11/2 bt.

22. Ohne Erlag-Ort, am Tage Remigii (1. Det.) 1535. (C. b. Schatzung und Mungwerth.)

Frang, Bifchof gu Munfter.

Radem am jungpftgeholden Lantdage up dem Laer-broid unse genedige Furft und her van Munfter, giner F. G. Lantschap be grote, merdliche und undrechliche Beschwerunge, Schult und Berpandingen, darin gine F. G. und finer F. G. Lantschap burch be Munftersche wederdopefche Uproir und Rriegeshandelong gefort, voergegeven, und erwegen: wo besulven Schulde und Verpandungen mit der Tith nicht weder affgeloft, bat alsbann bat Stifft Munster in ewigen, gruntlichen Affal und Splitteronge komen mochte; Derhalven heft zine F. G. mith den vullmachtigen Verordenten der Munsterschen Lautschap to Horstmar, zusem Unrait to befegenen, nafolgende Lautsture und Schattonge eindrechtich geordent und eingefath im Jar Morrry, am Dage Remigii.

Bor erst sollen alle Renthner und Ersmans, beibe, Geistlichen be wertlige Guber hebben und wertligen Stansbes, bymnen und buten ben Steben, ein jeder den Teinsben Penninck ziner Renthe unde Upfumpste van einem Jar geven und erlegen, dat ze oech voer den verordenten Innemeren by eren waren Truwen und Worden beholsben sullen.

Item: alle ander uthlendesche Geistlich und Wertlich be im Stift Munster Erve und Guder hebben, sollen ben berden Penninck eres Inkommens ein Jar, van zulcken Guderen geven.

Item: alle oppenbaer Wyn und frombbes Beres Schensten und Tappen binnen und buten den Steden des Stifft Munster, sollen der Jax land nestvolgende, daven olden, gewontligen Arysen, van Tein Duarten eine tho Aryse geven; und na eres Amptmans eder Overicheit, daruns der und vele geven, und yulden gefallen Arisen ider verdel Jard eren Amptmann off Rentmester up eren Sidt mith genoichsamer Nawisonge, to des Lants Behoiss leveren und verkosst, sall oed van idern Brouwte de teynde Quarte gegeven werden, uitbescheiden wath van einem Justigen to syn selvest Noittroft in zinen eigenen Huse verbruset.

Item: ein iglich ber besten Hove im Stift Munster sall geven: . . . . . . 40 Goltgulden. Item: be negest ben Besten vermoegelich . 20 Gulden.

Item: be Kotter de eigen kant und Perde hebben 1 — Item: Kotter de up der Marcke sitten . 1/2 —

Stem: be Schultenhove, Erve und Kotter up bem Braem, in bem Emslade und ben

Orts Lants follen na eins iberen Bers mogenheit gefat werben.

Item: ein jber Dageloener und Arbeitsman 1 Snaphain.
Denstmegebe . . . 1 Dubbel Bremer.
Gemeine Denstinechte . . 1 Hornsgulden.
Foerlinges ober Haverknechte . 1½ Goltgulden.

Item: alle Boertoeper binnen gante gefetten 5 Gulben.

Item: alle ander Burger, Mans u. Frouwenspersonen und gemein Bolk twelff Jar und darboven olt . . 1 Scrickenberger.

Item: ein jber Rremer . . . 1 Gulben.

Item: de Erve so under bertich Jaren woest gelegen, glich ben andern Erven na erer Gelegenheit anges flagen unde barvan gegeven werden.

Stem: be Broberschaften und Ralanth follen er Tynfe, Renthe und Upfumpfte eines Jars geven.

Item: be Rerken sollen be helft erer Tynge und Renthe geven ein Jar.

Item: bat uth buffer Scattunge nemant zine Byfengeherlicheit und Gerichte uthtehen fall.

Und sall busse Scattinge up nestsommenden Andree durch ein Idern in Vermidong synd Scadens gewißlich den Amptluden und Renthmesteren overantwort und van denselven unß G. H. und der Lantscap Verordenthen mith den Registeren oeverlevert werden.

In buffer Betalinge fall be golden Gulben to 32 und be Jodymbaler vor 31 f. begeven und gebort werben, aver ander fylveren Payment in sinem Stanbe bliven.

Bemerk. Conf. die Schap-Ausschreibungen vom Jahr 1538, 1541 und 1551 (Nr. 26, Nr. 31 und Nr. 35 d. S.)

# 23. Ohne Erlaß-Ort, am Tage Johannis Enthauptung (29. August) 1536. (D. e. Mung-Tarif.)

#### Frang, Bifchof gu Munfter ic.

Im Jair unses heren Vifftein hundert Seff und Derstich am Dage Decollationis Johannis.

Folget hyr na wo men sid mit Innemen unde Uthgeven der gulden und silveren Munthe holden und richten sall, bis to anderer Ordenunge.

| Item | ein | Goltgulden .        |       |         |      | 33    | ß.     |
|------|-----|---------------------|-------|---------|------|-------|--------|
| -    | -   | Philippus Gulben    |       |         | ٠    | 28    | _      |
|      | -   | Embder Gulben       |       |         |      | 27    | -      |
| _    | _   | Gelbers Riber .     |       |         |      | 27    | _      |
| -    | _   | Deventer Glb. nne   | und   | alt     |      | 26    | -      |
| 195  |     | Clemmer und Nymn    | neger | Gib.    |      | 25    |        |
| -    |     | halff Raisers Glb.  |       |         |      | 221/  | ,      |
| -    | -   | Horns Gld.          |       |         |      | 231/  |        |
| -    | -   | Beraidi Horns Gld.  |       | ٠       |      | 13    |        |
|      | _   | Anaptote            |       |         |      | 10    | -      |
|      |     | Joachimbaler und ei | n Ro  | iber 2  | 116. |       |        |
|      |     | daerup vor .        |       |         |      | 1 30  | logib. |
| -    |     | Menlaens Penninge   | be au | ibefnei | oben | 10 €. | U      |
| _    |     | Friesch Dert .      |       |         |      | 7 —   | 6 bt.  |
|      |     | Gelberich Snaphaen  |       |         |      | 6 -   | 3 —    |
|      |     | Deventer, Nymmege   |       | amver   |      |       |        |
|      |     | Snaphaen            |       |         |      | -6 -  | , _    |
|      |     | Schrickenberger     |       |         |      | 4 —   | 6 -    |
|      |     | Tornsch             |       |         |      | 3 —   | , -    |
|      |     | Rader Albus .       |       |         |      | 13    | 1/2 -  |
|      |     |                     | -     | -       | -    |       |        |

24. Ohne Erlaß Drt, am Montag nach Pauli Bekehr. (29, Jan.) 1537. (Y. g. Berfaffung b. Stadt Munfter.)

#### Frang, Bifchof gu Munfter ic.

Urfunde über die, zur fünftigen Berhütung von Auferuhr und Ungehorsam, so wie zur Erhaltung der Ordenung und des Friedens in der Stadt Münster und der Wohlfahrt des Landes, mit Zustimmung des Domkapistels und mit Beirath der Landstände, am Sountag Missericord. Dom. 1536 gescheheuen Festsetzungen über die

Errichtung eines Blockhaufes in ber Stadt Munfter und über ber Letztern Ordnung, Berwaltung und Polizei, wodurch im Wefentlichen Folgendes bestimmt wird.

- 1. Es foll ein Nath von 24 Personen, zur Salfte aus den "Ersmanns" (Patriziern) und zur andern Salfte aus angesessenn Burgern der Stadt Münster, und aus dieser Gesammtheit zwei Burgermeister, für dieses erstemal vom Landesherrn, mit Zustimmung des Domkapitels und der Nitterschaft, angeordnet werden.
- 2. Bei funftigen Erledigungen der Burgermeisterstellen sollen diese, mittelst einer, in Beisein und mit Zustimmung des landesherrlichen Stattholters vorzunehmenden Wahl des Rathes ersetzt werden, vorbehaltlich der landesherrslichen Bestätigung der Neugewählten.
- 3. Die 24 Burgermeister und Rathsglieber sind auf Lebensbauer angeordnet, und sollen begründete Dienstentsfetzungen derfelben, so wie deren Ersetzung durch Unsbre, gemeinsam durch Statthalter, Burgermeister und Rath, unter landesherrlicher Zulassung und Bestätigung, bewirft werden.
- 4. Daffelbe foll auch bei ben burch Tod, Krankheit ober sonstige Ursachen eintretenden Bakanzen im Rathe stattstuden.
- 5. Burgermeister und Rath (ber Magistrat) foll bei ben zwischen ben Burgern entstehenden Streitigkeiten, die Partheien zum Suhne-Versuch vorladen, bei des Lettern Fruchtlosigkeit aber, die Streitenden vor ihren gehörigen Richter verweisen.
- 6. Der Landesherr foll seine weltlichen Gerichte in ber Stadt, mit Nichtern und zwei Beisitzern aus dem Stadtsrathe gehörig besetzen und benfelben eine zureichende Gerichts Dronung ertheilen.
- 7. Diejenigen Burger, welche fich ber Wiedertäuferei enthalten haben, follen in ihr Eigenthum unbeeinträchtigt wieder eingefest und babei erhalten werden.
- 8. Die Salfte ber stadtischen Ginkunfte foll (NB. aus landesherrlicher Milbe) ber Stadt gur Tilgung ihrer Schulden und Bestreitung ihrer Bedurfniffe sernerhin überslaffen werden, ausschließlich jedoch des davon zu bestimmenden Beitrages zu ben frühern Bautosten und zur Unsterhaltung des Blockhauses.

- 9. Die herfommlichen Gerechtsame und die Jurieditstion ber Archibiakonen in der Stadt sollen nicht beeinsträchtigt werben.
- 10. Die stabtischen Beamten sollen vom fürstlichen Statthalter und Magistrate gemeinsam ernannt, entlassen und ersetzt, in landesherrliche und des Nathes Pflicht genommen werden, und geloben: daß sie, bei Erledigunsgen des bischöflichen Stuhles die zu dessen Wiederbessehung, dem Domkapitel und der Nitterschaft Gehorsam leisten wollen. Dieselben sollen dem Statthalter, Bürzgermeister und Rath für ihre Amtöführung verantwortzlich sein.
- 11. Die städtischen Verwaltungs und Polizei = Ord nungen sollen vom Statthalter und Magistrate festgesetzt und gehandhabt werden.
- 12. Die zu Aufruhr, Unordnungen und Migbrauchen geführt habenden städtischen großen Gilben, so wie die heimlichen und öffentlichen Zusammenfunfte und Gesellschaften der Burger sollen für immer abgeschafft und, bei höchster Strafe an Leib und Gut, verboten bleiben.
- 13. Die, behufs des Wachtbienstes und anderer Burgerleistungen, früherhin bestandene Eintheilung der Stadt
  in sechs Laischaften soll beibehalten bleiben und sollen diese die vom Statthalter und Magistrate festzusethende Ordnung und deren Befehle genau befolgen.
- 14. Es soll ein stadtischer, dem Landesherrn verpflicheteter "Gewaltmeister" angeordnet werden, welcher mit sechs dem Fürsten und Magistrate vereideten Rottmeistern die Nachtwache bestellen, und die innere und außere Sischerheit der Stadt und ihrer Bewohner jederzeit handhaben soll; derselbe ist zur Ausbietung der Laischaften in eintretenden Nothfällen, so wie zur Verhaftung der Bersbrecher ermächtigt und jeder zu sofortiger Folgeleistung verwflichtet.
- 15. Die Anführer und Vorgänger ber Wiedertäuser und Aufrührer, welche früher in der Stadt sich befunden, sollen in dieselbe mit landesherrlichem Geleite nicht wieser aufgenommen, und die mit demselben sich etwa in der Stadt Befindenden sollen, unter Auffündigung des Geleites, darans verwiesen werden, die ihre Unschuld aber hinlänglich Erweisenden darin erhalten bleiben.

- 16. Des Domfapitels Gerechtfame und Gebrauch feisnes Gogerichtes in und außer ber Stadt foll vom Lansbesherrn und beffen Statthalter nicht beeintrachtigt werben.
- 17. Die gur Nothdurft ber Mitglieder bes Domfapistels bienenden Consumptibilien u. a. Gegenstände sollen in die Stadt frei eins und ausgeführt werden.
- 18. Die andern Collegien, Stifter und Geiftliche folsten bei ihren alten Privilegien und Gerechtsamen erhalten bleiben; auch die Ablichen, bei Hochzeiten oder bei geistlichen Einkleibungen ihrer Kinder in der Stadt, von dem dazu eingeführt werdenden Wein und Bier die Accisesfreiheit genießen.
- . 19. Die Einkunfte, Guter und Renten ber Hospitaler und Armenhauser; beren Erhaltung, Berwendung und sonstige Berwaltung sollen vom Statthalter, dem Magistrate und dem landesherrlichen Rentmeister in der Stadt Münfter beaufsichtigt und die Berwalter dieser Anstalten zu jährlicher, Rechnungs-Ablage angehalten werden.
- 20. Die Burgermeister, Rathöglieder und Burger ber Stadt sollen in ihren Siden sich fernerhin verpflichten, bei eintretendem Tode eines zeitlichen kandesfürsten, bis zur Wiedererwählung und Bestätigung eines Nachfolgers, nur dem Domkapitel und den Verordneten der Rittersschaft Gehorsam leisten zu wollen.
- 21. Die Schluffel von allen Stadtthoren muffen jeden Abend, zur verordneten Zeit, dem landesherrlichen Stattshalter von den Pfortnern überbracht werden.

Funf gleichlautenbe, vom Landesherrn, bem Domfapitel, den (benannten) Mitgliedern der Ritterschaft, den
Städten und der Landschaft besiegelte Aussertigungen dieser Urfunde sind den beiden Zuerstgenannten, dem Grafen zu Bentheim und Steinfurt (als Primas des Abels),
dem Erbmarschall (als Borstand der Ritterschaft) und
bem Magistrate zu Munster vereinzelnt überwiesen worden.

Bemerk. Durch einen am 5. Aug. 1541, ohne Zuziehung des Domkapitels und der Ritterschaft, zwischen dem Landesherrn und der Stadt Münster geschlossenen (sogenannten Restitutions=) Bertrag ist Letterer die Wiederbesetzung erledigter Magistratöstellen nach eigener Wahl, vorbehaltlich des bischöflichen Bestätigungsrech= tes; die magistratische Abnahme der Jahresrechnungen ber ftabtischen Beamten an einem bestimmten Tage, unter Beiwohnung eines fürstlichen Abgeordneten; Die magiftratische Befugniß zur Verhaftung und Verfolgung ber Berbrecher und anderer Keinde ber Stadt und bie nur burch Urtheil und Recht statthafte Dienstentsetzung ber Magistrate-Blieder, landesherrlich zugestanden, fo= bann die Stadt Munfter auch verpflichtet worden : Die Reinde bes Landes und des Fürsten verfolgen zu hels fen resp. auszuliefern; bie Entscheidung von Streitig= feiten zwischen ihr und bem Domfapitel ober anbern geiftlichen und weltlichen Stanbespersonen beim Panbesherrn zu suchen; bie von Letzterm aber aus Irrthum ober fonft unbillig Bedrangten vermittelnb vertreten gu mogen. Außerbem ift ber Stadt bie eigene Aufbewahrung ihres Geschütes und Rriegsbedarfs, mit Borbes halt landesherrlicher Inspettion beffelben und unter bem Beding feiner Bereithaltung jum Dienfte bes Kurften im Falle ber Roth, jugestanden; bie Erhaltung ber bischöflichen u. a. Freiheiten, auf bem Bispinghofe und fonft, festgesetst und endlich auch bestimmt worden, baß in Religionssachen bis dahin feine Reuerung vorges nommen werben folle, daß von Seiten bes Reiches und bes Landesherrn andre Borkehrung getroffen merben murbe.

Bei ber mangelnden Einwilligung ber übrigen stiftisfichen Stände hat der Landesherr die kaiferliche Bestästigung des Restitutions-Rezesses nachgesucht und ist diesselbe auch am 8. Mai 1544 erfolgt.

Die burch diesen Lettern beibehaltene Abschaffung bes städtischen (selbstständigern) Gildewesens erzeugte Mißhelligkeiten zwischen den Zünsten und dem Magistrate,
welche, im Bereine mit andern ungünstigen Berwicklungen des Landesherrn in obwaltende Kriegsbedrängnisse, denselben veranlaßten, mittelst Urkunde d. d.
Bevergern am Mittwochen nach Exaudi (17. Mai)
1553, die Stadt Münster und deren Gilden nicht nur
in alle ihre vor der wiedertäuserischen Empörung herkömmlich besessen Rechte und Freiheiten wiedereinzussehen, sondern auch alle diesenigen Polizeis u. a. durgerliche Ordnungen zum Boraus landesherrlich zu bestätigen, welche zwischen dem Magistrate und den Borstehern der Gilden (Ampter und Gemeinheit) vereinbart werden würden.

(Conf. in Beziehung auf die oben aufgeführten und angezeigten Urkunden; Kindlinger's munstersche Beiträsge Bb. I. p. 294; Niesert's munst. Urkunden Sammslung Bb. I. p. 245, 313, 314 und 350; und Erhard's Geschichte Munsters S. 365, 367 und 378; sodann auch die Anmerkung zur Rubrit der munsterschen PolizzeisOrdnung, ad Nr. 36 d. S. und jene zu der 1681 geschehenen Weiederherstellung der freien Magistrates Wahl, sub Nr. 180 d. S.)

25. Jburg, am Tage Scholasticae Virg. (10. Febr.) 1538. (Y. g. Wiedertaufer.)

Frang, Bifchof gu Munfter ic.

Bei ber burch Beständniffe verhafteter Wiebertaufer erlangten Gewißheit, daß dieselben ihre verdammungemurbigen Lehren und Sandlungen im In = und Auslande fortwährend, "myt heimligen Moerben, Mortbrande, "Rerdenbreden und anderer Deverien" je langer je mehr fortsetten und bem gemeinen Mann bergleichen Sandlungsweise aus heiliger Schrift zu rechtfertigen fich bemuben, auch Lofungsworte und außere Erfennungszeichen an ben Rleidern gebrauchen und tragen; resp. Die gegenseitige Begrugung, ale: "Got Fredde fen mit jum, - und mit "bynem Beifte", anwenden; — fo werden fammtliche Beamten angewiesen, ihre eigenhorige Leute und Untergebenen vor bergleichen verführerischen Sandlungen ber Wiedertaufer zu marnen, und fich felbst mohlgeruftet und einheimisch zu halten, um im Kall ber Roth und auf weiteres landesherrliches Befinnen gegen bergleichen heimliche Unschläge und baraus folgende Gewalthandlungen ber Settirer ben erforderlichen Wiberstand leiften gu helfen. - (Conf. Diefert's munft. Urfunden = Sammlung 3b. I. p. 270.)

26. Rheine am Dienstag nach Exaudi (4. Juni) 1538. (C. b. Schatzung.)

Frang, Bifchof gu Munfter ic.

Wy (Titel) boen fundt und laten wetten allen und itligen unfere Munfter'ichen Stifft wertlichen Underfaten,

bat wy in Webberstandt dusser viantlicher Handelunge daermedde de Gebroder Graven to Oldenborch und, unse Stifft Munster unde dessulven Undersaten, unverfolget und wo geborlich unverwaert, wedder des hilligen Nychs Lantfredden, unverseheutlich und geferlich, sunder Redden und Recht, moetwillig overfallen und befrigenn, uns mit unser gemeiner Lantschap, nu tho Rene, ener ylender Koithhulpe und Schattunge entslotten und ingewilligaet, nemotlich:

Dat ein iber Ampthoff unde ander Hove demselven gelich und vermogende, sollen geven 4 Goltgulden off ere Gewerde an lichter Munte, wo de nu wedderumb in duffer Beswerunge geordent.

Stem, be besten Erme, negest ben vorgemel-

ten howen . . . . 3 Gulben.

Item, be na benfelven vermogende finth 2 -

Item, be gemeinen geringen Erve

Item, be gemeinen Mangs und FrouwedsPersonen bins nen und buten ben Steden, Bleden und Wygs bolben, baven 12 Jair olt, ider Person 1 Schrischenborger off de Gewerde.

Item, Rinder und Perfonen in Hueslude Suferen, be gun Loen verbenen, follen van bem Schrickenbor-

ger frug und schatloes fyn.

Dewile off in duffer viantliger Overfarunge, de Geistligenn so wall als Wertlichen geschattet, gefangen, verjaget und verdorven, gyne Kerden noch Goghuser geschoent, werdt men der Geistlicheit in Behoiff des gemeinen Besten, off ein drechlige Stuer uppleggen to geven.

Und sall busse Schattunge in bree Wecken na busser Afflundinge neistvolgende, van einem Ideren sinem Umptsmann off Bevelhebber, baerunder he gesetten, werden overlevert by Vermydunge der scharper Stracff.

De Amptluede und Bevelhebber ibers Ort, follen an Stundt be Register buffer Taxerung ferdigen in Bysyn ber Pastoren und Kerckgeswaren, und twe Register stellen, ein dem Penninckmester alsobolde to oversantweren, dat ander by sick to gelicker Reckenschap to beholden, und na Anwisunge der beiden Register dat Gelt to leveren.

Stem alle Broderschaften, Rerten, Upfumpften, Rale.... follen od ben halven Deil eine Jaire eres Intomens und Renthen to buffer nobiger gemeiner Gaden geven und bybrengen , by eren Giben.

Geteickent tho Rene am Dinredage na Eraubi anno 1538.

## 27. (NB. Der Abbrud mar an vielen Stellen befett.) (C. b. Mungen.)

(Krang, Bifchof gu Munfter ic.)

Datum Rhene Dinrdages na dem Sundage Eraubi A.D. roerrviii. (4. Juni 1538.)

Orbinantie ber gulben Munte. 3 Mart licht Belte. De Goltgulden De Rosen=Robbell . 3 Bulb. 1 Schridenberger. 21/2 Goldgib. 8 Schilling. - hinricus=Robbell - Dubbel Spaniesche Ducaten 21/2 - Flemische Robbel 21/2 Gulben. 2 Goltglb. 5 B. Ein Engellotte Ein Arborich Gulben . 14 -Gin Berge hornegulben 14 -

Ein Knapfofe . . . . 11 — Dit vorgeschreven Golt sall Gewecht holben.

#### Orbinantie ber filveren Munthe.

|                         | 1       |              | ,            |
|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| Ein Jochimbaler         |         | 3 Mark       | licht Gelbt. |
| De halven               |         | 18 ß.        |              |
| De Drt off Berbenbeil . |         | 9 <b>B</b> . |              |
| Gin Meilans Pennind .   |         | 11 8.        |              |
| Ein Gelrifch Gnaphaen . |         | 7 8.         |              |
| Arbersche, Nymwegesche, | Camper, |              |              |
| Deventer Snaphanen .    |         | 61/2 B.      |              |
| Schrickenberger         |         | 5 B.         |              |
|                         |         |              |              |

Alle ander gulden und filveren Munte hirinn undes nannt und frembo, sall hirmett verbodden unganchar syn und nicht ingelaten werden.

Bemerk. In bem hier benutten alten Driginal-Abbruck waren die Werthsche vieler andern weiter darin aufgeführten Gelbsorten burch Zerstörung des Papiers nicht mehr erkennbar, und mußte beren Enumeration deshalb hier unterlassen werden.

#### 28. Reuß ben 3. Juli 1538. (C. b. Deffentl. Sicherheit.)

#### Frang, Bifchof gu Munfter ic.

Bur bessern Handhabung des vielfach gestörten Land-Friedens wird, in Gemäßheit einer mit dem Erzbischof zu Goln und mit dem Herzog zu Eleve, Julich, Berg zc. getrossenen Bereinbarung, verordnet: daß den herrenlosen entlassenen Kriegessnechten, den Mordbrennern, Wiedertäusern, Straßenschindern, Aufrührern, starken Bettlern, Zigennern oder Tartaren, nirgendwo im Stifte Aufenthalt, Sammelpläge oder Durchzüge gestattet werden sollen; daß Uederfälle dergleichen Gesindels mit den durch Glockenschlag zu versammelnden Unterthanen gewaltsam abgewehret, und daß die mittelst regelmäßiger Streiszüge ertappt werdenden derartigen Berdrecher dem, die Streisrotten begleitenden Scharfrichter zur sosortigen Strafverwirklichung überwiesen werden sollen.

Das gegenwartige Mandat soll offentlich angeschlagen, von den Kanzeln abgelesen und bei allen Gerichten verstündiget werden.

29. Ohne Erlaß-Ort, am Samstage nach Luciae Virg. (14. Dec.) 1538. (D. b. Munz-Tarif.)

Frang, Bifchof gu Munfter ic.

By Franciscus van Gog Gnaden Confirmerter to Munfter ic.

Ordinantie ber gulben und filveren Munte binnen Munsfter, am Saterdage na Lucie in anno XV° achtundbertich upgericht und uthgegangen.

| De 6 | oolt | Gulden .         |        |        |       | 20    | i. (Schilling) |  |
|------|------|------------------|--------|--------|-------|-------|----------------|--|
| Item | de   | Jodimbaler       |        |        |       | 191/2 | ₿.             |  |
| -    |      | Sunnen Eronen    |        |        |       | 26    | -              |  |
|      | _    | Schwigerfrone,   | Dubbe  | el Rei | Bers= |       |                |  |
|      |      | gulden, And      | reißgi | ulben  | und   |       |                |  |
|      |      | Wilhelmusschi    | lot    |        |       | 21    | -              |  |
| -    |      | half Reißersgull | den    |        |       | 14    |                |  |
| -    | -    | Philipsgulden    |        |        |       | 17    | -              |  |

| Item be olde Deventersche Gulben, Dennemardesche Gulben, olde Zwolsche Gulben, olde Dorpsmundische Gulben, olde Münstersche Bischop Hirde (Heinrichs) Gulben, olde Offenbrugs                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gesche Bischop Cords (Courads) Gulden<br>und olde Elevesche Gulden 18 f.<br>— alle Churfursten Goltgulden, alle valverde overs                                                                           |
| lenbische rinsche Goltgulben, Lunenburger Gulben, Stady Collen gold. Gulden, Bisschop Hriefe, olde Bremer Goltgulben, Bis                                                                                |
| schop Ericks gold. Gulden, Bischop Ericks<br>van Offenbrugge gold. Gulden, Bischop<br>Fredericks gold. Gulden, Bischop Franzes<br>gold. Gulden, Hamborger golden Gulden<br>und Bergesche Goltgulden 20 — |
| und Bergesche Goltgulden 20 — — be Davidh Gulden, Clevesche Gulden up 2 Horns Gulden, Greve Ennen und Ezandh olde Gulden, olde Groninger Gulden und                                                      |
| olbe Gulben, olbe Groninger Gulben und<br>Gelbersche gulben Ryber 16—<br>— nye Deventers, Groningers und Campers                                                                                         |
| Gulben                                                                                                                                                                                                   |
| Sovede $\cdot \cdot \cdot$                                                                               |
| — Greete Horns Gulben 8 — — Bergesche = und Clevesche = Horns Gulben                                                                                                                                     |
| und Arbersche Gulben                                                                                                                                                                                     |
| Silveren Munthe.                                                                                                                                                                                         |
| Jochimbaler (de Halven und Beirdendeill na advenanth) 19½ ß. = bt.                                                                                                                                       |
| Milanische Penninge genannt Sleper . 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                               |
| Ander Arbersche, Rymwegesche, Camper, Des ventersche und sunft gemeine Snaphanen 31/2 - s -                                                                                                              |
| Briefche Derbe                                                                                                                                                                                           |
| Collensche Tornschen = -18-                                                                                                                                                                              |
| Frankforder Tornschen = -20-                                                                                                                                                                             |

Raber Albus, Brabanbische Stuver enfede, heele Buchein, Bischop Diricks mit ben staenbe Pauwel und nue Deventersche Stuver

Groner-Albus, Ruffer = und Deventr-Albus, Beffeniche mit bem groten Lewen, Junder Johanns

fche mit dem groten Lewen, Junder Johanns mit den Barenklauwen, Bischop Hiricks mit den sittenden Panwel, Dorpmundesche mit den heelen Appel und olde Hoerdesche . 7 –

Bischop Hinricks mit bem helmteken und Bischop

Eriche-Stude van 6 bt. . . . . . . . . . . . . 6 — Bischop Franzen Stude mit bem groten Wappen 3 f. 3 —

Gegeven im Jare unses heren Diffteinhundert acht und bertich am Saterdage na Lucie virginis.

30. Ohne Erlaß Drt, am Abend Philippi und Jacobi Apostolor. (30. April) 1539. (D. d. Ming. Ordnung.)

## Frang, Bifchof gu Minfter.

Mit Bewilligung bes Domkapitels und gemeiner Landsschaft soll ber als Munzmeister angenommene Peter Koppelin folgende Gold und Silber-Munzen pragen, nemlich:

- 1. Goldgulden, 72 Stud in die toln. Mark, im Feinsgehalt von 18 Karat 4 Gran (NB. also 2 Gran schlechster als jene im Jahr 1534 resp. ber Churfursten Goldsgulden);
  - 2. Stude von 2 Roth Gilber und
- 3. Stude von 1 Loth Silber ober halbe Thaler, im Feingehalt von 10 Penninge und 14 Gran (141/2 lothig), beren 16 eine folnische Mark weniger ein Quentchen wiesgen sollen;
- 4. Stude von 1/2 loth Silber, im Feingehalt von 10 Penninge und 14 Gran (12 lothig), beren 32 Stud eine tolnische Mart wiegen follen;
- 5. Stude von 8 Deut, im Feingehalt von 5 Penn. 1 Gran (6 Loth 13 Gr.), beren 28 Stud eine tolnische Mark wiegen und wovon 30 Stud so gut fein sollen, als die bermal gemungt werdenden Daler.

31. Munster am Donnerstag nach St. Pauli primat. Eremit. (13. Jan.) 1541. (C. b. Schatzung und Munz-Tarif.)

Fürftliche Rathe und Lanbftanbe bes Sochftifte Munfter.

Ordenunge ben Goltgulben in buffer Anlage to boren und geven.

Ein Goltgulben, gewichtig vor fict.

Ein Daler und ein B. (Schilling), vor eyn Gulben.

Stem ein Philipsgulden und 1 Scridenberger vor ein Gulben.

Jtem ein Embber Gulben, Twe Hornsgulben, Ein Gelres Ryber, up iber gelacht 5 fl., vor ein Gulben. Item 7 Scrickenberger und 1 fl., vor 1 Gulben. Elven (11) Bremer mith ber Flucht vor 1 Gulben.

Sestein (16) Dubbel Lubesche, ß., vor 1 Gulden. Item dree Mailaens Penninge de er Gewicht holden und

3 Brabanß St. barup, vor 1 Goltgulben. Item 5 Gelrisch Snaphanen und 2 Brabanß St., vor 1 Gulben.

Item 30 Rader Albus ober Brabang Stuver, vor 1
Goltgulben.

Twelff (12) Tornschen 1 Goltgulben. Alle vorß. Golt fall Gewicht holben.

32. Munster am Sonntag Quasimodogeniti (23. April) 1542. (B. I. b. Accise.)

Frang, Bifchof gu Munfter ic.

Behufs Tilgung ber Zinsen berjenigen Schulben, welsche burch ben Olbenburgischen Kriegszug erzeugt worden sind, soll, zusolge des auf dem jungsten Landtage gefaßten Beschlusses, für dreijährige Dauer eine Accise von allen nachbenannten, außer Landes geführt und verkauft werdenden Gegenständen, nach den beigefügten Sätzen erhoben, und nach Abstuß des ersten Jahres durch genaue Rechnungslegung ermittelt werden, ob diese Abgabe zusreicht, oder ob andere den Zweck sichernde Mittel gleichsmäßig beschlossen werden mussen.

| 1.        | von jedem fetten oder magern Ochsen gahlt                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           | ber ausländische Räufer 1 Echla.                                                |
| 2.        | ber ausländische Käufer 1 Schlg.<br>von jeder fetten oder magern Ruh oder       |
|           | Rind desgleichen 1 Rad. 216.                                                    |
| 3.        | von jedem Roppels ober and, gleichartigen                                       |
|           | Pferbe besgleichen 1 Schrickenberger. von jedem auf bem Markt verkauften Achers |
| 4.        | von jedem auf dem Markt verkanften Ackers                                       |
|           | pferd und Folen 1 Schlg.                                                        |
| 5.        | von jedem fetten Schweine außer Landes                                          |
|           | verkauft 6, bt.                                                                 |
| $6 \cdot$ | von jedem magern Schweine, jedem Schafe                                         |
|           | und jeder Ziege, besgl 3 —                                                      |
| 7.        | von jedem Fuder Brennholz 2 —                                                   |
| 8.        | von jedem Eichenstamm Zimmerholz (nach                                          |
|           | früherm Anschlag) 1/2 Guld.                                                     |
| 9.        | von jedem Fuder Bretter u. a. bergl. Werkholz 1 Snaph.                          |
| 10.       | von einem Loip (zwei Paar) Wagenrader 4 Rad. 216.                               |
| 11.       | von einem Fuder Bandholz 2 Schlg.                                               |
| 12.       | von einem Fuber Schlag = ober Zaunholz 1 -                                      |
| 13.       | von einem Fuder Kohlen 2 —                                                      |
| 14.       | von allen zu Schiff ausgeführt werdenden Ge=                                    |
|           | genständen, von jedem Gulden ihres Werthes 1 Rad. Alb.                          |
|           | von jedem Tische oder Scheibe . 1 — —                                           |
|           | von jedem Stuhle 1 dt.                                                          |
| 17.       | von jedem Fuder Holz, welches ausgeführt wird 6 —                               |
| 18.       | von jedem Fuder Speichen oder Felgen 1 Schrickenb.                              |
|           | von jeder Wanne 1 Rad. Alb.                                                     |
| 20.       | von jedem Stenentord 2 df.                                                      |
| 21.       | von jedem gezimmerten Saufe, Schiffe und                                        |
|           | Windmuhle, so außer Landes geführt wird,                                        |
|           | von 20 Gl. Werth 1 Gulb.                                                        |
| 22.       | von jeder Ochsen : ober Ruhhaut, welche                                         |
|           | ausgeführt wird 1 Rad. 2116.                                                    |
|           |                                                                                 |

33. Munster am Mittwoch nach Maria Geburt (10. Sept.)
1544. (D. b. Schatzung und Munze Tarif.)

Fürstliche Rathe und Canbftanbe bes Soch= stifts Munfter.

Und sall in buffer Scattinge nafolgende Sathe mit ber gulben und silveren Munthe werben geholben, in ber Innhame und Upboring, bar na sich ein iber tho richten:

| Ein Goltgutde vor sict                                                | . 22 B.                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| — Daler                                                               | . 21                     |
| — half Daler                                                          | 101/2-                   |
| - Philips Gulben                                                      | . 19 —                   |
| - Gelerich Riber und Embber Gulben                                    | . 17 —                   |
| - horns Gulben                                                        | . 9 —                    |
| — Berges horens Gulben                                                | $\frac{9}{8\frac{1}{2}}$ |
| Dith Golt all sall Gewicht holden                                     |                          |
| Ein Gelersch Snaphan                                                  | . 4 g. 3 bt.             |
| - Deventer                                                            | . 4 —                    |
| - Schreckenberger                                                     | . 3 —                    |
| 3welf Tornschen vor                                                   | 1 Goltgulben.            |
| Ellf Dubbel Bremer mit ber Flucht, von                                | 1 -                      |
| Dertich Braband. Stuver, off Raber-Alb. vo                            |                          |
| Alle ander Munthe hier mith nicht werden entfangen.                   |                          |
| Bynnen Munfter im Jar unses be Gubenstags nha Nativitat. Marie Dirain | rn XVeXLIIII.            |

34. Ohne Erlaß-Ort, am Gubensttage (Mittwoch) nach bem Sonntage Esto mihi (10. Marz) 1546.

(B. I. b. Deffentliche Sicherheit.)

## Frang, Bifchof gu Munfter ic.

Jur Handhabung bes, auf ben Grund bes jungsten Reichstags - Schlusses publicierten kaiserlichen Mandates gegen die Zusammenrottungen der herren zund dienstlosen Kriegsknechte und deren Gewaltthätigkeiten, wird den stiftsischen Unterthanen die Theilnahme au Letztern, unter Androhung der auf dem Reichsfriedensbruche haftenden Strafen, sodann auch, bei Bermeidung der Landesversweisung, verdoten: in fremder nicht hinlanglich ermächstigter Herrnz, und überhaupt, ohne landesherrliche Erslaubniß in keine ausländische Dienste zu treten. Zeder aus dem Auslande heimkehrende Unterthau muß, als Besdingung seiner Wiederaufnahme, ein glaubwürdiges Zeugsniß über sein, dem gegenwärtigen Edikte nicht zuwider gewesenes Berhalten produciren.

35. Munfter am Mandage na Remigii (5. Oft.) 1551. (B. I. b. Schatzung.)

(Frang, Bifchof zu Munfter ic.)

Anordnung einer gemeinen Landsteuer und Vertheilung berfelben in die Aemter; wobei der Goltgulden zu 24 Schilling, ber Thaler zu 22½ Schilling, und der Mariengroschen zu 8 Pfennig gerechnet werden soll.

36. Munster ohne Datum, wahrscheinlich nach ber ersten Halfte bes Jahres 1553. (C. b. Polizei = Ordnung zu Munster.)

Der Burgermeifter und Rath nebft ber gangen Gemeinheit ber Stadt Munfter:

vereinbaren sich, — mit gesammtem Zuthun, Consens und Beliebung ber Alter = und Meister = Leute, wie auch mit Zuziehung etlicher Berordneten aus der Gemeinheit, — über mehrere, die Berwaltung, die Rechtspflege, das Erbrecht und die PolizeisOrdnungen in der Stadt Münsster regelnde Festsehungen, zusammengefaßt unter dem Titel:

Polizei= Ordnung ber haupt= und Residenz= fabt Munfter in Weftphalen.

Bemerk. Die vorangezeigten Bestimmungen sind, wie angegeben, mit Genehmigung bes Bischofs zu Münster und gleichzeitigen Erzbischofs zu Coln zc. Elemens Ausgust — d. d. Münster den 22. Febr. 1742 — zuerst im Druck erschienen; und nach diesem Driginal-Abdruck sind dieselben aussuhrlich in das jüngere Druckwerk: "Provinzial » Recht der Provinz Westphalen von El. "Aug. Schlüter, Königl. Preuß. Oberschades Berichtsse, "Rath zu Münster zc. Leipzig 1829, Bd. I. p. 117 ff." übernommen worden, woselbst dieser Polizeis Ordung (so wie auch bei deren Rubrizirung in von Kampt Provinzials und statutarischen Kechte in der Preuß. Monarchie, Berlin 1827, Thl. II. p. 495) ein nicht richtiges Datum, nämlich der 18. Jan. 1592, beiges legt ist.

Unter hierortiger Berweisung auf bas erstgenannte neue Dructwert, so wie auf die noch vielfach vorhansbenen (1742 bewirften) Abdructe der Polizeis Drdnung, wodurch die Kundbarkeit ihrer, theilweise auch heute noch gultigen, Bestimmungen gesichert ist, erscheint es augemessen, zur Berichtigung ihrer irrigen Datirung (de 1592) und zur Rechtsertigung der gegenwärtigen chronologischen Locirung der Polizeis Drdnung, Folgens des anzumerken.

Nach ber 1535 geschehenen Bertreibung ber Wiederstäuser aus der Stadt Münster, regelte der Bischof Franz (von Walbech) 1536 und resp. 1537 (conf. Nr. 24 d. S.) deren Versassung und Polizei, wodurch die, vor der Empörung bestandenen städtischen Nechte und Privilegien sehr beeinträchtigt wurden; — und, nach einer vorgängigen landesherrlichen Concession mehrerer Nechte im Jahre 1541, setzte derselbe Landesherr, in seinem Sterbejahr — am Mittwoch nach Exaudi (17. Mai) 1553 — die Stadt Münster in alse ihre, vor den wiedertäuserischen Unruhen besessen Rechte und Kreiheiten wieder ein. (Conf. Kerssenbrock p. 272.)

Die, wahrscheinlich bald nach dem Tode bes Bischofs Franz (f 15. Juli 1553) eingetretene nächste Folge dieser ganzlichen, auch in dem Borworte der Polizeis Ordnung angemerkten landesherrlichen Restituztion, war die neue Festsehung der Berwaltungsweise der Stadt Münster und der personlichen und sachlischen Zuständigkeiten und Obliegenheiten ihrer Burger; wodurch dann der Hauptinhalt der oben angezeigten munssterschen Polizeis Ordnung in der 2ten Hälfte des Jahres 1553 sestgest worden zu sein schliefte des Jahres 1553 festgesetzt worden zu sein schliefte der Interestien, nach Maßgabe empfundener Bedürfnisse, successive ergänzt worden ist, erhellet daraus daß mehrere Bestimmungen (namentlich in den Kapiteln V, VI und XI, so wie am Schlisse) als Zusätzur altern Polizeis Ordnung, aus den Jahren 1560, 1592, 1599, 1601 und 1607 ausdrücklich bezeichnet sind.

# 361/2. Munster am Donredage na Trium Regum (Jan.) 1555. (I. a. und b. Munze Tarif.)

By Wilhelm van Gots Genaden Erwelter und Bestetigter ber Kerfen tho Munster.

Ordenunge der gulden und filveren Munte und Geltz binnen Munfter, in anno XVo viff und viftich am Donredage na Trium Regum beflotten und gefatet.

| Alle gewichtige Churfurstl. Rynsche n<br>golden Gulden                                                                                   | nb anbere $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Philips=<br>Ein olt Deventer=<br>Ein Dennemarkesch=                                                                                  |                                                                                                                 |
| Ein olt Swollisch: Ein olt Dorpmundisch: Ein olt Munstersch: Ein olt Menbruggesch: Ein olt Elevisch:                                     | . 21½ β.                                                                                                        |
| Davids Gulben                                                                                                                            | 3 10 — 3 dt.                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| Silveren Mu                                                                                                                              | n t-c.                                                                                                          |
|                                                                                                                                          | . 23 g. = bt.                                                                                                   |
| Ein Jodyimbaler                                                                                                                          | . $23  \beta = bt$ . $11\frac{1}{2} = z = -$                                                                    |
| Ein Jochimbaler                                                                                                                          | . $23  \beta = bt$ . $11\frac{1}{2} = z = -$                                                                    |
| Ein Jochimbaler                                                                                                                          | . $23$ $\%$ . $\approx$ $\%$ t $11\frac{1}{2} - \approx -\frac{6}{2} - 3 - \frac{22}{2} - \approx -\frac{1}{2}$ |
| Ein Jochimbaler De halven De verbendeel Ein Luker Daler Ein heel filveren Real                                                           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                            |
| Ein Jochimbaler De halven De verdendeel Ein Lufer Daler Ein heel filveren Real                                                           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                            |
| Ein Jochimbaler De halven De verbendeel Ein Lufer Daler Ein heel silveren Real De halven De Orde                                         | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                            |
| Ein Jochimbaler De halven De verbendeel Ein Lufer Daler Ein heel filveren Real De halven De dalven De halven                             | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                            |
| Ein Jochimbaler De halven De verdendeel Ein Lufer Daler Ein heel silveren Real De halven De Drbe De halven Orde De olden Schrickenberger | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                            |
| Ein Jochimbaler De halven De verbendeel Ein Lufer Daler Ein heel filveren Real De halven De dalven De halven                             | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                            |

| Arbergesche, Rymwegesche, Camper, Deventersche und gemeine Snaphanen                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Münz-Tarif.)  By Milhelm van Got Genaden Erwelter und Bestes digter des Stiss Munster.  Drenunge der gulden und silveren Munte und Gelt binnen Munster, in anno XV° Seven und vistich am elsten Maent Januarii beslotten und gesatet.  Alle gewichtige Chursürstl. Kynsche und andere golden Gulden |   | Arbergesche, Rymwegesche, Camper, Deventersche und gemeine Snaphanen                                                                            |
| bigter des Stifft Munster.  Drbenunge der gulden und silveren Munte und Gelt binnen Munster, in anno XV° Seven und vistich am elsten Maent Januarii beslotten und gesatet.  Alle gewichtige Chursurst. Rynsche und andere golden Gulden                                                             |   | 37. Ohne Erlaß-Ort, am 11. Januar 1557. (D. a. u. b. Mung-Tarif.)                                                                               |
| Alle gewichtige Churfürstl. Rynsche und andere golden Gulden                                                                                                                                                                                                                                        | • | Wy Milhelm van Got Genaden Erwelter und Bestes bigter des Stifft Munster.                                                                       |
| golben Gulben                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Ordenunge ber gulden und filveren Munte und Gelt binnen Munfter, in anno XVc Geven und viftich am elfften Maent Januarii beflotten und gefatet. |
| Gilveren Munte. Ein Daler (be Kalven und be Ort na abvenant) 24 fl.                                                                                                                                                                                                                                 |   | golben Gulben                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Gilveren Munte. Ein Daler (be halven und be Ort na abrenant) 94 ft.                                                                             |

| Gleper | e be g  | ewich  | tig     |       | 1      | Ŀ.     |        | 7    | B. =        | bt.  |
|--------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|------|-------------|------|
| Dibe   | Schric  | fenbor | rger    |       |        |        |        | 3    | <b>—</b> 5  | _    |
| Rine G | affenf  | the Go | price   | nborg | ger u. | Brab   | antsch | e 3  | - 2         | _    |
| Gelber |         |        |         |       |        |        | •      |      | 2- =        | (    |
| Arenbe | riche,  | Ryn    | megf    | die,  | Camp   | per, 3 | Deven: |      | *           |      |
|        |         | und g  |         |       |        |        | -      | 4    | <b>—</b> 3  | -    |
| Clevef | the S   | napha  | nen     |       |        |        |        | 4    | - =         | _    |
| Franc  | forber  | Tori   | nschen  |       | •      |        |        | •    |             | _    |
| Braba  | ntsche  | Stur   | er      |       |        | •      | •      | •    | 91/         |      |
| De S   | alven   | •      |         |       |        | •      |        | •    | 41/         | _    |
| Raber  | Allbu   | ø      | •       |       |        |        |        |      | 91/         |      |
| De H   |         | •      | •       | •     | •      | •      |        | •    |             |      |
| Staen  | be Pa   | nwele  | 3 u.    | zunke | er Jo  | hans   | (Albu  | 8) 8 | dt. 15      | ell. |
| Bischo | p Hin   | rict m | tit bei | m sit | tenbe  | n Pai  | uwel,  |      |             |      |
| T      | ortmi   | indesd | je mi   | t bei | n hel  | len 21 | ppell, |      |             |      |
|        |         | verdef |         |       |        |        |        |      | 1/2 bt.     |      |
| Bifcho | p Frai  | ikes E | Stucke  | mit t | em g   | roten? | Wapp   | en 3 | <b>8.</b> 6 |      |
| De S   | alveit  |        |         |       |        |        |        | 1    | <b>-</b> 9  | ,    |
| De ein | ıfeldig | en mi  | t ben   | viff  | Wa     | ppen   |        | 2    | <b>—14</b>  | _    |

38. Münster den 8. Juni 1562. (C.b. Deffentl. Sicherh.) Bernhard (Frhr. von Raesfeld aus dem hause hemern), Bisch of zu Münster.

Rachbem zu vilmalen und an vielen Ortten, im bilgen Romifden Reich, und fonberlich biefem unferm Stifft fich gutregt, bag etlige Underthanen fo zu Bangt und Unruhe gneigt und Luft haben, muetwilligerweiß außtretten, und under bem gesuchten Schein, als sulte Inen von Andern die Pilligfeit nit widerfharen mogen, etwa fonberen Perfonen, etwa gangen Communen und Gemeinden . Abelagen ober Absagen zuschicken, ober an die Thor ber Stett, Fleden, Rirchen und Beufer anschlagen, barin fie bieselben betroen, wo sie sich mit inen ires Befallens nit vertragen wurden, bas fie es an iren Leib, Buttern und Infommen fuchen, und mit Brandt ober in andere Bege verderben wollen. Und wiewoll nu in ber faiferlicher Maj. und bes h. Reichs Orbnungen und Conffitutionen, auch etlichen Landttages = Abscheiben verfeben, bas fein Dberigfeit noch berfelben Underthonen, bes andern ausgetretene Underthonen haufen, berbergen, underfchleifen, egen, brenden, noch in andere Wege enthalten ober furschuben sollen, so befindt sich doch, das dessen unangesesten, solliche ausgetrettene Absager, Bieheder und Landts zwinger an villen Ortten geduldet und underschleisset werden, darauß dann diesem unserm Stifft und dessen unschuldigen Underthonen mit Raub und Prandt und in andere Wege vil Schadens zugefugt wurdet zc.

Und nu soliche Muetwillige zu allerhandt Emporungen, Bergaderungen und Ufwigelungen Ursachen seien,
sollich Unrathe für zu kommen und unser Stifft und bessen
Underthonen für gewaltsamen Thaten sovil moglich zu
schutzen, des heiligen Reichs Recht und Landtfriden handzuhaden, und die Mutwillige der Gepuer zu straffen; so
haben wir für guet angeschen, angeregt Reichs und
Landttags-Abschen nachzusehen und darauß nachfolgende
gute Drdnungen, welche durch des heil. romischen Reichs
auch dieses unsers Stiffts Munster sementliche Stende
hiebewor einhelliglich dermassen bewilligt worden zu nhemen und durch ein gemein Nedict zu publiciren, zu erneueren und darab zu halten.

# (Bur Erreichung bieses 3weckes wird im Wesentlichen Folgendes verorduct:)

- 1. Jeber In sober Ausländer, welcher fich einer heimslichen ober öffentlichen Gewalt-Androhung schuldig macht, foll im Betretungsfalle verhaftet, und nur nach gescheshener Burgschaft: daß er keine Gewalthandlung begehen und sich mit ordentlichem Rechtsspruche begnügen wolle, entlassen werden.
- 2. Jebe in Folge einer Drohung ober mit Berachtung eines Rechtsfpruchs verübte Gewalt und Beschäbigung eines stiftischen Unterthans, soll gegen ben Berbrecher und seinen Unhang mit ewiger Landesverweisung, Guterstonfistation und rechtlicher scharfer Strafe geahndet werden.
- 3. Jeder Unterthan ift verpflichtet folde Gewaltanbroher und Friedesidrer zu verhaften und der Obrigfeit zu überliefern, und diese ist, bei eigner Berantwortlichfeit für allen aus Weigerungen entstehenden Nachtheil und bei Strafe verbunden, dieselben zu übernehmen.
- 4. Bei ben burch Tag = und Nacht = Wachen zu ents bedenden feindlichen Ueberfallen sollen zu beren Abwehs rung und Berfolgung der Feinde die Unterthanen durch Glodenschlag aufgeboten werden, und ist jeder zur bests

möglichsten Mitwirfung bei Berhaftung und Ablieferung ber Friedestörer verpflichtet. Diese Berfolgung soll von den nothigenfalls aufzubietenden Nachbar-Orten gemeins sam bewirft, und darf besfallsige Hulfeleistung nicht gesweigert werden.

- 5. Nichtverwirklichung ber durch Glodenschlag und Karmruf erforderten Nachfolge soll, in so fern kein Bersdacht der Mitwissenschaft obwaltet, und kein hinreichensder Entschuldigungsgrund dargethan wird, mit 5 Mark Geldstrafe für jede Nachlässigkeit in der Nachfolge belegt, und diese zum Ersat des Schadens und der Verfolgungsstosten verwendet werden.
- 6. Derjenige, welcher bei solcher Verfolgung einen "Prinzipal-Beint" verhaftet und lebend überliefert, soll 500 Thaler, und berjenige, welcher ihn tödtet, 300 Thaler, wer einen seiner bekannten Mitschuldigen tödtet, 50 Thaler, und wer sonst einen bergleichen Verbecher vershaftet, 25 Thaler Belohnung aus Landesmitteln erhalten.
- 7. Die bei bergleichen Berfolgungen von Ruhestörer sich betheiligenden In = und Ausländer sollen als landes herrliche und des Stiftes Diener angesehen und gegen alle Beeinträchtigungen und Schmähreben geschützt werden.
- 8. Die Beherbergung, Berpflegung und sonstige Bestörderung ber Landzwinger und ihrer Frevelthaten soll mit Leibeds und Guterkonsiskations Strafe belegt, und bei besfallsigem Berdacht ber Reinigungseib aufgegeben werden.
- 9. Die Schließung von Abfindungs-Berträgen mit folschen Friedesibrern, wegen Brandschatzungen oder fonst, ift durchaus und bei Vermeidung schwerer Strafe versboten.
- 10. Die herrenlosen Ruechte, Landlaufer u. a. versbächtige Leute sollen weber in ben Stadten noch auf dem Lande geduldet, bei etwaiger Abzugsweigerung und Aeusserung von Drohungen verhaftet und obrigfeitlich bestrafet, sedenfalls aber unter Sidesabnahme bes Landes verwiesen, und im Wiederbetretungsfall als Meineidige beshandelt werden.

39. Ohne Erlag Drt, ben 5. Juni 1564. (B. I. b. Deffentliche Sicherheit.)

Bernhard, Bifchof gu Munfter ic.

Publikation eines, auf ben Grund eines erneuerten Reichstags - Schlusses zu Worms, erlassenen Kaiserlichen Mandates, wodurch allen Fürsten und Ständen des Reiches wiederholt verboten wird, das Zusammenrotten, Durchziehen und Lagern herrenloser Kriegs - Knechte in ihren resp. Gebieten zu gestatten; sodann auch sämmtelichen Reichsellnterthanen, die Theilnahme an solchen, von dem Kaiser oder den Landesherrn nicht besonders erlanderen Kriegsrottungen und anderen, die öffentliche Sichersheit gefährbenden Handlungen, dei schwerster Strase unstersagt wird.

### 40. Munfter ben 27. October 1564. (D. b. Mung-Tarif.)

Bernhard, Bifchof gu Munfter.

Bu Urfundt unseres hirunden gebruckten Sefretsiegels. Geben in unser Stadt Munster am 27. Octobris Anno 2c. Sechszich Vier.

| Gult                    | o e n ( | 2 2000 1 | ın y. |                |
|-------------------------|---------|----------|-------|----------------|
| Gin vollwichtige Reinsc | the Go  | ltgulder | 1 2 M | arf 2 ß. 9 bt. |
| Rosennobell             |         |          | 7 —   | 1 - 1 -        |
| henricusnobell          | . 3     | Daler    | -     | · - · -        |
| Spanische dubbelbe Du   | icat .  | •        | 6 —   | 2 - = -        |
| Die halbe ungersche D   | ucaten  |          | 3 -   | 1 - : -        |
| Frangofische Sunnenfra  | on .    | 4        | 2 —   | 9 - : -        |
| Ander Kronen            |         |          | 2 —   | 8 - : -        |
| Philips Gulben .        |         | •        | 1 -   | 9 - 9 -        |
| Gelbrifche Ribergulben  |         |          | 1 -   | 8 - = -        |
| Item ein hornes Gulb    | en .    |          | =     | 10 - = -       |
| Bergische u. Arburgesch | e Hori  | iß Gul   | ben   | 9 - 3 -        |
| Gilv                    | ere     | n M      | un ţ. |                |
| Ein guter uffrichter Th | aler .  |          |       | 24 B. = bt.    |
| Ein halber Thaler       |         |          |       | 12 - = -       |
| Ein Ort                 |         |          |       | 6 - = -        |
| Philips bide Thaler     |         |          |       | 27 - 9 -       |

| Der Thaler, so die Stedde des Nichs munten uf 60 Erniger 20 fl. 6 dt.                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die heilen filberen Realen 22 - 8 -                                                                         |
| (Die halben, viertel, achtel u. 16tel Rea-                                                                  |
|                                                                                                             |
| Geldrische Schnaphan                                                                                        |
| Die alte Deventersche, Reinwegische u. Luder 4 - *)                                                         |
| Die Clevesche newe, Deventersche, Campische und Schwollische                                                |
| Die alte Sachsische Schreckenberger . 3 - 6 -                                                               |
| Die Brabanbische und andere Schrickenberger 3 - 2 -                                                         |
| <b>Cornifd</b>                                                                                              |
| Dubbelte alte Lubecfiche, Hamburger, Lunen-<br>burger und Wismarsche Schillink . 1 — 7 —                    |
| Dubbelbe Brabant Stufer 1 - 7 -                                                                             |
| Ein Brabantsch Stufer 8 bt. 1 Sell.                                                                         |
| Bifchop Frant Stude mit ben großen Bappen 3 f. 71/2 bt.                                                     |
| Die halben 11/2 f. 3 bt. 1 hell.                                                                            |
| Deffolbigen heren Stude mit ben                                                                             |
| fuif Wappen $1-2-1-$                                                                                        |
| Rader Albus = -11 - = -                                                                                     |
| Die Halben = - 5 - 1 -                                                                                      |
| Staender Paulus, Junder Johans mit den Barenklauen, Wucheien, einfeltige Lubschen und Hams burger Schilling |
| Siezender Paulus = - 8 - = -                                                                                |
| Die Halben                                                                                                  |
| Bischoff Erich halbe Schillingk . # - 7 - # -                                                               |
| Die Halben = -3-1 -                                                                                         |
|                                                                                                             |

<sup>\*)</sup> hier war bas Papier zerstort, wahrscheinlich waren biese Munzen zu 4 f. 3 bt. tarifirt.

41. Ohne Erlaß-Ort und Datum (publicirt den 22. Juni 1567.) (D. a. u. b. Mung-Tarif.)

Johann (Graf v. Sona), Bifchof gu Munfter.

Wy Johan van Gobte Gnaben Poftulirter und Beftets bigter ber Stiffte Munfter und Ofnabrugt.

Conf. die Reichsmung Berordnung vom Jahr 1566, in der Chur Trierschen Proving. Gefet Cammlung Bb. I. p. 486.

Darmit och unsere Underbanen Wetten hebben mogen, watt vor Munten henforder sollen angenommen werden, hebben wy dieselve mit eren Werth hirunder specificiren und verteickenen saten.

# Golbene Mundte welche wolwichtig sein fall.

| Churfurfter Goltgulden und  | welche   | desselve | 11    |    |                |
|-----------------------------|----------|----------|-------|----|----------------|
| Gehalts                     |          |          | 26 B. | 9  | bt.            |
| Buraundische nne Goltgulber | i, den ( | Thurfur  | "     |    | ~*             |
| ften Goltgulden glind .     | •        | •        | 26 —  | 9  | _              |
| Rosennobell                 |          | Daler    | 8 —   | 3. | . —            |
| Halve Rosennobell           | 1        | 1/2 -    | 4 —   | 17 | /2-            |
| henricus Nobell             | 3        |          | = -   | 5  |                |
| Dubbelde hispanische und U  | nger=    |          |       |    | ,              |
| sche Ducaten                | 3        |          | : -   | =  |                |
| Die Halven                  | 1        | /2 —     | = -   | =  | -              |
| Ganger gulbener Reall .     | 2        |          | 4 —   | 6  |                |
| Die halven Reall            | 1        |          | 2 —   | 3  |                |
| Alde Engelotten             | 2        | _        | 5 —   | 6  | -              |
| Die Halven Engelotten .     | 1        |          | 2 —   | 9  | -              |
| Rye Engelotten mit bem O im | Ship 2   | _        |       | 10 | ,—             |
| Alde guldene Lewen          | 1        | 1/2 —    | 4 —   |    | /2-            |
| Portugalische Ducaten .     | 1        | _        | 10 —  |    | <sub>2</sub> — |
| Frantofische Eronen         | 1        |          | 9 —   | 2  | -              |
| Brabandesche Eronen         | 1        |          | 8 —   | 3  | _              |
| Italianische Eronen         | 1        | -        | 7 —   |    | <sub>2</sub>   |
| Philippus Gulden            | =        |          | 22 —  | =  |                |
| Gelbrisch Riber Gulben .    | =        |          | 20 —  | =  |                |
| Albe Embder Gulben .        | =        | _        | 18 —  | =  |                |
| Gelbrisch Klemmer Gulben    | =        |          | 17 —  | 6  | _              |
| Horns Gulden                | . =      | _        | 10 —  | =  |                |
| Albe Bergische Gulben       |          |          | 9 -   | 3  | _              |

## Silver = Munthe.

| Daler up bes Ryckes Gehalt, vermöge ber<br>Constitution Anno 66 to Augspurg upge- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| richtet, gemuntet 24 fl. = bt.<br>Rye Burgundische Daler (be Halven und           |
| Orte na advenant)                                                                 |
| Die Ryck Gulden up vifftein Bahen gemun-                                          |
| tet, u. dessen gedeilte Sorten na advenant, 20 - 71/2-                            |
| Der Philips = oder Konigs = Daler, so hirbe=                                      |
| henory demuntet 1 Taler 9 - 3 -                                                   |
| De Halven                                                                         |
| Der Viftenbeill besselven 5 — 3 —                                                 |
| Der Nehenberbeill $2-7\frac{1}{2}$                                                |
| Die Hispanische ganze Realen (de Halven,                                          |
| Orter, Achtendeill und Sesthenderdeill                                            |
| na advenant)                                                                      |
| Albe Meilanische und Lotringesche Schlefer 7 - 4 -                                |
| Gelriche Snaphanen 4 — 9 —                                                        |
| Gelrische Snaphanen mit dem hundt . 4 - 6 -                                       |
| Alte Deventersche; Nimwegische und Lucker-                                        |
| Enaphanen $4\frac{1}{2} = -$                                                      |
| Zit Citotiuit                                                                     |
| Rine Deventersche, Campische u. Swollische                                        |
| Snaphanen                                                                         |
| Die nye Sassische Schreckenberger . 3 — 3 —                                       |
| Dubbelde Brabants Stuver (de Einfeldigen                                          |
|                                                                                   |
| advenant)                                                                         |
| Munstersche Bischoff Frants Stud mit bem                                          |
| aroten Rappen                                                                     |
| Die Halven                                                                        |
| Deffelven hern Stud mit den viff Wappen 1 - 21/2-                                 |
| Rader Albus (de Halven na advenant) = -11 -                                       |
| Staenber Paulus, Junder Johan mit bem Barenklamen, Bucheien, Einfeldige Lu-       |
| Barenklamen, Wucheien, Ginfeldige Lu-                                             |
| beich und Lunenburgisch Schilling . = 9 —                                         |
| Sitzender Paulus (be Halven na advenant) = - 8 -                                  |
| Bijdiot Erichs halve Schilling = 7 -                                              |
| Bischof Erichs halve Schilling                                                    |

42. Schloß Bevergern ben 10. Marz 1568. (D. b. Mung-Mudger.)

Johann, Bifchof gu Munfter ic.

Erneuerung bes bestehenden Verbotes bes Mung-

43. Wien ben 28. September 1568. (Y. g. Lanbed-Reg. bes Domfapitels, sed. vac.)

Marimilian II., Romifcher Raifer 2c.

Raiserliches Privilegium fur bas Domfapitel bes Sochftiftes Munfter, bei Erledigungen bes bischöflichen Stuhles: "alle beffelben Stiffy Regalia, hohe Dberteit, Be"richt und Recht auf ain Jahr lang, vom Lage "bes negft verftorbenen Bifchoffs tobtlichen "Abganges gu rechnen, (gu) haben, ererceren, vollnts "ziehen und (zu) gebrauchen, und alle Uebelthater und "Mißhendler, fo ihre Amptleute, Diener, Schultheißen "und Richter mittler Zeit in des Stifft Landen, Ober-"taiten und Bebieten betreten, fahen und greiffen, fp "umb ire Mighandlunge, Ubel und Thaten, mit Recht, "wie sich eines jeben Berbienen und Berschulben nach ge-"puret, straffen und richten (gu) laffen" zc. - "Doch "folle inmittels vor bestimpter Jaerzeitt, ber neu erwelte "Bischoff zu Dunfter, die gewontliche Confirmation gu "Rom von ber pabstlichen Sailigfeit gewißlich erlangen, "zu Sanden bringen und Und ober Unfen Rachkommen "am Reiche furleggen, und bie Regalia und Beltlichaitt. "bei Une ober benfelben Unferen Rachkommen gepurlicher "Weise ersuchen und empfahen, auch alles bas thun und "laffen, barburch bes hailigen Reichs Rechten, gueten "Gewonheiten und Gepreuchen, in berenn gueten Ber-"fommen nichts prejudicert fein ober verstanden werben "moge; Und ban auch biefes alles, Uns, bem hailigen "Reiche an Unferer Oberteit unschedlich fein (foll)." ic.

Bemerk. Durch ein späteres am 11. Juni 1575 von bemselben Kaiser verliehenes Privilegium ist bas Borbezeichnete folgendermaßen ausgedehnt worden: "Und "wollen daß gedachte Thuemprobst, Dechant und Ca-"pittel des Thumbstiffts zu Munster und ihre Nach"tommen, niet allein, wie obstehet, nach Abgang eines "Bischoffs und regierenden Herren, daselbst sede va"eante alle des Stiffts Regalien, hohe Obrigkeit, Ge"richt und Recht auf ein Jahrlauf administriren, son"dern auch so langh der Bischofflich Stuell
"va airt und kein anderer an des verstorbenen Statt
"ordentlich erwölet oder postuliert, gleich auf erlangte
"Constrmation von Und oder Unsern Rachsahren Ro"mischen Kaisern oder Kunigen mit den Regalien be"lebnet wurdt."

Conf. Riefert's munftersche Urkunden = Sammlung Bb. VII. p. 489 ff.

44. Ohne Erlaß-Ort, den 6. April 1570. (A. 9. b. u. Y. g. Randes-Privilegium.)

Johann, Bifchof gu Minfter ic.

Auf ben von ben Stånden und Unterthanen bes Stifstes Munster geschehenen, auf mehrern Laudtagen wiedersholten Antrag wegen Bewirkung einer nothwendigen Ersläuterung und klaren Festsehung der dunkel und zweidenstig abgefaßten, stiftischen Privilegien wird — mit Borwissen und allgemeiner Zustimmung des Dom-Dechansten und Kapitels, der Kitterschaft und der Städte des Stiftes Munster, dessen bisheriges Privilegium (im Wessentlichen folgendermaßen) erläutert und auch vermehret;

- 1. Alle im Stiftsgebiet gelegene große und kleine, alte oder neue Lehngüter, als Schlösser, Burgen, Bestungen, Dörfer, Gerichte, Herrlichkeiten und sonst ohne Ausundsme, sollen nach dem Tode des Lehenträgers auf bessen eheliche mannliche, und in deren Ermanglung auf dessen eheliche weibliche, unmittelbare Nachsommen und deren Descendenz übergehen. Wenn aber ein gestorbener Lehneträger keine Kinder noch auch Descendenten dersehen hinterläßt, so sollen dessen Lehengüter seinen nächsten freben und Blutsverwandten, jedoch mit vorzugsweiser Berückssichtigung der Brüder vor den Schweskern und sofort der Männer vor den Meibern desselben Geschlechtes und Grasdes verliehen werden.
- 2. Die vorbezeichneten, burch Tod heimfallenden, binnen eines Jahrs und feche Wochen von ben Erben bes

Berftorbenen nicht wie herkommlich neu gemuthet werdenben Lehnguter sollen nur nach dem rechtsbeständigen Urtheil der Lehn-Mannen kaduzirt und in lehensherrlichen Besitz genommen, jedoch

- 3. in bemfelben nicht langer als ein Jahr und fechs Wochen behalten, bann aber an andere stiftische Untersthanen wieder verliehen werden, beren Auswahl
- 4. ber freien Willführ bes Lehensherrn vorbehalten bleibt.
- 5. Die außerhalb bes Stiftsgebietes liegenden Lehnsguter sollen nicht nach diesem Privilegium, sondern nach allgemeinem Lehen-Recht behandelt, jedoch ohne Zustimmung des Domkapitels nicht verliehen werden.
- 6. Bei entstehenden gegenseitigen Anspruchen und Forsberungen zwischen Mitgliedern der Ritterschaft, der Mannsschaft und andern Unterthanen soll, auf den einer soder beiderseitigen Antrag der Partheien, landesherrliche Borsladung berfelben zum unabweisbaren Bersuch einer Aussgleichung erfolgen, und die
- 7. mit Bewilligung beiber Partheien baburch erzielten Suhne Berträge follen landesherrlich für immer, ohne Gestattung einer weitern Berufung, auch baburch gehandshabt werben, baß gegen die, die Bertrags-Erfüllung weisgernde Parthei, der Gehorsamen landesherrlicher rechtlischer Beistand geleistet werden wird.

Bleiches Berfahren foll auch stattfinden bei Streitigsfeiten eines Standes bes Stiftes mit einem Andern.

Bei nicht stattsindender Ausgleichung der streitenden Partheien sollen deren Anspruche durch beiderseits gewünschte und landesherrlich bewilligte Spezial-Commisserien, sonst aber durch die stiftischen, geistlichen oder welt-lichen, gebührlichen, gewöhnlichen Gerichte, nach den Rechten und rechtlichen Gewohnheiten erörtert und entschieden, auch deren Urtheile, vorbehaltlich rechtsbeständiger Appellation und mit Ausschluß weitern Prozesse, vollzogen werden.

8. Rechts-Anspruche ber Unterthanen gegen ben Lanbesherrn können entweber bei dem Domkapitel, — welchem die Citation beider Theile, die Erörterung und gutliche Ausgleichung und resp. die rechtliche Entscheidung ber streitigen Angelegenheit (unter Zusicherung landesherrlicher Folgeleistung) zustehen soll, — angemeldet; ober aber unmittelbar beim Raiferlichen Ranmergerichte in erfter Inftanz anhängig gemacht werben, mit landesherrlicher Berzichtleiftung auf alle desfallfige funftige AustragalSchiedsfpruche. Leben-Streitigkeiten follen aber vor den Leben-Mannen verhandelt werden.

- 9. In Criminal-Fallen follen bie Unterthanen nur vor bem Gerichte ihres Wohnortes ober bes Ortes bes bes gangenen Berbrechens, bann aber,
- 10. wenn ber Berbrecher in bem Sprengel feiner felbst besitzenben Gerichtsbarkeit angeseffen ift, vor bem lanbesherrlich zu bestimmenben, nachsten Gerichte belangt werben.
- 11. Die Mitglieder bes stiftischen Abels, so wie bie ansäßigen Burger in der Stadt Munster und in dem übrigen zum Landtage beschrieben werdenden Städten des Stiftes, sollen wegen landesherrlicher Ansprüche an diesselben nur vor den ordentlichen Gerichten belangt und gegen dieselben feine ihre Person und Güter benachtheisligende Handlung unternommen werden, est wäre denn von einem dergleichen Ablichen oder Bürger ein, Leibesstrafe nach sich ziehendes Berbrechen, oder eine Gewaltsthat scheinbar oder wirklich vollführt worden, in welchem Fall das landesherrliche Einschreiten vorbehalten bleiben, jedoch Tortur oder sonstige Strafanwendung nur nach rechtlicher Erfenntniß statthaft sein soll.

Gegen folde Berhaftete soll in den nachsten 14 Tagen das Rechtsverfahren eintreten, auch deren haft mit Ruckssicht auf ihre personliche Beschaffenheit und ihr Bergehen eingerichtet werden.

- 12. Das, auf Ansuchen bes Berhafteten ober seiner Freunde, zur Beurtheilung solcher Eriminalfalle zu bestellende Gericht soll aus zwei landesherrlichen Rathen nebst zwei Mitgliedern der Mitterschaft und zwei Gliedern der des Stadtrathes zu Munster gebildet werden, die, unter Entlassung aus ihrer gegen den Landesherrn habenden Pflicht, behufs unpartheuscher Rechtssindung neu vereidet werden sollen.
- 13. In andern civil = und burgerlichen Ansprüchen ges gen Stifts-Unterthanen sollen diese nur vor ihren ordents lichen, diesem Privilegium und den landesherrlich publis zirten Ordnungen gemäßen, Gerichtöstellen belangt wers ben, und wenn einer "im ersten oder andern vorgedachs

ten Fall" (in Eriminal = ober Civil-Fallen?) "fluchtig ober vagabund were", foll er Burgichaft fur die Erful- lung bes Rechtsfpruches leisten, ober besfalls feine im Stift Munfter etwa besisenden Guter zum Pfande bienen.

- 14. Die zur landesherrlichen Tafel (Domaine) gehosigen Stadte, Burgen, Migbolben, Dorfer, Gerichte und Renten sollen weber entfremdet noch verpfandet, und zu keinen andern handen als jenen bes Domkapitels versbracht werden.
- 15. Briefe, genannt Repressalien, ober Pfanbbriefe zu Kummerung, Arrestirung, Beschatzung ober andrer Beschwerung ber Unterthauen, sollen ohne Zustimmung bes Domkapitels landesherrlich nicht ertheilt, auch
- 16. ohne bes Domkapitels Einwilligung kein Bertheisbigungs , Schirm = und Schutz-herr, ober Coadjutor bes Stiftes landesherrlich angeordnet werben.
- 17. Alle Stifts : Unterthanen follen bei ihren Rechten, Privilegien und guten Gewohnheiten landesherrlich beslaffen, auch alle
- 18. von ben Borfahren am Stifte und bem Domfapitel vollzogene und berzeitig und spaterhin bestätigten Urfunden ("Siegel und Briefe") in Kraft erhalten werden.
- 19. Kriegszüge und Bundnisse sollen ohne Zustimmung bes Domkapitels und ber Landstände landesherrlich nicht unternommen und geschlossen werden.
- 20. Rachlaffenschaften der unehelich Gebornen und der Eingewanderten sollen nicht wegen dieser Eigenschaften der Gestorbenen, sondern nur dann dem Landesherrn versfallen, wenn sich zu deren Empfangnahme keine rechten Erben binnen einem Jahr und 6 Wochen melden.
- 21. Bei Ansübung ber geistlichen Gerichtsbarkeit burch ben bischöflichen Offizial und Siegler foll, rucksichtlich ber Absolution und bes Siegelgelbes, das Herkommen bei bem geistlichen Hofe zu Coln, unter Ermäßigung bes Domkapitels, in Anwendung kommen.
- 22. Die Nachlassenschaften ber Selbstmorber sollen auf ihre nachsten Erben übergeben, ohne besfallsigen lans besherrlichen Anspruch.
- 23. Gerade und Hergeweide, welche durch Todeseinstritt erfallen, sollen, ohne landesherrliche Beeinträchtisgung, von dem zur Hebung Erbberechtigten erhoben wer-

ben, vorbehaltlich ber bem Lanbesherrn gebilhrenben Bers geweibe von beffen Mann = und Dienstmann-Gutern.

- 24. Die im stiftischen Gebiete und in den Stadten sich ergebenden Rachlassenschaften follen den rechtmäßigen Erben überwiesen werden.
- 25. Die Handels = und Berkehrd-Freiheit auf ben fifetischen Marken foll vom Landesherrn, bessen Amtleuten, Richtern und Boegten nicht gehemmt oder gehindert, und nur diejenigen davon ausgeschlossen werden, welche diesselben C,mit Hand oder Mund") verwirkt haben.
- 26. Gegen Mitglieder ber Ritterschaft und Burger ber Stadte soll weder vom Landesherrn noch von seinen Beamsten ein Realarrest (Befchlag) verhängt, eben so wenig sollen
- 27. bie Baners, Sol3 : und Marten : Gerichte lans besherrlich beeintrachtigt, auch
- 28. Die Zollgefälle von Weinfuhren nur nach altem Herkommen erhoben werben.
- Benterk. Der ganze Inhalt ber vorangezeigten, am Schlusse mit der Zustimmung des Domkapitels und der Landstande versehenen Urkunde, nebst der Kaiserlichen, zu Spener am 9. October 1570 ertheilten Bestätigung dieses Privilegiums, besindet sich in: Joh. Hobbeling's Beschreibung des ganzen Stifts Munster ic., Dottsmund 1742, pag. 141 ff., so wie in E. A. Schlüter's Provinzial-Recht der Provinz Westphalen, Leipzig 1829, pag. 154 ff. abgedruckt, und ist dieses Privilegium durch Kaiser Carl VI. sub dato Larenburg den 2ten Mai 1735 wiederholt konstruirt worden.

Die burch obige Urfunde resumirten und erlauterteit sogenannten privilegia patriae fruherer Zeit sind folgende:

a) vom Jahre 1309 (in crast convers. St. Pauli Apost.)
von Bischof Conrad (Graf zu Berg)
(conf. Kindlinger's munst. Beiträge
Bb. II. Urf. p. 303);

b) — — 1359 (27. October) von Bischof Aboluh (Graf v. d. Mart) (conf. Nr. 1 d. S.);

c) — — 1426 (30. Jan.) fer. quarta post convers.
St. Pauli) von Bischof Heinrich (Graf
von Moere) (conf. Niesert's munst.
Urk. Samml. Bb. 7 p. 179.);

11 \*

- d) vom Jahre 1457 (17. Nov.) von Bischof Johann (Ger-
- e) 1466 (in profesto Concept. B. M. V.) von Bischof Heinrich (Grafzu Schwarzburg) (conf. Niesert's munst. U. S. Bd. 7. p. 192.);
- f) — 1497 (bas Datum ist unermittelt) von Bischof Conrad (von Nittberg); (NB. Zufolge einer altern handschriftlichen Notiz,
  bas Original oder ein Abbruck fehlt.)
- g) 1508 (Sonntag nach Simon & Juda, Apost.)
  von Bischof Erich (Herzog zu SachsenLauenburg) (conf. Niesert's m. 11. S.
  Bb. 7. p. 202.);
- h) 1523 (am Tage St. Bartholom. Apost.)
  von Bischof Friedrich (v. Wied) (conf.
  Riesert's m. U. S. Bd. 7. p. 208.);
  i) 1555 (am Sountage Federaldis
- i) — 1555 (am Sountage Estomihi) von Bischof Wishelm (von Ketteler) (cons. Rieserr's m. U. S. Bb. 7. p. 214.) und
- k) 1559 (die vero duodecima mensis Novembris) von Bischof Bernhard (von Raedsseld) (cons. die Urschrift im Königs.

  Provinzial-Archive zu Münster.)

Da die Entwicklung der Landesverfassung während des Zeitraumes von 1359 bis 1570 durch das sub Nr. 1 und Nr. 5 d. S. und oben Beigebrachte in ihren Haupt-momenten zureichend nachgewiesen ist, so erschien die vorsstehende Anzeigung der übrigen Landesprivilegien als eine genügende Huweisung für tiesere Geschichtsforschung, welche außerdem auch noch die, bei ihrem Regierungsantritt geleisteten Juramenta, und zwar des Bischoss Heinrichs I. vom Jahr 1382, des Bischoss Otto IV. vom Jahr 1392 (cons. Riesert's m. U. S. 28d. 7. p. 163 ff.) und des Bischoss Walrav vom Jahr 1450 (cons. Hobbesling's Beschreibung des Stifts Münster, p. 131) zu bes rückschieden hat.

45. Munfter ben 31. October 4571. (I. b. Sof- 2c. Gerichte-Dronung.)

Johann, Bifchof gu Munfter ic.

Publikation einer auf ben Antrag ber Laubskände absgefaßten, von benselben angenommenen und Kaiserlich besstätigten Hofgerichtes Drbnung, wodurch die Bildung dieses höchsten kiftischen weltlichen Gerichtes, bessen periodischer Zusammentritt und die Pflichten der dazu verordneten Richter, Beisiger, Abvokaten, Prokuratoren zu sestgegegt, sodann auch der bei demselben zu beachtende Prozestgang aussührlich, und schließlich bestimmt wird, daß mittelst gemeinfamer, durch landesherrliche Rathe und Deputirte des Domkapitels und der Landstände zu bewirstender Visitationen des Hofgerichtes, die ferner nothwensdig erscheinenden Abanderungen und Ergänzungen der gegenwärtigen Borschriften ermittelt und festgesetzt werden sollen.

Bemerk. Durch die am 17. April 1617 (Rr. 78 b. S.) landesherrlich geschehene Wiederverkündigung der vorangezeigten, mittelst Einschaltung der Listations abschiede, und dund Anhängung der Landgerichts Drbnung und anderer Borschriften ergänzten hofgerichts.
Drbnung ist die Kundbarkeit ihres Inhaltes in dem
noch hinlänglich vorhandenen Oruchwerk: Münstersche
Hof und Landgerichts auch gemeine Ordnungen ic.
Münster 1617, Fol." — genügend gesichert.

46. Munfter ben 31. October 1571. (I.b. Canbgerichtes Ordnung.)

Johann, Bifchof gu Munfter ic.

Publikation einer auf bas Gesuch ber Landstände fests geseiten, von benselben genehmigten und Kaiserlich bestätigten "Land = Gerichts = Drbnung für sämmtliche, in bürgerlichen und peinlichen Fällen urtheilende, stiftische Gog =, Landt = Frey =, Eriminal = und andere Gerichte auf dem Lande", wodurch die Besetzung berselben mit Richtern, Scheffen, Gerichtsschreibern, Prokuratoren und Bothen, und deren Psichten und Obliegenheiten, sodann auch das Prozes-Versahren und bessen kosten ausführlich bestimmt, und schließlich über die Haltung der Eriminals,

Frei ., Solg = ober Marten ., Gaft (Fremben .) und Bauer : Gerichte nahere Borfdriften ertheilt werben.

Bemerk. Da bie vorangezeigte Land-Gerichts-Ordnung der am 17. April 1617 wiederpublizirten Hof= und Landgerichts = 1c. Ordnung angehängt worden ift, so wird auf das ad Nr. 45 d. S. Angemerkte hier verwiesen.

47. Munfter ben 31. Octob. 1571. (I.b. Cand. Ordnungen.)

Publikation ber, auf das Gesuch und mit Zustimmung der Kandskande, zusammengetragenen und Kaiserlich beskätigten (sogenannten) gemeinen Kands Ordnungen, wodurch sämmtlichen Amtleuten, Gografen, Richtern, Bürgermeistern, Scheffen und Gemeinheiten, so wie alken Einwohnern des Stiftes Münster aussührliche Vorschristen ertheilt werden, rücksichtlich: der Erekution gerichtlischer Urtheile, der Zulässigteit und Art des Personals oder Real-Arrestes, der Rotariats-Ordnung, der wucherlichen Contraste, des Vormundschaftswesens, der Armen-Rechtspssege und der Abschließungs-Art der Eheverlöbnisse, so wie der Einschränkung der schwesgerischen und überflüßisgen Hochzeitss, Kinddettss, Gildes, Fastnachtssu. a. Kellichkeiten.

Bemerk. Die vorangezeigten "gemeinen Lands Ordnuns gen" sind der am 17. April 1617 wiederverkündigten "Hofs und Landgerichts z.c. Ordnung" angehängt und bort mittelst Einschaltung und Beifügung mehrer spatern einschlagenden Verordnungen ergänzt worden, weshalb auf das ad Nr. 45 d. S. Angemerkte hier verwiesen wird.

<sup>\*)</sup> Diefe lettern Bestimmungen find in einem besondern, ju Munfter 1621 in 4to veranstalteten Abbruck, sub titulo: "Extract "aus ber Munsterischen Gemeinen-Ordnung am letten Octobris "Anno 1571 aufgerichtet" zc. wieder veröffentlicht worden. (C. b.)

48. Ohne ErlagsOrt, ben 5. December 1572. (B. I. b. Deffentliche Sicherheit.)

Johann, Bifchof ju Munfter ic.

Auf ben Antrag und mit Zustimmung des lanbst ans bisch en Ausschussen die, ungeachtet der publizirten Reichs-Mandate, die stiftschen Unterthanen, unter Androhung von Gewalthandlungen, braudschagenden herrenlosen Knechte und Müssiggänger, so wie ander versdächtige Personen zur sofortigen Rämmung des Stiftes Münster um so ernstlicher angewiesen, als dergleichen, mittelst bevorstehenden Streifzuges, ertappt werdende Individuen mit der reichsgesestlichen Strafe belegt werden sollen. Zugleich wird es allen Schenkwirthen, besonders aber den Hertosen gardenden Müssiggängern und andern verdächtigen Buben" einigen Borschub und Ausenthalt zu gewähren, auch denselben die den Unterthanen abgepresten Vistualien u. a. Gegenstände weder zuzuber reiten noch abzuhandlen oder in Zahlung zu nehmen.

49. Ohne Erlag Drt, ben 25. Februar 1573. (D. f. Mung-Berrufung und Tarif.)

Johann, Bifchof gu Munfter ic.

Mit Bezugnahme auf die in den Reichs Munz Ordnungen und in den Munz Schiften des niederrheinischswestphälischen Kreises enthaltenen Entwurdigungen und
gänzlichen Berrufungen mehrerer unterhältig ausgeprägten und nachgeschlagenen Munzen bezeichneter Reichsstände, werden "mit Zuthun und nach Gutachten der wurdi"gen, ernwesten und ersannen ze. Thumbbechant und Ca"pittell unserer Kirchen, auch Burgermeister und Raett
"unser Statt Munster", die in den am 10. und 15. Februar 1572 \*) publicirten Munz-Maudaten bereits dezeichneten, nachbenannten Gold und Silber Munzen im
Hochstift Munster nochmals verrufen und außer Cours
gesett, nämlich:

<sup>\*)</sup> Diefe find unerreichbar geblieben.

Alle in bem Zeitraum vom Sahre 1559 bis incl. 1566 geschlagene, ber Abtiffinn gu Thor, fo wie auch Battenbergische, herrn Bergische, hornis fche, Brebenrobische, Biamische, Rechemers iche, Gronefelbische, alte und neue Seversche & Stadt Rimmegen'iche golbene und filberne, große und fleine Gorten.

Angerdem wird festgesett, bag bie alten und guten Thaler, fo wie bie feit bem Jahr 1566 von ben Reichsständen, nach gemachter Mung und Probiers Ordnung, gemungten neuern Reichsthaler, im Sochftifte Munfter bis zu weiterer Bestimmung zu 24 f. 9 bt. furfiren; weiter aud bie Dunfterfden= buppelte Groffen ober Schilling au . . bagegen aber bie auslandischen . bup-

pelte Groffen, namlich:

bie Bremifche, fürfil. Braunschweis gifche, Stabt = Braunfchweigifche, Samelefche, Morthufifche, Rortheis mifche, Luibedifche, Rorbedifche, Schwarzenburgifche, und bergleichen

11 —

alle andre Gelbforten aber zu bem in ben obgenannten Ebiften festgesetten Werthe empfangen und ausgegeben werden follen und resp. durfen.

Munfter ben 3. August 1574. (C. b. Deffentliche 50. Cicherheit.)

Statthalter und Berordnete gur Regierung bes Stifte Munfter. \*)

Die von bem jungst verlebten Fürstbischof Johann promulgirten Bestimmungen, wegen Berhaftung und Bertreibung ber, bie Unterthanen unter Bewaltanbrohung beläftigenden herrenlofe Anechte, Muffigganger und farte Bettler, werben erneuert und wird beren ftrengere Beachtung und Sandhabung ben sammtlichen Unterthanen und Beamten befohlen,

Bemert. \*) Ueber bie jur Canbed-Regierung mahrend ber Minderichrigfeit und Abwesenheit bes neuerwahl= ten Bischofs Johann Wilhelm, Bergog von Cleve, Julich und Berg, auf bem Landtage auf bem Laerbrod am 25. Mai 1574 angeordnete, vorbezeichnete Behörde gibt Erhard's Geschichte Münsters pag. 397—401 nashere Auskunft.

51. Ohne Erlag-Ort \*) ben 15. Juni 1575. (I. b. hofgerichte Bisitation.)

Statthalter und Berordnete gur Regierung bes Stifts Munfter.

Die, in Folge einer (nach bem Absterben bes Furstbischofs Johann) mit Zuziehung von Deputirten bes Domkapitels, ber Ritterschaft und ber Stadt Münster zuerst vorgenommenen Bistation bes Hof-Gerichtes, unterm 6. Juli 1574 festgesetzen Ergänzungen, Berbesserungen und Erläuterungen ber Hofgerichts Dronung, werden als besondere Zusätz der Lettern verkündigt und follen bis zu fernerer Abanderung genau beachtet und vollzogen werden.

Bemerk. Noch zwei bergleichen Bistationen haben spåterhin unterm 18. Marz 1579 und 12. August 1586
stattgesunden und sind deren Resultate in den Jahren
1580 und 1586 publizirt worden. Bei der am 17.
April 1617 landesherrlich geschehenen Wiederverkundis
gung der ergänzten Hosgerichts Drduung sind diese,
einzelne Artikel berselben abändernde Bestimmungen jes
dem Titel ausschihrlich und mit Bezeichnung der Jahrs
gänge der Bistations-Rezesse von 1575, 1580 u. 1586
angehängt worden, weshalb dann hier auf das ad Ar.
45 d. S. Angemerkte verwiesen wird.

52. Munster ben 21. December 1577. (C. b. Schatzung.)
Statthalter und Berordnete zur Regierung
bes Stifts Munster.

Thuen hiemit fundt und geben zu wiffen allen und jeben biefes Stiffts Munfter geiftlichen und weltlichen

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich zu horstmar, wo die Regierung, wegen ber zu Munster herrschenden Seuche, restoirte und noch am 30. August ej. a. an das hofgericht rescribirte.

Unberthanen, wes Standte ober Befens biefelben auch fein mogen: 2118 am 18. biefes jestablauffenben Monats Decembris, auf allhie binnen Munfter gehaltenen gemais nen Landtag, burch biefes Stiffts Stenbe gewilligt. bas gu Ablegung und Richtmachung etlicher an ber jungft gu Regenspurg eingewilligter Zurdenhilff verfloffener Rill. eine halbe Rerfpelichatung, auf negftanftehend Fest purificationis Mariae, gewontlicher Beig eingeforbert und unsaumblich beisamen gebracht werben foll; und bann foldem gemainen Beschluß ber Gepuer nachzuleben, fernere mit, nach Rhabt und Gutachten Gines chrwurdigen Thumb = Capittele und eines erbarn Rhadts ber Statt Munster, beschlossen, bas soliche Schahung durch die Pastores, Kirchräthe und Baurrichter eines jeden Kerspels, inmaßen foliche auch mit Ginbringung und Empfangung voriger Rerfpelichatung beichehen, an gutter grober Reiches-Mung, ale Golfgulden, Reichethas lern, halben, Ortern, und fieben Schrickenberger fur eis nem Reichsthaler, von ihren Rersvelsgenoffen, nach eines jeden Angepur, beizubringen, und diefes Stiffts Pfennindmeistern, bei iren Miden, vermog alter richtis ger Register, und mit Ueberlieferung berfelben, auf erst gemelt Fest purificationis Mariae, genannt Lichtmeß. gewißlich und ohne ferneren Bergug gu bezalen; und ba hiegegen über Zuversicht ungehorsam ober faumig erscheis nen murbe, daß diefelben alsovort auf beschehene Unzeig gemelter Vaftoren und Rirchrathen ober bes Vfenninctmeistern, burch biefes Stiffte Amptleute mit Pfandung und andern gepurlichen Mittel bargu anzuhalten. Damit nun menninglichen biefes Stiffts Underthanen, biefer Berordnung und Belegenheit miffen mogen, und fich barnach mit Erlegung feiner Bepurnug und Anschlags besto baß richten und feinem felbst Schaben vorkommen moge, so wollen wir allen und jeden Paftoren, Vicecuraten, Kirchräthen und allen benen, darunder dieses Stiffts Münster Underthanen gehörig seindt, hiemit gutlich bes volhen und angesunnen haben, daß sie auf Sountag den 5. Januarii, bieffen unfern und ber Stende Befchlug und Mandat verstendiglich vom Cangel ober Predigstuell publiciren und ablegen, damit fich fainer ber Unwiffentschafft gu entschuldigen haben moge. Wie wir und alfo genglich thuen verlaffen. Beben zc.

Bemerk. Beber bie obige, als Erstlings-Ausschreibung einer Kerspels- datung, nur erreichbar gewessene und bier aufgeführte Verordnung, noch auch die spätern, unten mit Anzeigung ihred Zwecks angemerkten gleichartigen Ausschreibungen von Kirchspiels- chatunsgen, sprechen sich über die Art und Weise ihrer Respartition resp. Aufbringung aus.

Ueber das quantitative Berhaltniß einer "ganzen Rerspel = Schahung" (das Simplum) ift, bei der Unerreichbarkeit einer vollständigen Sammlung der alstern, allein genaue Auskunft gewähren könnenden Schatz-Register, hier anzumerken, daß in einem dem kiftischen Landtage am 7ten April 1633, anscheinlich amtlich gemachten (und auch gedruckt vorliegenden) Borschlage zu besserre Einrichtung der Landmiliz, als Begründung der Auskuhrbarkeit der Proposition, wortslich Kolgendes gesagt ist:

"Der Stifft Munster, wie er jest ist, bestehet in 13 "Emptern, und wiederumb diese 13 Empter in vier Quars, tieren; thun in Alles in einer geheelen (ganzen) "Kerfpelschapung — 30183 Reichsthlr. 21 ß. "1 dt.; aber ibo, wegen Abzug der vielen Ars, men nicht uber — 24,000 Reichsthlr."

Die fernern, seither nur erreichbar gewesenen Rirch- spieloschat-Ausschreibungen find Folgende:

vom 3. Marg 1601 zwei Kirchspiels-Schatz, zur Tilgung ber Landesschulden und Laften.

- 9. Aug. 1612 eine bito gur Tilgung ber Landes- fculben und Lasten.

- 1. Juni 1613 eine bito jur Tilgung ber Landes- schulben und Lasten.

- 25. Sept. - zwei bito zu ben Reichstags-Roften.

- 31. Dec. 1613 zwei bito - - -

- 7. Juni 1614 eine bito gur Landesschulden zc. Tilg.
- 3. Jan. 1615 eine bito zu ben Landes = Bertheibis gungskosten.

- 19. Mai 1616 eine halbe bito zu ben Landes-Be-

- 4. Sept. 1617 eine bito zu ben Lanbes-Bedurfniffen und Schulben.

- 9. Nov. 1618 eine bito gir ben Landes Bedürfniffen und Schulden.

|     |                                       |                                                      |                                                 |                                                                | - 01                                            |                                                    |                                                    |                                                            |                                      |  |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|     | e                                     | e                                                    |                                                 | Ω                                                              | Sadur                                           | - Mart                                             | haibias                                            | madfall                                                    | zu ben                               |  |
| , 1 |                                       |                                                      |                                                 |                                                                | unoco                                           | 20011                                              | yerbigi                                            | ingotop                                                    | till.                                |  |
| _   | 30.                                   | Juli                                                 | _                                               | eine                                                           | halbei                                          | dito zi                                            | t d. Lai                                           | id.=Bed                                                    | årfnissen.                           |  |
| 12  | 6.                                    | Nov.                                                 |                                                 | eine                                                           | dito                                            |                                                    |                                                    | -                                                          |                                      |  |
| 17  | 10.                                   | Kebr.                                                | 1020                                            | ) eine                                                         | DILO                                            |                                                    | _                                                  |                                                            |                                      |  |
| _   | 1.                                    | Juni                                                 |                                                 | eine                                                           | halbe                                           | dito                                               | -                                                  | -                                                          | -                                    |  |
|     | 4.                                    | Jan.                                                 | 1621                                            | eine                                                           | halbe                                           | bito                                               | -                                                  | (                                                          |                                      |  |
| _   | 3.                                    | Mai                                                  |                                                 | eine                                                           | halbe                                           | dito                                               | -                                                  |                                                            |                                      |  |
| _   | 4.                                    | Gent                                                 |                                                 | eine                                                           | bito                                            |                                                    |                                                    | _                                                          |                                      |  |
| _   | 30.                                   | Mug.                                                 | 1622                                            | eine                                                           | halbe                                           |                                                    |                                                    |                                                            |                                      |  |
|     | 24.                                   | Dct.                                                 | 1624                                            | dreis                                                          | oiertel                                         | dito                                               | zur B                                              | efriedig                                                   | ung Rai=                             |  |
|     |                                       |                                                      |                                                 |                                                                |                                                 |                                                    | gøvölf                                             |                                                            |                                      |  |
|     | 27.                                   | Nov.                                                 | _                                               | eine                                                           | bito 3                                          | u bei                                              | i Land                                             | es=Bed                                                     | urfuiffen.                           |  |
|     | 17.                                   | Mai                                                  | 1625                                            | eine                                                           | dito zu                                         | m inn                                              | erlidy.                                            | Defenfi                                                    | onswerf.                             |  |
| _   | 12.                                   | Jan.                                                 | 1626                                            | eine                                                           | bito ;                                          | u bei                                              | 1 Lant                                             | e8=Bed                                                     | ürfniffen.                           |  |
| _   | 10.                                   | Juni                                                 |                                                 | eine                                                           | bito -                                          | _                                                  |                                                    |                                                            | årfnissen.<br>–                      |  |
| -   | 20.                                   | Jan.                                                 | 1627                                            | eine                                                           | bito zu                                         | m inn                                              | erlich.                                            | Defenfi                                                    | onewerf.                             |  |
|     | 7.                                    | Mai                                                  |                                                 | eine                                                           | bito                                            | _                                                  | -                                                  |                                                            | .—<br>18deputa=                      |  |
| _   | 2.                                    | Nov.                                                 |                                                 | einv                                                           | iertel                                          | bito                                               | gu be                                              | n Reid                                                     | sdeputa=                             |  |
|     |                                       |                                                      |                                                 | ti                                                             | onstag                                          | ed=R                                               | osten.                                             |                                                            |                                      |  |
|     | 20.                                   | Juni                                                 | 1628                                            | eine                                                           | bito a                                          | um L                                               | andesd                                             | efenfior                                                   | swerf ic.                            |  |
|     | 3.                                    | Aug.                                                 |                                                 | eine                                                           | bito                                            |                                                    | -                                                  |                                                            |                                      |  |
| _   | 31.                                   | Jan.                                                 | 1629                                            | eine                                                           | bito                                            | zum                                                | Lande                                              | ebefent                                                    | ionswerk                             |  |
|     |                                       |                                                      |                                                 |                                                                |                                                 |                                                    |                                                    |                                                            | Truppen.                             |  |
| _   | 18                                    | April                                                | -                                               | eine                                                           |                                                 |                                                    | -                                                  |                                                            | Truppen.                             |  |
| _   | 9                                     | Aug.                                                 | _                                               |                                                                | _                                               |                                                    |                                                    | -                                                          |                                      |  |
|     | A                                     | Dct.                                                 |                                                 |                                                                |                                                 |                                                    | _                                                  | _                                                          |                                      |  |
|     | 94                                    | Nov.                                                 |                                                 | eine                                                           | -                                               |                                                    | _                                                  |                                                            | _                                    |  |
| -   | 3                                     | Stan.                                                | 1630                                            | eine                                                           | _                                               | _                                                  |                                                    | -                                                          |                                      |  |
|     | 1                                     | Juli                                                 | 1000                                            | eine                                                           |                                                 |                                                    |                                                    |                                                            |                                      |  |
|     | 1.                                    | Jun                                                  |                                                 |                                                                |                                                 |                                                    |                                                    |                                                            |                                      |  |
|     |                                       | Gont                                                 |                                                 | eine                                                           |                                                 |                                                    |                                                    | _                                                          | -                                    |  |
|     | 23.                                   | Sept.                                                | -                                               | eine                                                           |                                                 |                                                    | _                                                  | _                                                          |                                      |  |
|     | 7.                                    | San.                                                 | 1631                                            | eine                                                           |                                                 |                                                    | =                                                  | =                                                          |                                      |  |
| _   | 7.                                    | San.                                                 | 1631                                            | eine                                                           |                                                 |                                                    | = = :                                              |                                                            | =                                    |  |
| _   | 7.<br>19.<br>23.                      | Jan.<br>März<br>Juni                                 | 1631                                            | eine<br>eine<br>eine<br>eine                                   |                                                 |                                                    |                                                    |                                                            | =                                    |  |
|     | 7.<br>19.<br>23.<br>16.               | Jan.<br>März<br>Juni<br>Juli                         | 1631<br>—                                       | eine<br>eine<br>eine<br>eine                                   |                                                 |                                                    |                                                    |                                                            | _                                    |  |
|     | 7.<br>19.<br>23.<br>16.               | Jan.<br>März<br>Juni<br>Juli                         | 1631<br>                                        | eine<br>eine<br>eine<br>eine<br>eine<br>eine                   | bito 31                                         | <br><br><br><br>um &                               | indesb                                             | efension                                                   | _<br>_<br>dwerf u                    |  |
| _   | 7.<br>19.<br>23.<br>46.<br>27.        | Jan.<br>Marz<br>Juni<br>Juli<br>Oct.                 | 1631<br>-<br>-<br>-<br>-<br>2                   | eine<br>eine<br>eine<br>eine<br>eine<br>eine                   | bito zi                                         | —<br>—<br>—<br>um La<br>Kais.                      | u. legij                                           | tijchen?                                                   | dwerf u<br>Eruppen.                  |  |
| _   | 7.<br>19.<br>23.<br>46.<br>27.        | Jan.<br>Marz<br>Juni<br>Juli<br>Oct.                 | 1631<br>-<br>-<br>-<br>-<br>2                   | eine<br>eine<br>eine<br>eine<br>eine<br>eine<br>erpfle         | bito zieg. ber                                  | —<br>—<br>—<br>um Le<br>Raif.<br>ar in             | u. legij<br>nerlich                                | tischen?<br>en Defi                                        | _<br>_<br>dwerf u                    |  |
| _   | 7.<br>19.<br>23.<br>16.<br>27.        | Jan.<br>März<br>Juni<br>Juli<br>Det.<br>Juli         | 1631<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>1632 | eine<br>eine<br>eine<br>eine<br>eine<br>eine<br>erpfle<br>eine | bito zieg. der zin Lan                          | um Langer                                          | u. legij<br>nerlich<br>dårfnij                     | tischen?<br>en Defi<br>sen.                                | dwerk u.<br>Truppen.<br>ension u.    |  |
| _   | 7.<br>19.<br>23.<br>16.<br>27.        | Jan.<br>März<br>Juni<br>Juli<br>Det.<br>Juli         | 1631<br>-<br>-<br>-<br>20<br>1632               | eine eine eine eine eine eine eine eine                        | bito zi<br>eg. ber<br>bito zi<br>n Lan<br>halbe | um La<br>Raif.<br>ar im<br>desbe                   | u. legij<br>nerlich<br>dårfni<br>zur im            | tischen S<br>en Defi<br>sen.<br>nerlichen                  | swerf u. Truppen. ension u. n Defens |  |
|     | 7.<br>19.<br>23.<br>16.<br>27.<br>30. | Jan.<br>März<br>Juni<br>Juli<br>Det.<br>Juli<br>Det. | 1631<br>-<br>-<br>-<br>2<br>1632<br>-           | eine eine eine eine eine eine eine eine                        | bito zieg. ber dito zin Lan                     | um Co<br>Rais.<br>ur im<br>desbe<br>bito           | u. legij<br>nerlich<br>dürfnij<br>zur ini<br>Kais. | tischen S<br>en Defi<br>Jen.<br>nerliche<br>Eingua         | dwerf u. Eruppen. ensson u. n Defens |  |
|     | 7.<br>19.<br>23.<br>16.<br>27.<br>30. | Jan.<br>März<br>Juni<br>Juli<br>Det.<br>Juli<br>Det. | 1631<br>-<br>-<br>-<br>2<br>1632<br>-           | eine eine eine eine eine eine eine eine                        | bito 31 eg. ber dito 31 n Lan halbe             | um La<br>Raif.<br>ar im<br>desbe<br>bito<br>indung | u. legij<br>nerlich<br>dürfnij<br>zur ini<br>Kais. | tischen Sen Defi<br>Jen.<br>nerlichen<br>Einqua<br>en Defi | swerf u. Truppen. ension u. n Defens |  |

vom 16. Mai 1633 eine Kirchspiels-Schatzung zur innerlichen Defenfion u. ben Landesbedurfniffen.

- 18. Juni 1637 zwei bito gur Gintofung mehrerer megen Kriegefosten in Pfandbefit genommener Guter.

ligungen von Kirchspiels Schahungen, beren Zahl sich successive alljährlich vermehrte, und selbst bis zu 14 Schahungen sich steigerte (conf. Rr. 223 b. S.), später jedoch in der Regel auf jährliche 12 Schahungen sich bes schränkte, sind keine spezielle Erhebungs-Berordnungen erzreichbar gewesen; und es scheint gewiß, daß diese im Landtagd-Status weiterhin alljährlich seltgesetzen ordinaizen Schahungen auf den Grund des Letztern den Amtes Empfängern zur Erhebung überwiesen wurden.

53. Ohne Erlaß-Drt, b. 24. April 1578. (F. b. Schwelgerei.)

Statthalter und Berordnete zur Regierung bes Stifts Munfter.

Die vom Fürstbischof Johann (1571) erlassene, die häufigen Zusammenkunfte und Schwelgereien der Untersthanen, bei Hochzeiten, Kindtausen, Bogelschießen u. a. Beranlassungen, beschränkende Polizei » Ordnung wird wörtlich erneuert und soll dieselbe von den fürstischen Beamten, durch Berwirklichung der darin festgesetzen Strafen für Entgegenhandlungen, strenger wie bisher geshandhabt werden.

Bemerk. Der ganze Tert ber oben angezeigten Berordsnung de 1571 ist in die am 17. April 1617 wieder verkündigte Hof- und kand Gerichts z.c. Ordnungen (bort als Tit. X. der Gem. Munster'schen kand Drdsnung) aufgenommen worden, weshalb auf das ad Nr. 45 d. S. Angemerkte, sodann auch auf Nr. 86 d. S. hier verwiesen wird.

54. Munfter ben 5. Juli 1578. (D. b. Mung-Bucher.)
Statthalter und Berordnete gur Regierung
bes Stifts Munfter.

Berruf ichlechter Mungforten, namentlich ber hollandischen, ber graflich bergifchen, ber vejanischen und batembergischen.

55. Munster ben 10. Rov. 1579. (D. b. Munj-Bucher.) Statthalter und Berordnete zur Regierung bes Stifts Munster.

In Folge der, im Juli 1578 zu Essen und im Mai b. 3. zu Ebln gehaltenen Kreis und Munz-Prodations-Tage und der daselbst gefaßten Beschlusse, werden mehrere, ungeachtet der früher publizirten Warnungen und Verbote, in den Gebieten des niederrheinisch-westphälischen Kreises fortdauernd und wiederholt im Umlause sich ber sindende, unterhältig ausgeprägte und den guten Sorten nachgeschlagene neue Gold und Silber-Munzen, durch deren beigesügte Abzeichnungen, als reichsgesetzwidrige Geldsorten bezeichnet und deren weitere Eirculation nach vierzehntägigter Frist, so wie deren jetzige und fernere Einderingung im und resp. ins hochsist Munster dei reichsgesetzlicher Strafe, mit dem Jusage verboten: daß dem Denuncianten einer desfallsigen Contravention der dritte Theil des Werthes der zu konfiscirenden verbotenen Munzen zugewendet werden soll.

Bemert. Die burch Zeichnungen versinnlichten verrufenen Mungen find folgende:

| fenen Munzen sind folgende:                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gold = Gorten.                                                                                                 |        |
| 1. Utrecht'sche Rosen-Robell mit ber Jahredzahl .                                                              | 1579   |
| 2. Herrn Bergische (2 Sorten) 3. Friedrichs Graf zu dem Berg (3 Sorten) 4. Batenherrische (5. Sorten) 5 ahreds | nhue   |
| 3. Friedriche Graf zu dem Berg (3 Sorten)   Gahredi                                                            | ahl.   |
| T. Outenotigitale (o Cotten)                                                                                   |        |
| 5. Burgundische ganze und halbe Kron, zu Antorf                                                                |        |
|                                                                                                                | 1577   |
| 6. Burgundische ganze Kron, zu Nimegen geschla-                                                                |        |
| gen, mit ber Sahredzahl                                                                                        | 1577   |
| 7. Bergische Pistolet, ju Bedell geschlagen, ohne Jahres                                                       | szahl. |
| Silber = Gorten.                                                                                               |        |
| 8. Burgundische und ber Staaten halbe Thaler                                                                   |        |
| (2 Sorten) mit ber Jahredzahl                                                                                  | 1577   |
| 9. Utrechtscher Thaler mit ber Sahreszahl .                                                                    | 1579   |
| 10. Saffelscher Thaler                                                                                         | 1578   |
| 11. Hollandischer Thaler — — .                                                                                 | 1576   |
| 12. Batenbergischer Thaler (2 Gorten) mit b. Jahreg.                                                           | 1577   |
| 13. Batenbergischer Thaler, ohne Jahredzahl.                                                                   |        |
| 14. herren Bergische Thaler (4 Gorten) mit ber                                                                 |        |
| Jahredzahł                                                                                                     | 1577   |

15. Graf Friedriche von bem Berg neue Thaler, ohne Jahrez.

16. Bianische Thaler, ohne Jahredjahl.

17. Vianische Thaler, mit ber Jahredzahl 1577

18. Freuchen von Jevern Thaler, ohne Jahredzahl, 19. Rene franzofifche Silbermunze, wovon auch Salbe,

Biertel und Uchtel gemunget find, mit der Jahredz. 1576

20. Danziger Thaler (mit bem Salv. mundi) ohne Jahrez.
21. Burgunbische und ber Staaten fleinere Gilber-

forten: Pfennige von 4, 2, 1 und ½ Stufer,

thaler, mit der Jahreszahl . . . . 1578

23. Serrn Bergifche Grofchen (mit einem B.), ohne Jahres. 24. Bergifche Stufer zu Sebell geschlagen, ohne Jahres.

25. Arnheimsche halbe Stufer, ohne Jahredzahl.

26. Falsche Heller, ohne Jahredzahl.

Bemerk. Ganz gleichartig, wie vorstehend, ist in Folge bes im Jahr 1580 zu Ebln gehaltenen Kreis-Munz- Probations- Tages von ber oben bezeichneten Behörde d. d. Münster ben 20. Mai 1580. (D. b.), die weiter noch geschehende Eirculation der verrufenen und wiederholt gleichmäßig bezeichneten obigen Munzen im Hochestifte Münster nochmals strengsens verboten, und den Beamten und Lokal-Behörden die ernstlichere Handhabung bes Verbotes besohlen worden.

56. Ohne Erlag : Ort, ben 12. December 1580. (C. b. Rotariate: Ordnung)

Johann Wilhelm (Bergog von Julich, Cleve u. Berg), Ubminiftrator bes Stifte Munfter.

In Folge ber, bei jungster Bistation ber Gerichte, erkannten Nothwendigkeit ber genauern Befolgung und Ersganzung ber in den Hof- und Land-Gerichts-Ordnungen (de 1571) den Rotarien und Gerichtsschreibern ertheilten Borschriften über ihre Amtsausübungen, werden dieselben, unter zusählicher Androhung von Geld- und Richtigkeitsskrafe bei fernern vorschriftwidrigen Handlungen angewiesen, sich der punktlichsten Beachtung der frühern und gegenwärtigen, so wie der in den Reichs-Abschieden und Ordnungen enthaltenen, sie betreffenden Bestimmungen zu besteitigien.

Bemerk. Das vorangezeigte Ebikt ist ber, am 17. April 1617 wiederverkundigten Sof= und Land-Gerichte= resp. Land-Ordnungen ausstührlich angehängt, weshalb hier auf bas ad Rr. 45 d. S. Angemerkte verwiesen wird.

561/2. Ohne Erlaß-Ort, ben 4. Rov. 1583. (Y. Gregorianischer Kalender.)

Johann Wilhelm, Abministrator bes Stifts Munfter.

Behufs der Einführung des vom Pabste Gregor versbesserten und vom Kaiser und vielen Ständen des Reisches angewendeten neuen Kalenders, soll die neue Zeitzrechnung im Stifte Munster dergestalt geschehen, daß nach dem nachstäunftigen 16ten November zehn Tage des alten Kalenders ausgeschieden werden, und anstatt des 17ten der 27te November gezählt wird.

Bemerk. Conf. Niefert's Beitrage gur Buchbruckerges ichichte Munftere, Coesfelb 1828, p. 42.

Im Churfurstenthum Trier ist zu gleichem Zwecke burch Berordnung vom 4. September 1583 die in der pabstlichen Bulle pro 1582 bereits vorgeschriebene Ausslassung der 10 Tage, vom 5ten bis incl. 14ten Octosber pro 1583, befohlen worden. (Conf. Churtrier'sche Prov.-Geseh-Sammlung Bb. I. pag. 523.)

In ben vereinigten Herzogthumern Julich, Berg und Cleve, ber Grafschaften Mark und Ravensberg und ber herrschaft Ravenstein, ist durch Berordnung bes Herzogs Wilhelm (Bater bes obengenannten Bischofs) d. d. Duffelborf ben 31. October 1583, die Einführung bes neuen Gregorianischen Kalenders badurch bewirkt worden, daß vom 2ten auf den 13ten Rovember 1583 zu zählen befohlen worden ist. (Conf. die Julich-Bersgische Provinzial-Geses-Sammlung Bd. I. p. 54.)

Eine Bestimmung über Regulirung ber neuen Zeitrechnung im Churstaate Coln ift unerreichbar geblieben, jedoch anzunehmen, daß sie ungefahr gleichzeitig daselbst erlassen worden sei. 57. Ohne Erlag=Ort und Datum (zwischen 1585 u. 1612). (F. d. Reform, ber geistlichen Gerichte.)

Ernft, Erzbifchof und Churfurft gu Coln, Abminiftrator bes Stifts Munfter zc.

Publikation einer Reformation und Ordnung der Archistational-Gerichte, wodurch die zu deren Erkenntniß gehörigen Sachen und Personen bezeichnet, die Zusammenssehung; Haltung und der zu beachtende Prozest dieser Gerichte festgesetzt, und endlich der, vermöge des Rechts, des Herkommens und ertheilter Privilegien, bestehende Umfang und die Grenzen der geistlichen Gerichtsbarkeit ausführlich bestimmt werden.

Bemerk. Der ganze Inhalt ber in lateinischer Sprache abgefaßten, oben angezeigten, auch sogenannten "Constitutio Ernestina" sindet sich in Rock's Series episcop. monast. Ths. III. p. 248 abgedruckt, worauf hiers mit verwiesen wird. — Conf. auch Nr. 76 d. S.

58. Ohne Erlaß-Ort, ben 14. Mai 1586. (I. b. Erestutions-Ordnung.)

Berordnete Statthalter bes Stifte Munfter.

Bei der, gelegentlich der jüngst bewirkten Bistation der Gerichte, erkannten Unzulänglichkeit der in den Hofzund Kand-Gerichte-Ordnungen (de 1571) enthaltenen Bestimmungen über die Bollziehung der in Rechtekraft erwachsenen Urtheile der geistlichs oder weltlichen Hofzund andern Unter-Gerichten, wird, mit Rath und Zusstimmung des Domkapitels und der Deputirten der Kandstände, eine neue verbesserte Exekutions Drdnung publizirt und deren strenge und unverzügliche Handhabung und Beachtung verordnet.

Bemerk. Der ausführliche Inhalt bes vorangezeigten Ebiktes ist ber am 17. April 1617 landesherrlich wiesberverkündigten, erganzten Hofs und kands Gerichts, resp. kands Ordnungen angehangt, weshalb hier auf das ad Nr. 45 und 47 d. S. Angemerkte verwiesen wird.

59. Munfter ben 8. Juni 1590. (M. 1. d. Aus und Durchfuhr 30fl.)

Berordnete Statthalter bes Stifte Minfter.

Die, in Gemäßheit Landtags-Beschlusses vom 17. Januar 1589 — gleichmäßig wie in den Nachbarlanden,
und so lange als wie sie daselbst stattsindet — festgesette Accife, oder Ungelds-Abgabe von allen aus dem
Stifte Munster geführt werdenden und durch dasselbe
transtitrenden Waaren, soll nunmehr durch die besonders
dazu angeordneten Empfanger — jedoch ohne Beeinträchtigung der zwischen dem Hochstift Munster und Oftsriedland und Embden bestehenden Berträge — nach den hier
folgenden Sägen erhoben werden:

Zum ersten von einem futter Wein so zu wasser und landte durch= und ausgeführet wird, drei Reichsthaler und sonach advenant einmal . . . . . . . 3 Rthlr.

Item von jedem Ohm Bier ober Tont fo burch = und aus bem landte geführt, follen vier Schillinge erlacht, und ebe es ausgeführet, bezahlet werden . 4 g.

Item soviel die Durch und Ausfuhr an allerhand Kaufmannswaare betrifft, dieweil es dafür gehalten wird, daß auf ein landhowers Pferd 3 A. schwer zur fracht aufzuschlagen sein, soll von jedem solchen Pferdt 3 ß., und von jedem Hausmanns Pferdt so zu gleicher Fracht gebraucht wird 18 dt. gegeben werden.

Bon jedem floeten holf foll der 3ter Theil der werth- fchaft gegeben werden.

Bon anderer Grob-Holb, so nicht mit floeten, sonbern sonsten ausgeführet wird, als Balten, Muhlenstänber, Muhlen Agen, Muhlenroder, Bergroder und bergleichen, vor jedem pferdt vor dem Wagen oder schletten 2 f.

Bon allerlen Krumholt, von jedem Pferd vor dem Wagen oder schledden . . . . . . . . . 1 f.

Von jedem Wagen ober schledden spelter Brandt ober gekloften Holhen 4 f.
Bon jeder Karr desselben 2 f.

Bon Planken, Ribben, und allen anderen geschnitten, auch Klappholy, Wartholy, von jedem Pferdte vor bem Wagen, Karren, oder schledden 2 g.

 Bon ein Centner Bleves
 2 ß.

 — — — Allaun
 2 ß.

 — — — Bictrill
 2 ß.

| Jahr 1590.                                                                                                                                                                                                              | 179                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bon ein Centner Zwefel                                                                                                                                                                                                  | 1 g.<br>1 g.<br>3 g.             |
| Bon einem Zentner gezogenen Gifen ober Tapper                                                                                                                                                                           | heller.<br>6 bt.                 |
| Bon tausend lei ober besnägel                                                                                                                                                                                           | 6 bt.                            |
| geroes                                                                                                                                                                                                                  | 1 B.                             |
| Bon gegoffenen Rupfer, Metall, Gloden, Botte lichen von ben auf ben hutten geschlagenen Rupfe vor jebem Thaler Kaufgelbs                                                                                                | 1 B.                             |
| Bon großen und kleinen buchsen und anderen Ge<br>von Harnisch, Helleparden, spießen, seitengewehr<br>tenbuchsen, pulver, Augelen, und alle andere derg<br>Krieges Ruftung und Munition, von jedem Thaler<br>geldts      | lun=<br>leichen<br>Kauf=<br>1 ß. |
| Bon jedem Wagen oder schledden steins schmiede<br>holkkohlen                                                                                                                                                            | 6 bt.<br>6 bt.<br>3 bt.          |
| und von einer jeden anderen in specie nicht ger<br>Waare, von jedem Thaler Kaufgeldes<br>Bon jedem Wagen oder schledden Bambergerstein<br>Bon einer Karre Bambergerstein<br>Bon jedem tausend Ziegelsteinen und Estrick | 2 g.<br>4 g.<br>2 g.<br>2 g.     |
| Bon jedem m. Pfannen                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| Von jeder Tonnen Seepen                                                                                                                                                                                                 | 4 ß.                             |
| Bon jeden Thalern Kaufgelbts von Gewurz, Krober Spezereien<br>Bon jedem Pferdt vor einem wagen oder Karre<br>Kramerie beladen                                                                                           | 2 ß.                             |
| Kramerie beladen 1 orts<br>Bon jeder Tonnen Salz 1 orts                                                                                                                                                                 | Rthlr.                           |

| Bon jedem Thaler Raufgelds, von honnich, Butter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del, Rafe, ftocffifch, hering, Galm und anderen fischen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| grun und gesalzen 3 ß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| grun und gefalzen 3 fl. Bon allen golden, filbern und Seiden Maare, wullen und leinen Tuch, Triep, schwellich, von jedem Thaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and Town Tuch Trien Schmellich non jehom Tholor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| One for the section of the section o |
| Raufgelds geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon jedem magern Ochsen so durch und aus diesem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lande werden getrieben oder gedracht 2 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fanbe merben getrieben ober gebracht . 2 f. Bon jebem feisten Ochsen, so burch und aus biesem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon Koppelpferden, so burch und aus diesem lande ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| führt werden, von jedem Stuck . 1 orts Athlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon henbockels ober andern fleinen Pferben von jedem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| stúct 3 ß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Von jedem Fillen 3 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Von jedem Möderpferd 4 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kon jedem Zog Böllen 6dt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon sebem Zog Bollen 6 dt.<br>Bon ein futter Hopes 2 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 250ff ein fillter Joheb 2 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Von einer Karren hopes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon jedem stud Dahsen - oder Kohfell 6 dt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Von jedem C. A. gelones Leders 2 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon jedem stud Ochsens oder Köhfell . 6 dt.<br>Bon jedem C. T. gelopes Leders . 2 f.<br>Bon jedem hundert schaafsfellen . 4 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zon jedem mageren jagrigen Schwein, weithes aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon jedem scholling oder dreilung 3 dt. Bon jedem scholling oder dreilung 2 dt. Bon jedem feisten Schwein 9 dt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon jedem feisten Schwein 9 bt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon jedem hammel oder Schaaf, so burchgetrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| merden 3 bt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon jedem Bod ober Ziegen 6 bt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| son jedem Son bott Jagen 6 dt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| franklikan 40 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Megget Beue 0 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rardaun 2 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon einer Buffels = und Elendshaut 1 orts Rthlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wann auch ber Allmächtige Gnade verleihet, daß bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausfuhr beren Kornfruchten aus diesem lande gestattet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Des aldbann han allen Gannfrichten an furiallet anachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| daß alebann von allen Kornfruchten gu freigeldt gegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| werden soll, wie folget:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . Deite 8 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Roggen 4—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon jedem Malter { Buchweig 4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon jedem Malter { \begin{array}{lll} Weiße & \cdot & 8 \text{ \text{\frac{g}{2}}} & \ldot & \ |
| Gemangs 2 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| t Commingo 2 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| . (              | Haber   |   |   |   | 2 ₿. |
|------------------|---------|---|---|---|------|
|                  | Erbsen  |   |   |   | 4 -  |
|                  | Bohnen  |   |   |   | 4 —  |
| Von jedem Malter | Wicken  | ٠ |   |   | 2 —  |
|                  | linngen |   |   |   | $^2$ |
|                  | Rubsam  |   |   |   | 13 — |
| (                | Hopfen  | ٠ | • | • | 2 —  |

Ferner vom Hengst und Mutterpferdt, auch Fullen, imgleichen Ochsen, Kuhe, Rinder, stercken, Kalber, fersten ober schweine, schaafe, Hammeln oder lammer; so auf gemeinen Markten obsonst bei den unterthanen binnen landes verkauft werden, von jedem Thaler soll der aussländische Käufer geben

Item mit Benth ober permudation obgemelter Thiere foll es gleich wie mit bem Berfauf gehalten werben.

Item foll burch die Raufern, so außerhalb landes nachsfolgende Waaren verfahren werden, von einem jeden ganzen stud nachfolgender Sorten, so binnen landes verstauft werden, verrichtet werden, als folget allerhand flowel geblumt oder nicht geblumt

|            |          |      | , ,    |     |        |   |   |        |              |
|------------|----------|------|--------|-----|--------|---|---|--------|--------------|
| Dammast    | . 17.    |      |        |     |        | ٠ |   | 1      |              |
| Satine     |          |      |        |     |        | ٠ |   | 1      |              |
| Doppelt ?  | Eaft.    |      |        |     |        |   |   | 1      |              |
| Merhand    | geblun   | ıten | Taft   |     | •      |   |   | 1      | 0 <b>ß</b> . |
| Seiden M   | siedersd | yein |        |     | •      |   |   |        | 5 ß.         |
| Schlecht g | grobfein | t    |        | •   | •      | • |   | 5 B    | . 6 bt.      |
| Seiben R   | amelot   |      | •      |     |        | • |   |        | 8 8.         |
| Ungewasd   | jen Kai  | mela | ot     | •   | •      | ٠ |   |        | 4 B.         |
| Von das    | stuck    | I    | ubbel  | t W | orstet |   |   |        | Rthlr.       |
| an         |          | R    | iffels | Wo  | rstet  |   | 1 | orth 9 |              |
| Arnisch    | •        |      |        |     |        |   | • | 2 8.   |              |
| Machener   | •        | •    | •      |     | •      |   | • | 2 8    |              |
| hungfoter  |          |      |        |     | •      |   |   | 8 ß.   |              |
| Ranefaß !  | gestripe | t    | •      |     |        |   | • | 3 ₿.   |              |
| Ungestripe | t Rane   | faß  |        |     |        |   | • | 3 ₿.   |              |
| Triep .    | •        |      |        | •   |        |   | ٠ | 3 ₿.   |              |
| 3willich   |          |      | •      |     |        |   |   | 15 B.  |              |
| Galler 31  | villidy  |      | •      |     | •      |   | • | 2 ₿.   | 6 bt.        |
| Bomseibe   |          | 4.   |        |     |        |   | • | 2 ₿.   |              |
| Borat .    | •        |      |        |     |        |   |   | 2 ₿.   | 6 bt.        |
| Parchum    |          |      |        |     |        |   |   | 2 B.   |              |
| Sindelfor  | t.       |      |        |     |        |   |   | 5 ₿.   |              |

Bon ein a. filbern oder golben paffement, fo in feibe gewirfet, anderthalb Mthlr. und fo nach advenant von einem pfund ander fiden paffement und allerhand Korden 9 f. Bon jedem mullen englischen Doden, Tuch bavon bie Elle mehr als 2 Thaler gilt 2 Thir. Item von jedem wullen englischen ober andern Tuch, wovon die Elle vor 2 Thaler und barunter, boch oben einen Thaler verfauft wirb, anderthalb Thaler. Bon jebem Thaler Raufgelbes bes Talggarns 6 bt. Allerhand linnen bas ftud 6 bt. Bor Filg und anderen Suten, bavon bas ftud unter

einem halben Reichsthaler und barüber nach abvenant.

Bon allen gestrickten strumpfen jeden Thaler Raufgelbes

60. Munfter den 26. December 1593. (C. b. Deffents lidje Sicherheit.)

Berordnete Statthalter bes Stifte Munfter.

Die Theilnahme an den landfriedbruchigen Bedrudungen ber, unter bem Schein Raiferlicher Berbpatente, von fachfifchen Sauptleuten gefammelten Rriegevolfern, welche fich gewaltsam im Rlofter Marienfelbe und im Dorfe Sarschwinfel eingelagert haben und bie fliftischen Unterthanen berauben, wird biefen Lettern, bei Bermeis bung ber reichsgesetlichen Leibes =, Guterfonfistations= und Landesverweisungs = Strafe verboten.

Bemerk. Unterm 3. Januar 1594 (C.b.) ift ein gleichs artiges Berbot von ben ausschreibenben Furften bes niederrheinisch = westphälischen Kreises für ben ganzen Bezirk bes Lettern, in Bezug auf die Werbungen und Gewalthandlungen für und durch die sachsischen Truppen, publigirt morben.

61. Ohne Erlaß-Ort, den 4. Juli 1597. (F.b. Schatzung.) Berordnete Statthaltere bes Stiffts Munfter.

Nachbem auf gemeinem Landtag , so ben 26ten nechste abgelauffenen Monate Juni biefes jettlaufenden 1597ten

Gars auf bem Laerbroch gehalten, ju Berrichtung ber Pandtichafft obligender Beschwer, eine Person= und Saupt-Schabung aller biefes Stiffts geiftlichen und weltlichen Standte eingefeffenen Perfonen, fo gu ihren Jaren kommen und über zwolff Jaren alt, auf Maria-Magbalena-Tag und folgends bie nechfte brei Quatuor tempora, nach dem Unschlag, wie berfelbe im nechstverschienen 1591 auch 1594ten Sar offentlich in Trud publicirt, bewilligt worden; — so haben wir und, vermög jeBaufgerichten Landtage-Abschiedes, mit ber Stende Musichuß nunmehr ber Publication angeregter Perfon= ober Sauptichatung nachfolgender Gestalt vergliechen, nemblich bag nachgefetter Unschlag burch Pafter und Rirchs rathe jedes Orte, von ires Rerfpele Ingefeffenen, Diemandt bavon exempt, vorangeregten erften Termin auf Maria Magdalena Tag, wirdt fein ber 22. diefes, beis fammen gebracht, und allhie binnen Munfter bem Pfenningmeifter in guter gangbarer Reiche = ober andern filbern Mung, und ber Schilling nach ber Munfterischen Balvation, mit Uberliefferung richtiger Special = Register ber Perfonen und Namen erlegt werben foll.

Folget ber Anschlag bes ersten Termini, wie biefelb Anno 1591 und 1594 gleicher Gestalt publicirt worben.

| 1031 4 1001 germier Crimer free                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Thumbherrn fo emancipirt fein . 1 Rthlr. = g. = pf.                         |
| Eumythurn 11/2 - = - = -                                                    |
| Cumpthurn 11/2 - # - # - St. Johans u. Teutschen Orbens Ritter # - 21 - # - |
| Cumpthurn in die Servienten Saufer = - 21 - = -                             |
| Officianten ober gemeine Priefter ber-                                      |
| selben Ordenshäuser = - 3 - 6 -                                             |
| Conventualen ber abelichen Rlofter 1 - = - = -                              |
| Canonici emancipati vet. D. Pauli                                           |
| et Mauritii                                                                 |
| Canonici emancipati soust in Statt                                          |
| und Stätten                                                                 |
| Pastores et Vicarii residentes . = - 14 - = -                               |
| Pastores et Vicarii non residentes et                                       |
| tamen percipientes 1 — : — : —                                              |
| Officiantes und Cameralen                                                   |
|                                                                             |
| Conventualen in den Abbenen u. Patres                                       |
| ober Beichtere in ben Gufterhaufern = - 14 - = -                            |
| Cartheuser u. andre Monnichen Rlo-                                          |
| ster Versonen                                                               |
| Senbroper $z - 1 - 6 -$                                                     |

| Abtissin, so graflichen Standts Personen               |
|--------------------------------------------------------|
| fein, ober Canonissin in graflichen Stif-              |
|                                                        |
| Abte oder Abtissimmen in Stisster und                  |
| Rloster 1 - # - # -                                    |
| Canonissen in ablichen Stifftern perci-                |
| pientes                                                |
| Geistliche Junffern in anderen beschlosse=             |
| nen Rloftern                                           |
| Personen in Gustern u. Junffern Saufern = - = -21 -    |
| Lenfüstern                                             |
| Lenfüstern                                             |
| Rittermeessige                                         |
| Conn oder Lochter, jeder                               |
|                                                        |
| Mit denselben Franen oder Wittiben                     |
| und Kindern als oben mit den Rit=                      |
| termeeffigen.                                          |
| Rechtsgelehrten u. Medici für ihre Person = - 21 - = - |
| Derfelben Frauen = - 14 - = -                          |
| Stinder $= -10 - 6 -$                                  |
| Secretarii, Procuratores, Notarii u.                   |
| Sollicitantes, jeder = -14 - = -                       |
| Derselbigen Frauens = - 10 - 6 -                       |
| Rinder                                                 |
| Alle gemeine Schreiber ober Copisten in                |
| weß Standes Dienst sie senen . = - 3 - 6 -             |
| Renteners in und aufferhalb ben Stat-                  |
| ten, so unter den vorgenennten Per-                    |
| fonen nicht verstanden werden, auch                    |
| kein Handwerch oder Rauffmanschafft                    |
| uben                                                   |
| Mit derfelbigen Frauen und Kinderen                    |
| gleich mit den Rechtsgelehrten zu halten.              |
| Michtern, Gograffen, Rentmeisters so                   |
| nicht abliche Standte sein . = -21 - = -               |
| Deren Frauen und Kinder nach Adve-                     |
| nant der Rechtsgelehrten.                              |
| Umpts ober Gerichts Bogte in Statten,                  |
| Wigbolden, Dörffern und sonst auffm                    |
| Landt, für ihre Verson die Boate = - 14 - = -          |
| Die Fronen                                             |
| Deren Frauen und Kinder nach Abvenant wie oben         |
| Procuratores und Handwerchsleuthe respective.          |

| Rramer, Mandtschneiber, Socher, Browe<br>Beder, Fleischhauer, Ochsen = Rog = un<br>Bein-Rauffer, herbergers und Apothecker | i D |    |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|
| in Statt und Statten                                                                                                       | 14  | ø. | =  | pf. |
| in Statt und Statten                                                                                                       |     | P  |    | 41. |
| mit den Procuratores zu hatten.                                                                                            |     |    |    |     |
| Rechst oben specificirte auffm Landt, Wigboldt                                                                             |     |    |    |     |
| und Dorffern gefessen                                                                                                      | 7   |    | =  |     |
| Deren Frauens                                                                                                              |     | _  |    |     |
| Kindern                                                                                                                    | 3   |    | 6  |     |
| Hauffigende Handtwerchsleute, so Umpter                                                                                    |     |    |    |     |
| gebrauchen in Statt u. Statten, u. fonst                                                                                   |     |    |    |     |
| daneben kein Rauffmannschafft und Nah-                                                                                     |     |    | ,  |     |
| rung gebrauchen                                                                                                            | 7   | -  | =  | -   |
| Deren Frauens                                                                                                              | 3   | _  | 6  |     |
| Rinder                                                                                                                     | 1   |    | =  | -   |
| Jettgebachte auffm Landt, Wigbolbt und                                                                                     | _   |    | _  |     |
| Dorffern, ber Mann                                                                                                         |     | _  |    |     |
| Frau                                                                                                                       |     |    |    |     |
| Rindt                                                                                                                      | =   | _  | 6  | _   |
| Ledige Handwerckefnechte so Rost und Lohn                                                                                  |     |    |    |     |
| verbienen, in Statt und Statten .                                                                                          | 1   | _  | 6  |     |
| Rechstgerurte, auffm Lande, Wigboldt und                                                                                   |     |    |    | 6   |
| Dorffern geseffen                                                                                                          | 1   |    | =  | -   |
| Alle Haußsigende Diener in Statt und Stat=                                                                                 |     |    |    |     |
| ten und auffm Lande                                                                                                        |     | _  |    |     |
| Frauen                                                                                                                     | 1   | _  |    |     |
| Rinber                                                                                                                     | =   | _  | 6  |     |
| Alle andere ledige Diener, so am reifigen                                                                                  |     |    |    |     |
| Disch gehörig in weß Standes Dienst ste                                                                                    |     |    |    |     |
| seyn                                                                                                                       |     |    |    |     |
| Renfige und alle andere Jungen                                                                                             | 1   |    |    |     |
| Alle Dienstmägde                                                                                                           | 1   |    | =  |     |
| Alle Baufnechte, bei mas Standes Personen                                                                                  |     |    |    |     |
| sie auch bienen, so Lohn versprochen .                                                                                     |     |    |    |     |
| Gemeine Feldbotten                                                                                                         | 1   | _  | =, | -   |
| Spielleuthe                                                                                                                |     |    |    |     |
| Molners, fo Mollen in Pfachtung haben                                                                                      |     |    |    |     |
| Deren Frauens                                                                                                              |     | _  | 6  |     |
| Rinder                                                                                                                     | 1   |    | =  |     |
| Andere Möller, fo felbst Rost halten, Rost                                                                                 |     |    |    |     |
| und Lohn verdienen                                                                                                         |     | _  |    |     |
| Deren Frauens                                                                                                              | 1   |    | =  |     |
| Rinder                                                                                                                     | =   |    | 6  |     |
|                                                                                                                            |     |    |    |     |

| Dlie = Wal | chmoll | ers    |     | •       |     | . 1.7 | =  | B. | 18 pf |   |
|------------|--------|--------|-----|---------|-----|-------|----|----|-------|---|
| Alle Bolne | rø     |        |     | •       |     |       | =  | _  | 21 -  | - |
| Taglohner  |        |        |     |         | •   |       | 1  | _  | = -   | - |
| Der Man    | auf !  | weipfl | ðgi | gen Erb |     | . •   | 14 |    | = -   | - |
| Die Frau   | •      |        |     | •       | •   |       | 7  |    | = -   | - |
| Rinder     | •      |        | ٠   | •       |     | •     | 3  | _  | 6 -   | • |
| Einpflögig | es Er  | b .    | •   | •       | •   | •     | 7  | _  | = -   | - |
| Frauwe     | •      | •      | ٠   | •       | •   | •     | 3  |    | 6 -   | - |
| Kinder     | •      | •      | :   |         | ٠.  |       | *  | _  | 21 -  | • |
| Halb Erb   | und.   | Rotter | 10  | Pferde  | hal | ten   | 3  | _  | 6 -   | - |
| Fran .     | •      | •      | ٠   | •       | •   | •     | =  | -  | 21 -  | - |
| Kinder     | •      |        |     | •       | •   | •     | =  | _  | 9 —   | • |
| Andere Ro  | tter 1 | mo Br  | unt | ußer    | •   | •     | =  | _  | 9 —   | - |
| Frau .     | •      | •      | ٠   | •       | ٠   | •     | =  |    | 6 -   | - |
| Rind .     | • •    |        | ٠   | •       | ٠   | •     | =  |    | 3     | - |

Und ift hiebei verabschiedet, bag von biefer eingewilligter Verson = ober Sauptschatzung, niemandt so uber 12 Sahr alt, bann allein offenbarckenbtliche Urmen, auch fo Unvermügenheit halben von Sauß und Soff verlauffen und ihre Lenderen lenger nicht besamen, ober auch ihr Sandtwerf nicht gebrauchen ober genieffen tonnen, erempt ober befreiet sein foll. Damit aber mit Aufschreibung und Ginnemmung biefer Schatzung auffrichtig und getreulich vortgefahren werbe, follen die Paftores und Rirchrathe aller Rerfpell, auff bem Lande mit Zugiehung einer ober zweier Eingeseffener vom Abel, ober in Mangel beren, ber furnembsten Butheren, folde Perfonschagung, nach obgemeldten Unschlag, einnehmen; barüber richtige Regi= ftra , bei ihren Gibt und Pflichten bamit fie biefem Stifft verwandt, mit namhaffter Bergeichnuß ber Personen, auffrichten, Diefelbe underschreiben und bergestalt neben bem Belt, in ber Wochen nach Mariae Magdalenae Tag und fonften nach Berfliegung ber breper Quatertemper nechstfunfftig, lieffern. Und ift bemelten vom Abel ober Butherrn, auch Paftorn und Rirchrathen, auff ihr Bewiffen heimgestellt, ben Underschiedt ber Urmen und Unvermugenden beschreidentlich ju halten; mit dem Borbes halt, daß biejenige fo, als fendtliche Armen und Unvermugende wie obgemelbt, mit biefer Perfonschatung gu verschonen, beren Ramen und wem fie mit Eigenthumb ober fonft verwandt, in specie verzeichnet werben follen. Bas aber Auffichreibung, Ginnemung und Liefferung biefer Perfonschatzung von geiftlichen Stanbte und abelichen

Dersonen, auch Burgeren in Statt und Statten belangen thut, fol damit die Form, Mag und Befcheidenheit, wie mit ber Anno 1589, auf gemeinem Landtage gewilligter Reuerstettschatung beschehen, allerdings gefolgt und gehalten, bergestalt, daß von einem jeden richtige underfchriebene Registra neben bem Belbt, bem Pfenningmeis fter gelieffert merben follen. Und ift Burgermeifter in Statt und Statten auff ir Bewiffen gleichfalls beimaes stalt, Diejenige fo wegen tendtlicher Urmuth und fonft wie obgemelbt mit biefer Schatzung zu verschonen, in specie und mit Ramen in ihren Registern zu verzeichnen. Damit bann jebermenniglich biefes Stiffts Underthanen. biefer Berordnung und Befchluß ein Biffens tragen, und barnach mit Erlegung feines Anschlags besto baß richten, und feinem felbft Schaben vortommen moge, fo wollen wir allen und jeden Paftorn, Bicecureten und als Ien benen barunter biefes Stiffts Munfter Underthanen gehorig fenn, hiemit bevohlen und aufferlegt haben. baff fie auff Contag, wirt fein ber 13. jegiges Monate July, biefen unfern und ber Stende Beschluß und Manbat verftendiglich vom Cangel ober Predigftuel publiciren und ablesen, bamit fich teiner ber Unwiffenschafft entschulbis gen muge; Und wir thun und bargu verlaffen; Ru Urfundt ic.

Bemerk. Bei ber seitherigen Unerreichbarkeit ber (mahrscheinlich ganz gleichlautenben) Personenschatz-Ausschreisbungen in ben Jahren 1591 und 1594, wird die obige Berordnung, in extenso hier und unter der Anmerskung aufgeführt, daß der viersache Betrag der obigen tarismäßigen Termin Ansähe, die ganze Summe der bewilligten Steuer darstellt, auch daß dieser GesammtsBetrag ganz gleichmäßig, und zwar in einem Termine zahlbar, am 3. März 1601 (C. b.), wiederholt aussgeschrieben worden ist, — auf die am 18. Aug. 1614 (Nr. 75 d. S.) wiederholt und weiter geschehene Bewilligung und Erhebung gleichartiger Steuern, nach einem gesteigerten Tarissage, hier verwiesen.

62. Ohne Erlaß Drt, ben 30. October 1600. (C. b. Deffentliche Sicherheit.)

Ernft, Erzbifchof und Churfurft gu Coln 2c. Abministrator bes Stifts Munfter 2c.

Bei den, durch die Niederburgundischen Kriegsunrushen veranlaßten Streifzügen beider Kriegs partheien in die Gebiete des niederrheinisch-westphälischen Kreises, wosselbst sie Plünderungen, Brand, und Entführungen der Unterthanen behufd ihrer Ranzionirung ausüben, werden Letztere, in Folge eines gefaßten Kreisbeschlusses, ermahsnet, sich der Theilnahme an dergleichen landesverderblischen Gewalthandlungen, bei Vermeidung der reichsgeseslichen Vestrasung, nicht nur zu enthalten, sondern auch den sich einfindenden Kriegsrotten in keiner Weise Vefdredern zu gewähren.

63. Munfter ben 31. Juli 1601. (F. b. Freiwillige Turkensteuer.)

Ernft, Erzbifchof und Churfurft zu Coln 2c. Abminiftrator bes Stifts Munfter 2c.

Bei ber bringenden Gefahr weiterer-Fortschritte ber auf der Grenze Ungarns geschehnen seindlichen Einfalle der Türken, und bei der eigenen Bedrängniß und Unsvermögenheit der stiftischen Unterthanen, der kaiserlichen an die Reichsstände gerichteten Aufforderung zu kräftiger Hulfeleistung vollständig zu entsprechen, soll jedoch eine freiwillige milbe Beisteuer zur Bermehrung des christlischen Kriegsheeres gesammelt werden, und werden die Pfarrer und Seelsorger zur Berkündigung und Empsehslung bieser Augelegenheit, so wie die stiftischen Beamten zur sofortigen Einsammlung und Einsendung der milden Gaben angewiesen.

Die zum Nachtheil bes Publifums und zur Beeintrach= tigung bes guten Rufes bes kaiferlich privilegirten, Lu=

<sup>64.</sup> Münster den 23. Nov. 1601. (B. 1. b. Salz-Handel.) Ernst, Erzbischof und Churfürst zu Göln 2c. Abministrator des Stifts Münster 2c. (resp. dessen fürstlich münster'sche heimgelassene Rathe.)

neburg'schen Salzes geschehende Berpackung bes schottisichen und andern Salzes in Lineburger Tounen und befsen Berkauf als Luneburger Salz, wird bei Consistationss Strafe bes Lettern und bei schwerer Geldstrafe verboten, und sollen sammtliche landesherrliche und städtische Beamte die genaueste Aufsicht behufs der Entdeckung fernerer derartigen Betrügereien führen.

65. Ohne ErlaßeOrt ben 6. November 1604. (I. b. Appeplationen.)

Ernft (Pfalggraf bei Mhein zc.), Ergbifchof gu Colnic. Abminiftrator bes Stifts Munfter zc.

(resp. beffen fürstlich munfter'iche heimgelaffene Rathe.)

Jur Beseitigung fernerer, auf bem jungst gehaltenen Kandtage von den Ständen vorgebrachten Beschwerden, über die in Rechtsstreitigkeiten zwischen Eigenhörigen und ihren Privatgläubigern stattsindende Bervielfältigung mißbräuchlicher Appellationen, wird der landständische (von allen Kanzeln abzulesende und an den Kirchthüren zu affigirende) Beschluß promusgirt, daß "wann von des Stiffts "höchsten Gerichteren ein Consirmatoria sententia super "judicio praediali gefellet, daß alsdann dieselbe pro re "judicata zu halten" und den ohne Consens der Gutherrn kontrahirt habenden Ereditoren der Eigenhörigen oder Leibeignen kein serneres Rechtsmittel gestattet sey.

Bemerk. Der vorangezeigte Beschluß ist der, am 17. April 1617 miederverkundigten Hof, u. Land-Gerichts-resp. Land-Ordnungen aussuhrlich angehängt, weshalb hier auf das ad Nr. 45 d. S. Angemerkte verwiesen wird.

66. Ohne Erlaß-Ort, ben 2. Mai 1609. (F. b. Berbotene Bucher 2c.)

Ernft, Erzbifchof und Churfurft zu Coln 2c. Abminiftrator ber Stifte Munfter 2c.

Nachdem wir in gewisse Erfahrung kommen, waß massen in unserm Stifft Munster, keperische, lafterliche, verbottene Bucher, Famoß, Schmach und ehrenrurige

Schrifften, leichtfertige, ungüchtige und ärgerliche Gebicht, Lieder und Gemähle in ernentest unserest Munsterischen Stiffts Stätten, Wigbolden, Fleden und Dörfsern auff gemeinen Jahrmärften, Kirchweihungen, Kesten u. a. dergl. Bersamblungen und sonst allenthalben seigehabt, umbgetragen, außgebreitet, jedermänniglichen verstaufft, außgeben und diftrahirt werden sollen; und dann dadurch vielfaltige Secten und Zertrennungen in Relisgions und Glaubenssachen, Zanck, Auffruhr und Mißwerstandt in politischem Wesen beim gemeinen Mann, onzulässige Aergernussen täglichs (leider) verursacht zc.; Als können wir solchem unverantwortlichen, gesehrlichen und hochstraffbaren Unwesen, mit gutem Gewissen weiters nicht zusehen.

Demnach seigen, ordnen und befehlen wir hiemit ganz ernstlich und wollen, daß in ernendten unserm Stifft Munster hinfuro keine Bucher, so der catholischen allgemeinen Lehr, dero heiligen dristlichen Kirchen ungemäß und widerwertig, pasquillische, Schmach oder schamlose Gedicht, Lieder, Gemähl oder dergleichen ichtwes, das zu Unruhe, Misverstandt, so in Religion als politischen Sachen erwecken, Berführung und Nergernuß der Jugend und einfältigen Botts verursachen möchte, weder offentslich noch heimblich gedruckt, seilgehabt, umbgetragen, verstaufft oder in einigen Schulen gelesen werden sollen; Alles dei unserer höchsen Ungnad, Bersust der Bücher, Schrifften oder Gemählen und neben Straff nach Ermäßigung. Dis meinen wir also ernstlich. Geben zc.

Bemerk. Schon burch einen Landtags Beschluß d. d. Munster ben 24. Juni 1562 (Q. 2. d.) war bestimmt worden: daß, zur Berhütung der Berbreitung der Zwinglischen ober Calvinischen Lebre, deren Annahme den Unterthanen strenge verboten, sodann auch verordenet werden solle, daß sie die von solcher Lehre hand belinden Bucher weder kaufen noch lesen durften, vielsmehr anzeigen und zur Bernichtung einliefern mußten.

Das vorstehende Stift ift vom Fürstbischof Ferbinand, Erzbischof zu Goln ic., am 15. December 1621 erneuert worden. (A. 1. b.)

67. Munfter ben 30. Marg 1610. (I. b. Berträge ber Colonen.)

Ernft, Ergbifchof gu Coln ic., Abminiftrator bes Stifts Munfter ic.

In Folge bes, auf bem zu Munster am 9. November v. J. gehaltenen Landtage, gefaßten Beschlusses, wird landesherrlich verordnet, daß funftig alle, ohne spezielle Einwilligung des Gutsherrn, von Eisgenbehörigen geschehenden Berheisfungen von Branntsschaß-Gewährung (bei Ausstattungen ihrer Kinder, Brüber oder Schwestern) und alle andre Gelde Aufnahmen keine Rechtsverbindlichkeit weder für die Gutsherrn, noch für die Eigenbehörigen und deren nachfolgende Gutsinshaber darstellen sollen; und daß eine desfallsige Beschreitung oder Gestattung des Rechtsweges verboten und nichtig sein soll.

Das gegenwärtige Mandat soll in allen Kirchspielen von den Kanzeln deutlich publicirt und an die Kirchthusren affigirt werden.

68. Ohne Erlaß Drt, ben 10. Januar 1611. (C. b. Rupfer-Mungen)

Dom=Dechant und Rapitel ber Cathebral= firche ju Munfter.

Die bomkapitularischen Aupfermungen werben in ihrem Rominalwerthe im Course erhalten; die Cirkulation ber Mungen ber Stadt Münster verboten.

69. Ohne Erlaß= Ort, ben 26. Mai 1612. (A. 1. b. Rupfer=Mungen.)

Ferbinand (Gergog von Baiern), Ergbischof und Churfurft gu Coln zc., Bischof zu Munfter zc.

Es wird genehmigt, daß bas Domfapitel und bie Stadt Munster größere Aupfer-Mungen pragen können, und bie Einziehung ber kleineren berartigen Mungen verordnet.

70. Francfurt a'm ben 28. Juni 1612. (Y. g. Unfitt-

Ferdinand, Ergbischof u. Churfurft gu Colnic., Bifchof gu Munfter ic.

Bei ber unter ber Geistlichkeit im Bisthum Munster bergestalt fast allgemein eingerissenen Unsttlichkeit "daß "sie ihr Leben in beharlichen, offentlichen Concubinat und "Unzucht durchpringen", werden die stiftischen Archibia-konen angewiesen: "alle und jede Geistlichen, welches "Standes und Wurden auch dieselben sein, so Weides "persohnen bergestalt bei sich halten oder haben, daß sie "versohnen bergestalt bei sich halten oder haben, daß sie "maßen beruchtigt oder verbächtig sein mögen, (anzuhals"nach, bieselbe alspalt und innerhalb vier Wochen nach "Ankundigung dieses, endlich, bei hoher unser Straff und "Ungnad, von sich und ausser die Dorpsfer und Stette "daselbst sie wohnen, gentlich abweisen und schaffen."

Bemerk. Unter obigem Datum und durch landesherrliche Rescripte d. d. Bonn den 10. März 1625 und
15. August 1626, ist den weltsichen Beamten besohlen
worden, auf die von den geistlichen Behörden an sie
gerichteten, disher von ihnen wenig oder gar nicht
beachteten Denunciationen fernerhin, dei Strase der
Amts-Suspension, vorschriftsmäßig einzuschreiten, auch
in allen durch Anzeige oder eigne Wissenschaft sich ergebenden Fällen, "gegen der Geistlichen Concudinas
"vermittelst ernschaffter Demonstration, Zusügung einer
"weltlichen Schanden und Berweisung aus denen Dr"teren, da es der Gemeinschaft oder Beiwohnung hal"ber Nachdenken haben mogte, die Handt anzulegen,
"und sie dergestalt, Andern zum abschrecklichen Erem"pel, von ihren lesterlichen Gemeinschaft und Conver"sation abzusundern."

Conf. Riefert's Beitrage zu einem Urfundenbuch ic. (4to) Bb. 1. p. 436-440.

Der Bischof Christoph Bernhard (von Galen) hat sub dato Munster ben 4. Juli 1651 (E. 1. b.) gleiche artig verordnet.

The and by Google

71. Munfter den 20. October 1612. (A. 1. b. Prozeß.) Ferbinand, Erzbischof u. Churfurft zu Coln 2c. Bischof zu Munfter 2c.

(Fürstlich munfter'sche heimgelaffene Rathe.)

Den von dem Magistrate der Stadt Munster in den außerhalb der Letztern anmaßlich von ihm betrieben wersdenden, und zur Cognition der landesherrlichen hohen Gerichte gehörigen Diskussions-Prozessen, erlassenen Borsladungen der Schuldner und verordneten Guter-Abschäumsgen, darf weder von den Partheien und Unterthanen, noch auch von den stiftischen Beamten, dei Strafe der Richtigkeit und 50 Glog. Geldbusse, einige Folge geleisstet werden, und sollen die, durch solche anmaßliche Handlungen des Magistrates, abgesundenen Gläubiger an dergleichen discutiirten Guter befugt sein, ihrer Uczeptation ungeachtet, auf gehörigem Rechtweg zu versfahren.

72. Luttig den 1. Februar 1613. (A. 1. b. Lehen-Erneuer.) Ferdinand, Erzbischof u. Churfurft zu Coln 2c. Bischof zu Münster 2c.

Sammtliche Lehen-Leute bes Bisthums Munfter follen, bei ber bevorstehenden personlichen Ueberkunft des Landesherrn, und spatestens in sechsmonatlicher Frist, die herkommliche Erneuerung ihrer Lehen nach lehnrechtlichem Erfordernisse bemirken.

73. Münster den 23. Mai 1613. (A. 1. b. Wegebaustreit.) Ferdinand (Pfalzgraf bei Rhein 1c.), Erzbischof zu Coln 1c., Bischof zu Münster 2c.

Bur Abhulse ber auf bem jungst zu Munster gehaltenem Landtage erhobenen Beschwerden, über ben schlechten Justand ber Landstraßen und Wege, wird, mit landständischer Einwilligung, landesherrlich verordnet, daß die, wegen ihrer Wegereparatur-Pflicht streitenden Partheien von den stiftischen Drosten und Rentmeistern vorgeladen und verhöret, deren Streitigkeiten wo möglich verglichen, soust aber summarisch untersucht und entschies ben werben sollen. Die hierdurch festgesetzen Weges Resparaturen mussen von den Betheiligten ohne Zögerung bewirfet, jedoch soll während diesem, der sich beschwert erachteten Parthei die Aussührung ihres Rechts vor dem munster'schen Offizialate oder weltlichen Hofgerichte gestattet, eine weitere Berufung von deskallsiger Entscheisdung aber verboten sein.

Bemerk. Der aussührliche Inhalt bes obigen Ebiktes ist ber am 17. April 1617 wiederverkündigten Hof; u. Land : Gerichtes resp. Land : Drduungen ic. angehängt und auch in E. A. Schlüters Provinzial : Recht der Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bd. I. p. 167 abgebruckt, weshalb auf das ad Rr. 45 d. S. Angemerkte und auf Rr. 115 d. S. hier verwiesen wird.

## 74. Munster ben 23. Mai 1613. (C. b. Holz-Devastation.)

Ferdinand, Erzbischof zu Coln ic. Bischof zu Munfter ic.

Auf ben Antrag der Landstände, auf dem zu Münster am 12. März d. 3. gehaltenen Landtage, wird, zur Bershütung fernerer Holz-Devastation sowohl in den Gemeinsheits-Marken als auf den geistlichen und weltlichen Hose ses und Erds Gutern, landesherrlich verordnet: daß es keinem Colonen, Eigenhörigen oder Pächter zustehen soll, serner, ohne ausdrücklichen Consend des Erds oder Autgeberrn, fruchtbare oder zum Zimmerholz taugsliche Bäume zu fällen, zu verhauen, zu verbrauchen, zu verbringen oder zu verkaufen, und daß den Erds und Gutschern die Vindstätion dergleichen ohne ihren Willen veräußerten Holzes vorbehalten sein, auch der contravesnirende Käufer bestraft werden soll.

Bon biefen, von sammtlichen Beamten zu handhabens ben und befannt zu machenben Bestimmungen, ist jedoch bas unschädliche Brand =, Schlag = und sonst in haufen aufgesetzte holz ausgenommen.

Bemerk. Unterm 18. Januar 1631 (C. b.) ist die obige Berordnung, auf landståndischen Antrag, mit dem Zusfatz erneuert worden, daß die Gutsherrn allem von ihnen selbst, oder mit ihrer Bewilligung von den Colos

nen gefällten bergleichen Geholze, welches außer Lanbes geführt wird, ein besfallfiges eigenhändiges Attest beifugen muffen.

Am 9. Juni 1639 (A. 1. b.) ift, nebst wortlicher Wiesterholung und Bestätigung ber obigen Borschriften, bessimmt worden, daß die, bei den fortdauernden holze Devastationen sich betheiligenden Beamten und Lokals Behörden ihrer Dienste entsetzt und sonst noch exemplarisch bestraft werden sollen.

Die oben zuerst und zulett bezeichneten Vorschriften sind vollständig abgedruckt in E. A. Schlüter's Propinzial=Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 519 und 520; conf. auch Nr. 119 b. S.

75. Ohne Erlaß Drt, ben 18. August 1614. (A. 1. b. Personen-Schafung.)

Ferdinand, Erzbifchof u. Churfurft zu Coln ic. Bifchof zu Munfter ic.

Ausschreibung einer, auf dem jungsten Landtage, nebst andern Steuern, behufs der Landesbedurfnisse, bewilligten "Persons oder Hauptschahung" aller geistlichen und weltlichen, über zwölf Jahre alten, nicht in notorischer Armuth sebenden Eingesessenen, welche, gleichmäßig wie jene vom 8. August 1602 (die Ausschreibung fehlt), in zwei bezeichneten Terminen, durch die Pfarrer und Kirschentiche jedes Ortes nach dem unten beigesüsten Ansichlag der Personen, in gangbaren Geldsorten erhoben, und an den landschaftlichen Pfennigmeister unter Beisüsgung spezieller Heberegister eingezahlt werden soll.

| Canonici emancipati fonst in Statt                       | 041.   | 40.0 | 0   |     |  |
|----------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----|--|
| und Statten 29                                           | Athlr. | 18 B | . 8 | pr. |  |
| Pasteres et Vicarii residentes . 2                       | _      | 18 - | - 8 |     |  |
| — — non residentes                                       |        |      |     |     |  |
| et tamen percipientes 5                                  |        | 9 -  | - 4 | _   |  |
| Officianten und Cameralen                                |        | 18 - |     |     |  |
| Conventualen in den Abdenen u. Patres                    |        | 10   | 0   |     |  |
| Compeniumen in ven zivbenen u. Paries                    |        | 18 - | Q   |     |  |
| oder Beichters in den Gufterhäufern 2                    | -      | 10 - | - 0 |     |  |
| Carthauser und a. Monche Klöster                         |        |      | 4   |     |  |
| Personen 1                                               |        | 9 -  | - 4 | _   |  |
| Lenbrüder =                                              |        | 18 - | - 8 | _   |  |
| Abtiffin fo graflichen Stands Perfo-                     |        |      |     |     |  |
| nen fein, ober Canoniffen in graf-                       |        |      |     |     |  |
| lichen Stifftern percipientes . 8                        | _      | , -  | - = | -   |  |
| Abte oder Abtissinnen in Stiffter und                    |        |      |     |     |  |
|                                                          |        | 9 -  | - 4 |     |  |
|                                                          | _      | 9 -  | - 4 |     |  |
| Canoniffen in adlichen Stifftern per-                    |        | 40   | 0   |     |  |
| cipientes 2<br>Geistliche Junffern in andern beschlosses | _      | 18 - | - 8 | _   |  |
| Geistliche Junffern in andern beschloffe=                |        |      |     |     |  |
| nen Klöstern                                             |        | 18 - | - 8 | _   |  |
| Perfonen in Guftern= u. Junffernhaufern =                |        | 9 -  | - 4 | _   |  |
|                                                          |        | 4 -  | - : |     |  |
| 80° 44 1 (Time                                           | -      | 9 -  | _ 4 |     |  |
| Frau oder Wittib von Abel . 4                            | _      |      | _ ; |     |  |
| Sohn oder Tochter 2                                      |        | 18 - |     |     |  |
| Sohn oder Tochter 2<br>Erbmanns (NB. Patrizier in ber    |        | 10 - | - 0 |     |  |
|                                                          |        | 0    | 4   |     |  |
| Stadt Münster) 5                                         |        | 9 -  | - 4 |     |  |
| Mit berfelben Frauen ober Wittiben                       |        |      |     |     |  |
| und Kindern als oben mit den Rit=                        |        |      |     |     |  |
| termäffigen.                                             |        |      |     |     |  |
| Rechtsgelerten u. Medici für ihre Perfon 4               |        | -    | - = | _   |  |
| Derfelbigen Frauen 2                                     |        | 18 - | - 8 |     |  |
| Rinber 2                                                 |        |      | - ; |     |  |
| Secretarii, Registratores, Procura-                      |        |      | -   |     |  |
|                                                          | _      | 18 - | 0   |     |  |
| tores, Notarii et Sollicitatores 2                       |        |      |     |     |  |
| Derfelben Frauens 2                                      |        | -    | - 1 |     |  |
| Rinder 1                                                 | -      | 9 -  | - 4 | _   |  |
| Alle gemeine Schreiber und Copisten                      |        |      |     |     |  |
| in was Standes Dienst sie sepen =                        | _      | 18 - | - 8 |     |  |
| Renteners in und aufferhalb ber Stat=                    |        |      |     |     |  |
| ten, fo unter ben vorgenannten                           |        |      |     |     |  |
| Perfonen nit verstanden merben,                          |        |      |     |     |  |
| auch fein Sandwert ober Rauff-                           |        |      |     |     |  |
| mandidafft trainer                                       |        |      | 2   |     |  |
| mansschafft treiben 4                                    | _      | -    | - = |     |  |

| Mit berfelben Frauen und Rindern<br>mit den Rechtsgelehrten zu halter<br>Richter, Gograffen, Rentmeisters                 | 1.    | leich  |     |    |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|----|---|-----|
| nit abelichen Standes sein .                                                                                              | . 4   | Rthlr. | . = | ß. | = | pf. |
| Deren Frauens und Kinder nach ab venant ber Rechtsgelehrten.                                                              | 2     |        |     |    |   |     |
| Ampte = ober Gerichtsvögte in Stat<br>ten, Bigbolden, Dorffern, und<br>sonsten auffm Lande, für ihre Per<br>son bie Boate | b<br> | _      | 18  |    | 8 | _   |
| Die Fronen                                                                                                                | 1     |        | 9   |    | 4 | _   |
| Die Fronen Deren Frauen u. Kinder nach abve nant, wie oben Procuratores unt handtwerckeleute respective.                  | =     |        |     |    |   |     |
| Rramer, Wandtschneiber, Soder                                                                                             |       |        |     |    |   |     |
| Brower, Beder, Fleischhaumer,                                                                                             |       |        |     |    |   |     |
| Dehsen = Roß = und Bein-Rauffer                                                                                           | ,     |        |     | ,  |   |     |
| Berbergerere und Apotecfere in                                                                                            | ì     |        |     |    |   |     |
| Statt und Statten                                                                                                         | 2     | _      | 18  | _  | 8 |     |
| Mit derfelben Frauen und Rinder                                                                                           | r     |        |     |    |   |     |
| gleich ben Profuratoren ju halten                                                                                         | ٠     |        |     |    |   |     |
| Rechst oben specificirte auffm Lande,                                                                                     |       |        |     |    |   |     |
| Bigboldt und Dorffern gefessene                                                                                           |       |        |     | _  |   |     |
| Deren Frauens                                                                                                             |       |        | 18  |    | 5 |     |
| Rinder .                                                                                                                  | =     |        | 18  |    | Ö |     |
| Haußstende Handtwerds Reute, so                                                                                           | ,     |        |     |    |   |     |
| Mempter gebrauchen, in Statt und Statten und sonsten daneben tein                                                         | ,     |        |     |    |   |     |
| Rauffmanschafft und Rahrung ge-                                                                                           |       |        |     |    |   |     |
| hunga de an                                                                                                               | 1     | _      | Q   |    | 4 |     |
| Deren Frauens                                                                                                             | -     | _      | 18  | _  | 8 |     |
| Kinder                                                                                                                    | =     |        | 5   |    |   |     |
| Jestgebachte auffm Lande, Wigbolbt                                                                                        |       |        |     |    |   |     |
| und Dorffern, ber Mann .                                                                                                  | 3     |        | 18  | _  | 8 |     |
| Frauens                                                                                                                   | =     |        | 9   | _  | 4 | _   |
| Kinder                                                                                                                    | =     |        | 2   | _  | 8 | _   |
| Ledige Sandtwerckefnechte, fo Roff                                                                                        |       |        |     |    |   |     |
| und kohn verdienen, in Statt und                                                                                          |       |        |     |    |   |     |
| Statten                                                                                                                   | =     | _      | 8   |    | = | _   |
| Rechstgerurte auffm Lande, Wigbolt                                                                                        | )     |        | _   |    |   |     |
| und Dorffern geseffen                                                                                                     | 3     |        | 5   |    | 4 | _   |
| Alle haußsthenbe Diener in Statt u.                                                                                       |       |        | 0   |    | ٨ |     |
| Statten und auffm Lande .                                                                                                 | =     | -      | 9   | _  |   |     |
| Fran                                                                                                                      | =     |        | Э   |    | 4 | _   |

| Rinder                                                 | 3   | Rthlr. | 2 β. | 8 pf. |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------|
| Alle andere ledige Diener, fo a                        | 111 |        |      |       |
| reisigen Tisch gehorig, in w<br>Stands Dienst sie sein | eß  |        |      |       |
| Stands Dienst fie fein                                 |     |        |      | 4 —   |
| Reifige und alle andere Jungen .                       | =   |        | 5 -  | 4 —   |
| Alle Dienstmägbe                                       | - : |        | 5 —  | 4 —   |
| Alle Baufnechte, bei wes Stand                         | 003 |        |      |       |
| Manfanan fin and Signan for Ra                         | hu  |        |      |       |
| Personen sie auch dienen, so Lo                        |     |        | 0    | 4 —   |
| versprochen                                            | =   |        |      | 4 —   |
| Gemeine Feldbotten                                     | =   |        |      |       |
| Spielleute                                             | =   |        | 10 — | 8 —   |
| Möllners, so Möllen in Pfachtun                        | ng  |        |      |       |
| haben                                                  | 1   |        | 9 —  | 4 —   |
| Deren Frauens                                          | =   | -      | 18 — | 8 -   |
| Rinder                                                 | =   |        | 5 -  | 4 —   |
| Andere Muller fo felbst kost halten,                   |     |        |      |       |
| Roft und Lohn verdienen .                              | ,   | -      | 18 - | - 8 - |
| Deren Franens                                          | =   |        |      | - 4 — |
|                                                        |     |        | 9 -  | 8 -   |
| Olie= (Dehl=), Walck-Möllers .                         | =   |        | 8 -  | - = _ |
| Alle Zöllners                                          | . , |        |      | 4     |
| Tagloners und Arbeitsleute .                           | -   |        |      | - 4   |
| Der Man auffm zweipflugigem Er                         |     |        |      | - 8   |
| Frau                                                   | 1   |        |      | 4 —   |
| Rinder                                                 |     |        |      | 8 -   |
| Einpflugiges Erb                                       | 1   |        |      | 4 —   |
| Die Tron                                               | _   |        |      | 8 —   |
| Die Frau                                               | =   |        | 10 - | 4 _   |
|                                                        | =   |        |      |       |
| Halb Erb und Rotter, so Pferbe halte                   |     |        |      | - 8 — |
| Frau                                                   | =   |        |      | - 4 — |
| Rinder                                                 | =   |        | -    | = -   |
| Andere Rotter und Brindfiger .                         | =   |        |      | : -   |
| Frau                                                   |     |        |      | 8 —   |
| Rinder                                                 | =   | _      | 1    | 4 —   |

Bemerk. Dergleichen Person Schahungen sind (zufolge ber nur unvollständig erreichbar gewesenen Umlages Berordnungen) unter Auwendung des (im Bergleich mit dem 1597 (Ar. 61 d. S.) stattgefundenen Anschlasge gesteigerten) voraufgeführten Tarifs, unter den nachbezeichneten Datums, in der Regel einfach, ansnahmssweise auch doppelt oder nur ermäßigt und theilweisere. ausgeschrieben worden, nämlich:

- am 2. December 1622, einfach,
- 31. August 1625, einfach,
- 7. September 1627, einfach,
- 23. April 1630, einfady, - 26. Mai 1632, einfach,
- 19. December 1648, boppelt,
- 10. Februar 1654, doppelt,
- jeboch alle vier Schagungen nach - 20. Sept. 1660, doppelt, einem fur die Beiftlichkeit, die hohern Stande u. die Bewerbtrei=
- 30. Mai 1661, einfach,
- bende auf 3/8 u. resp. 3/4, für bie - 14. Juli 1662, einfach, geringern Rlaffen aber meniger - 2. Dec. 1662, einfach, ermäßigten Unichlage;
- 25. August 1663, einfach, ohne Ermäßigung;
- 21. December 1663, einfach, besgleichen; - 24. Marg 1665, einfach, besgleichen;
- 1. November 1669, einfach, besgleichen;
- begaleichen , jeboch ohne Befteue= rung ber Beiftlichkeit, bes Ritter= 1. Aug. 1670, einfach, und Abelftandes und ber Erb= - 20. Febr. 1672, einfach, manner (Patrigier in ber Stabt Munfter);
- 29. April 1674, boppelt, | jeboch beibe Schatungen mit oben - 11. Mary 1675, einfach, | angemertter Ermaßigung;
- 24. Januar 1690, einfach, jedoch nach ohngefahr um bie Salfte gesteigerten Tariffagen und mit ber Be= schränfung wie 1670 und 1672.
- 76. Schloß Bruel ben 29. November 1615. (C. b. Archibiakonal=Jurisbiktion.)

Ferdinand, Ergbischof u. Churfurft gu Coln ic. Bifchof zu Munfter ic.

Bestätigung eines zwischen bem Domfapitel und ber Regierung bes Stiftes Munfter, am Dienstag nach Martini b. h. B. 1576, gefchloffenen Bertrages, wodurch (in 17 SS.) bie Jurisbiftions = Grenzen ber stiftischen Ur= chibiatonen und ber weltlichen Amtleute, mittelft Unfuhrung ber gur geiftlichen und resp. weltlichen Coanition gehörigen Falle, ausführlich bestimmt werben.

Bemerk. Der ganze Inhalt bes Borangezeigten findet sich bei Rock Series episcop. monaster. Thl. III. p. 238 ff. abgebruckt.

77. Ohne Erlag-Ort, ben 21. November 1616. (A. 1. b. Reichstrieg.)

Ferdinand, Ergbischof u. Churfurft gu Colnic. Bifchof gu Munfter ic.

Rebst Publikation eines Kaiserlichen erneueten Berbostes der Zulassung nicht bewilligter in und ausländischer, dermalen gegen die Krone Frankreich gerichteter Kriegswerbungen und der Theilnahme an denselben, wird dessen genaue Beachtung, behufs Bermeidung der reichsgesetzlischen Strafen, den siftsischen Unterthanen befohlen.

Bemerk. Gleichartige Berbote und Kaiserliche Avocastorien der Reichs-Unterthanen aus reichsfeindlichen Kriegsbiensten, sowie desfallsige Amnestie-Patente, sind wiederholt verkindiget worden: am 30. Juni 1618, 8. und 20. December 1618, 4. und 14. März 1620, 12. November 1630, 26. Mai 1631, 29. Detob. 1641, 10. October 1645, 10. April 1684, 6. Februar und 1. November 1689, 26. November 1691, 1. Septemsber 1703 und 28. August 1713.

78. Munfter ben 17. April 1617. (I. b. Sof= 2c. Ge= richts. Drbnungen.)

Ferdinand, Erzbischof zu Coln ic. Bischof zu Munfter ic.

Wieder : Verfündigung der in frühern Jahren (1571) landesherrlich publizirten Stift : Münster'schen Hof : und Landgerichts : auch andern allgemeinen Ordnungen, unter Einschaltung dreier Hofgerichts : Wistations : Rezesse und andere die Rotariats : und Exestitions : Ordnung detreffen : der Edikte, und mit weiterer Anhängung einiger Land : tags Abschiede, nebst dem Besehle zur Beachtung und Handhabung der , zu besserer Ausübung der Rechtspflege, nunmehr vervollständigt zusammengesiellten gesehlichen Vorsschriften.

Bemerk. Die vorangezeigte Zusammenstellung ist in eisnem (gegenwärtig noch vielfach vorhandenen) Oruckwerk (in Fol., Munster bei L. Naffelbt 1617) bewirkt worden; sie umfaßt die in dieser Sammlung sub Nr. 45, 46, 47, 51, 56, 58, 65, 67, 73 und 74 anges

zeigten Gegenstände, und findet sich am Schlusse berfelben noch die "Reformation des heimblichen Gerichts und ber heimblichen Achte ic." und "Ranser Carls des V. und deß H. Reichs peinlich Gerichts-Ordnung" beigedruckt.

79. Schloß Arnsberg ben 26. November 1618. (K. 1. b. Berträge mit Colonen.)

Ferdinand, Erzbischof u. Churfurft zu Colnic. Bischof zu Munfter ic.

Bestätigung eines von dem Domkapitel des Stiftes Münster am 13. November c. a. festgesetzen, die Erhaltung seiner Güter, sowie die Beschützung der Interessen deren Inhaber und ihrer Creditoren bezweckenden Statutes, wodurch bestimmt wird: daß die von Colonen domkapitularischer Güter, mit Consens ihrer zeitlichen Gutsherrn, auch seiner statthaften und geschehenden Geldaufnahmen, nur dann gultig und rechtsverdindlich sein sollen, wenn dergleichen Berpfandungsbriese, vorher bei einem dazu verordneten domkapitularischen Beamten producirt, rücksichtlich der Julässisseit geprüft und — nach geschehener Eintragung aller obwaltenden Berhältnisse des Gutes und der Ursachen seiner Belastung in ein deskallssiges besonderes Register — durch Bedrückung eines eigens dazu bestimmnten domkapitularischen Siegels, mitvolkzogen worden sind.

80. Ohne Erlaß=Ort, ben 16. Marz 1622. (A. 1. b. Landtage.)

Ferdinand, Erzbifchof u. Churfurft zu Coln ic. Bifchof zu Munfter ic.

Wegen bringend erforderlicher Berathung über wichstige Landes Angelegenheiten, werden die stiftischen Landsstande zu einem zu Münster am 13. k. M. zu eröffnens den Landtage convocirt und eingeladen: "mit Hindans"sehung aller anderer Geschefften und Hindernuß (in Ansgehung der Sachen Wichtigkeit und jesigen betrübten "Zustandes) gewiß und unausbleiblich zu erscheinen."

Bemert. Dergleichen Landtage-Convotationen find, que folge vorliegend gemefener Ausfertigungen, weiter ergangen, am 14. April 1639 (auf b. 10. Mai ej. a.); am 9. November 1648 (auf b. 1. December ej. a.); am 22. August 1652 (auf b. 26. September ej. a.); am 3. October 1654 (auf b. 26. ej. m.); vom 8. Juni 1655 (auf b. 26. c. m.); vom 6. October 1655 (auf b. 17. November ej. a.); vom 20. Marz 1664 (auf b. 17. April ej. a.); vom 13. September 1664 (auf b. 21. October ej. a.); am 30. September 1666 (auf b. 19. October ej. a. NB. nach Saffenberg, bei herrschender Deftseuche); am 20. December 1669 (auf b. 14. Januar 1670 nach St. Ludgersburg); am 31. August 1673 (auf b. 19. September ej. a. nach Münster); am 15. Seps tember 1674 (auf b. 3. October ej. a. nach Bolbed); am 14. Rovember 1675 (auf b. 15. December ej. a. nach Münfter); am 23. December 1678 (auf b. 26. Januar 1679 nach Münfter); am 29. April 1684 (auf b. 15. Mai ej. a. nach Munfter); am 15. December 1687 (auf b. 7. Januar 1688 nach Münster); am 28. Marz 1700 (auf b. 14. April ej. a. nach Münster); am 23. October 1706 (auf b. 20. November ej. a. nach Munfter); am 26. August 1715 (auf b. 1. October ej. a. nach Munster) und am 16. Januar 1719 (auf b. 30. ei. m. nach Münfter).

81. Munfter ben 23. Juli 1622. (A. 1. b. Feuerstätten- Schapung).

Ferdinand, Erzbifchof u. Churfurft zu Coln zc. Bifchof zu Munfter zc.

(Fürstlich munftersche heimgelaffene Rathe.)

Thun kundt ic. — Was massen auf nechsten am 13. laufenden Monats Aprilis allhie gehaltenen gemeinen Landtag, nach Inhalt dessen derowegen auffgerichteten Abschiedts, durch dieses Stiffts Stende, zu Ergenzung des erschöpften gemeinen Vorrahts und anderer täglichs fürfallenden Notwendigseiten, eine gemeine durchgehende gedubbelte Feuerstättschaung, nachfolgender Gestalt eingewilligt, daß von einem jeden Camin ober Feurstätte, da zur Zeit Feur gehalten, oder gehalten werden kann, ein Reichsthaler, so woll auf dem platten

Lande als in Statt und Statten, Wigbolben, Fleden und Dorffern, ohn einigem Unberschiedt ber Saufer, gegeben und landtsittlicher Weise von allen Beift= und Welt= lichen , Niemandt ausbeschieden (außerhalb beren fentli= chen Armen, welche umb Gotteswillen Radilaffung bitten, mit benen gute Discretion und Bescheibenheit gu halten) ohne einige Counivenz eingefordert werden foll; -Und babei verglichen, bag obangeregte bewilligte Feuerftattschatzung (barunter boch Dornen und Gefte, Stuben, Bactofen und Efen, auch biejenige fo im Grund verbrandt aber noch nit widerumb aufgebauet, nit gemeinet ober verstanden) auf Sontag Exaudi, ben 8. verwiedienen Monate Mai jum halben Theil, Die ander Salbicheid aber auf Laurentii schirtunfftig in guter grober Reichis-, ober fonften anderer in Ihrer Churfurft. Durcht. Statt Munfter gangbarn filbern ober gulben Duns, biefer land= Schaft Pfenningmeistern, Beiseins bagu eines ehrw. Thumb-Capittule u. ehrbarn Rhate-Berordneten, fo viel die Belt= lichen und respective Collectorn betrifft, als von jeder Reurstatten ein halber Reichsthaler erlegt merben foll. Und weiln in Aufhebung der hiebevor bewilligter und eingenommener Feurftattenschatzung, fonderlinge in Beisbringung vollnkommener Register, allerhandt Unrichtigkeit und Mangel gespurt worden, bevorab auch befunden, baß von underschiedlichen die Bebur nicht vollkommentlich begahlet, fo ift beschloffen und zu Erlangung volltommener Register fur gut angesehen worben, baß zuvorderst burch bie Pastorn und Rirchrath, alle und jede ihres anbefohlnen Rerfpels Saufer und Feurstatte, mit außtrucklicher und ordentlicher Specification ber Baurschafften auffm Lande, mit allem Kleiß und mittel Gibes, bamit fie ber Rirchen und Rerfpeln verwandt und zugethan, auch mit Bugiehung eines bargu fonberlich beeibeten Rotarien, nit allein in allen und jeden von Altere vorhandenen Saufern, fonbern auch neulich aufgerichteten Leibzuchts = ober andern Rotten ober Saufftatten, unangefehen ob biefelb biß anhero in den Rerfpeleschatunge = Registern befunden ober nicht, fie stehen auf Rirchhoffen ober anderen gefreieten Derteren ober nit, burdauß nichts außbeschieden, verzeichnet, und in ein bestendig authensirt und von ben Notarien underschrieben Register gebracht, auch barbei gu Ende folder Berzeichniß ober Registers, ein besonder schriftlich Specialbericht geschehen soll, wie viel abliche Sih ober ander Häuser da Feur und Rauch gehalten ober gehalten werben kann, und von gemeiner Kerspelssschatzung von Alters gefreiet sein, ober sonsten sich das von zu eximirn unterstehen.

Inmagen bann auch verabschiebet, bag alle Abeliche ober andere Standte Personen, welche von ihrem Git ober Saufern von Alters gemeine Rerfpelfchatung ju geben nit fculdig fein, ein Bettel ihrer Feurstatte, unter ihrer felbst Sandt und Pettschafft, eben obgem. Unschlag, bei abelichen Shren ober sonften ihren mahren Worten und Blauben an Gibes ftatt, bem Pfenningmeifter biefelbit, inmaffen als obstehet einschicken; und wurflich erlagen sollen. Sonsten aber, ba bie vom Abel oder anbere ber Rerspelschatzung Befreiete, beme also nicht nach= feten murben, follen bie Beampten mit Buziehung Rotarien und Bezeugen, hiemit und in Rrafft biefes bemachtigt und befelcht fein, algbald und auf empfangenen Befeld, fich auf berfelben Saufer, auf ihrer ber Saumigen Untoften, gu begeben, und alle vorhandene Reurstatte auffzuschreiben, auch die befundene Reft, burch landsitliche Pfandung einzunemmen und vielgem. Pfenningmeifter auzuschicken.

Aber die Geistlichen betreffend, sollen ihre Gepurnuß an Gelde von ihren gefreieten hausen, wie gleichfalls die Weltliche so geistliche hauser besten, dem Siegelern als Collectorn, allhie in die Statt Munster, aber von denen hausen, so sie von den Weltlichen an sich gekauft und nicht mortiscirt, in Statt und Statten wie von Alters Herfommen, sonsten auff dem Lande, den Pastorn und Kirchräthen darunter die gelegen, zu liesfern schuldig und hiemitt verbunden sein. Sollte sich aber hirunter, zu einiger Zeit uber Zuversicht besinden, daß mit Verzeichnuß aller und zeder Hauser, Feurstätte und Register unrichtig versahren oder sonst vonnivirt were worden, wollen wir und gegen dieselb gepürende ernstliche Straff nach Ermässigung vorbehalten baben.

Damit 2c. 2c. (hier folgt ber Befehl gur Kangel = Bers funbigung bes gegenwartigen Manbates.)

Bemerk. Ganz gleichlautenbe, zuweilen auch ermäßigte, Steuer Musschreibungen haben unter nachbezeichneten Datums stattgefunden, namlich: am 14. Nov. 1623, 17. October 1626, 15. November 1631, 7. September 1637 (NB. einfach) und 22. Dec. 1637 (NB. einfach).

82. Munfter ben 15. Mai 1623. (A. 1. b. Schatungs-Beitreibung.)

Ferdinand, Ergbischof u. Churfurft gu Coln ic. Bifchof zu Munfter ic.

(Fürstlich munftersche heimgelaffene Rathe.)

Bor Verwirklichung bes hinlanglich begründeten Zwangs-Berfahrens, gegen die im Beitragsrücktand sich besindlischen Kerspells, Fenerstättens und Person Schatzungspflichtigen, wird denselben eine endliche Zahlungssfrist von 8 Tagen gewährt, nach deren Ubsluß die LokalsBehörben gegen die fernern Renitenten, "mit würklicher Pfans, "dung und Erekution, auch der Pfanden schleuniger Dissintation, wie gleichfalls (da es die Nottursst erfordern "würde) gefänglicher Anhaltung der Saumbhaften" 2c. versahren sollen.

83. Munfter ben 14. November 1624. (A. 1. b. Relisgiond-Befenntnift.)

Ferdinand, Erzbifchof u. Churfurft zu Coln zc. Bifchof zu Munfter zc.

(resp. ber stiftisch munstersche General-Bifar u. Siegler.)

Rebst Mittheilung bes nachfolgenden (an ihn gerichteten) Rescriptes der Landes Regierung, an sammtliche geistliche und weltliche Behörden des Bisthums Münster, wird dessen Kanzelverkundigung und die Handhabung der darin enthaltenen Bestimmungen befohlen:

"Bie hoch und eisterig die chfikl. Drchl. zu Coln, "Bischof zu Münster, Herzog Ferdinand in Baiern 2c., "unser gnedigster Herr, ihro die Bekehr = und Herbeibrin = "gung deren im Glauben versührten Underthanen angele = "gen sein lassen, zu dem Ende auch mit Anstellung der "p. p. Societatis Jesu Missionum keine Kosten und Mühe "gesparet werden, so auch an etlichen Derteren, Gott, so nicht ohne Frucht abgangen, dessen wissen Ew. "Gestr. ohne unser Anregen, sich nach Rotturst zu ent "sinnen. Nun sein hochstgemelt Ihro Chfikl. Drchl. zu "Bezaigung ihres zu dero Unterthanen tragenden vatters"lichen gnedigsten Gemüths und Affection, und damit sich "je niemandt, daß es an nöttiger Information und Uns

"berricht ermangelet, füglich zu beklagen haben moge, "folche Missiones an bienlichen Derteren zu beharren ge-

"meinet."

"Wann nun folde Instruktion vorgangen und gleich-"woll einer ober ander von ben Underthanen fich nicht "informiren laffen wollen, fonbern befto weniger nicht in "gefaffeten Irrthumb verftodt und halbstarrig zu verplei-"ben gefinnet, beffen fich auch außtrudlich vernemmen "laffen wurden, demfelben folle, vermoge ber Reiche-Ab-"Schieden, ein furger bequehmer Termin, den Stifft au "entraumen und fich mit ber haußlichen Wohnung an-"berswohin zu begeben, anbestimmet; benjenigen aber, "welche die Instruktion sobalbt nicht begreiffen konnen, "fondern mehrere Dilation begeren wurden, damit fan "awarn eine geringe Zeit Beduldt getragen, die Infor-"mation gleichwoll nicht nachgelaffen, aber bei Berfpu-"rung baß barauff fein fruchtbarlicher Effectus erfolgt, "fondern die Dilationes betrieglicherweiße gesucht, "alßbann wie mit ben andern Berftocten zur wurdlichen "Emigration verfahren werben; benjenigen auch fo bem= "nachft zu gewöhnlichen ober bestimbten Zeiten, vermog "ber heil. catholischen Rirchen, fur biesem zu mehrmalen "publicirten Bebotten, gur Beicht und Communion, alten "driftlichen Bebrauch und Gewohnheit nach, fich nicht "accommodiren noch einstellen wurden, die firchische Be-"grabnuffen auf geweiheten Dertern (es were benn, baß "fie fich fur ihren letten Abschiedt noch betehren mur-"ben) feineswegs zugelaffen noch verstattet; bie aber, fo "wegen angebenen mit Unbern habenben Sag, Grolls "ober Keiandtschafft, ber Communion zu rechter Zeit, wie "woll gang unverantwortlicher Weiß, fich enthalten und "bamit entschuldigen wurden, follen mit einer Gelt = oder "etlicher Pfund Wache Straff, fo boch bei langerer Be-"harrung folden Ungehorsambe, noch Befindung und "Qualitat ber Persohnen, (wie ban foldes ber Archidia= "conen Discretion anheimb gestellt wird) zu erhöhen, be-"legt, gestalter Sachen nach, auch scharpffere Straff ge-

"Beilen aber an der Jugend und Kinderlehr, oder "Catechisation, das hamptwerck fürnemblich gelegen, so "wolle die Notturfft erforderen, daß den Pastoren und "Seelsorgern allenthalben eingehonden werde, solche Cas"techisation alle Sonn und Feiertage mit geburendem "Fleiß vorzunemmen und zu verrichten; damit aber sel-

"bige nicht ohne Frucht abgehe, so ist vor rathsamb und "notig befunden, ben Eltern, Saußwirthen und Sauß"muttern, sonderlich in ben Statten, Kirchborffern und "nechstgelegenen Baurschafften wohnhafft, mit allem Ernit. "and nach Belegenheit und gestalten Sachen, bei ficherer "Gelt = ober Bachoftraff zu befehlen, daß fie ihre Rin"ber und Saufgefinde fo über funff Jahren alt, alle "Conn = und Reiertage ju folder Rinberlehr unausbleib= "lich schicken und tommen laffen, auch jum Fall ber Ber-"waigerung bagu zwinglich anhalten. Mit benjenigen "aber, fo in weit begriffenen Rirchfpelen gang ferne von "ber Rirche ab geseffen, wird man, bevorab bei winter= "lichen furgen Tagen, gepurende Discretion und Bescheis "benheit gebrauchen, babei auch felbige Catechifation auff "folche bequehme Zeiten anstellen muffen, bag es ben Un= "berthanen gu befto weniger Ungelegenheit gereichen, und "fie fich beswegen füglich nicht zu beklagen haben mogen."

"Beiln nun an obbeducirten Studen ber Unbertha= "nen Bollfahrt und Geligfeit gelegen, auß hochstgemelt "Chfftl. Drollcht gnedigsten Befelch, wir und auch mit "einem ehrwurdigen Thumb-Capittul nechstvorgangener ge-"wohnlicher Underredung, obgefetter maffen baruber ver-

"gliechen:

Alls ift bemnach hiemit unfer Gefinnen, Em. Geftr. "alfbalbt bie Berfugung thun, bamit felbige Puncten im "Eruct gefertiget, von ben Canglen offentlich publicirt, "auch an ben Rirchthuren angehefftet und, als viel bei "Ihro ftehet, barob fteiff und fast gehalten werbe; wie "Wir bann auch unsers Theils an Ausfertigung notturff-"tiger Befelchen und fonften an unferen Rleiß, bamit "barauff gepurliche Manutenenz erfolge, auff gepurlich "Unruffen, nichts werben erfigen laffen. Dero Buver-"ficht thun wir Ew. Geftr. Damit ben Allmechtigen be-"fehlen. Geben ju Munfter am 9. November anno 1624."

<sup>84.</sup> Münfter ben 30. Marg 1626. (B. 1. b. Katholische Rirchengebote.)

Kurftlid munfter'fche heimgelaffene Rathe, in landesherrlichem Auftrage.

Behufe befferer Erreichung ber landesfürstlichen Abfichten rudfichtlich ber Sandhabung ber Gebothe ber fa-

tholischen Kirche, sollen die Pfarrer, unmittelbar post Dominicam in aldis des laufenden und jedes künftigen Jahres, dem stiftischen General-Bikar in spirit. die Zahl der Communikanten summarisch, zugleich aber auch die Namen derjenigen Pfarrgenossen speziell anzeigen, "wels", che sich allnoch zur Beicht und Communion nicht einges"stellet, damit man also nach Besindung in diesem heils"samen die Seligkeit betreffenden Werck, die fernere Nots"tursst in gebürende Obacht nehmen möge."

Bemerkung. Durch ein landesherrliches Rescript d. d. Bonn den 3. Occember 1626 (cons. Niesert's Urkundens Sammlung. 8. Bb. 1. p. 412.) ist die oben verords nende Behörde angewiesen worden, den geistlichen Beshörden in Handhabung der Kirchengebote wirksamere Hülfe zu leisten, namentlich die Landesverweisung der sich katholisch Rennenden, aber den Genuß der Sakramente Unterlassenden, die Wiedereinwandrung der verwiesen Unkatholischen, resp. die Bertreibung der Wiedereingewanderten und die Abschaffung der Conkubinen der Geistlichen zu bewirken, zu verhüten und resp. zu befördern.

85. Bonn ben 17. April 1628. (A. 1. b. Rriegemerbungen.)

Ferdinand, Erzbischof u. Churfurft gu Coln ic. Bischof gu Munfter ic.

Die im Bisthum Munfter offentlich und heimlich ohne landesherrliche ausdruckliche Erlaubniß geschehenden Kriegswerbungen sollen von den Beamten verhindert werden, und wird den Unterthanen der Eintritt in dergleichen nicht gebilligte Kriegsdienste, unter Androhung reichsgesetzlicher Strafe, verboten.

Bemerk: Dergleichen lanbesherrliche Ges und Berbote sind unter folgenden Datums wiederholt worden, namslich: am 24. November ej. a., am 23. December 1634, am 18. April und 1. October 1637, 5. Juni 1680, 9. April und 11. December 1682, und 20. October 1683.

86. Munfter ben 20. Roy. 1628. (A.1, b. Schwelgerei.)

Ferdinand, Ergbischof n. Churfurft zu Coln ic. Bifchof zu Munfter ic.

Behufs ber zur Erhaltung bes Wohlstandes ber Unterthauen bringend nothigen weiteren Beschränfung ihrer häufigen Zusammenkunfte und schwelgerischen Gelage wird landesherrlich verordnet:

- 1. Daß bei Cheverlobniffen nicht mehr wie 6 Perfonen von jeder Seite zugezogen und mit hochstens einer Uhm Bier bewirthet werden burfen;
- 2. bag Zechereien bei Riftenfüllungen, besgleichen auch bie Jungfrauen-Gefellschaften verboten find;
- 3. baß zu Hochzeitsfeierungen, nicht mehr wie 40, 30 und resp. nur 20 Gafte nach Maggabe bes Gutes ber Brautleute geladen, und keine ungelabene Gafte zus gelaffen werden burfen;
- 4. daß bergleichen Brautwirthschaften nur an 2 Tagen, mit einer täglichen, and 4 Gerichten und Butter und Rafe bestehenden Mahlzeit geseiert, vor Abend beens bigt und an dem britten Tage, weder von Berwandten, noch von Knechten und Magden dursen fortgeseit werden;
- 5. baß bie bei hochzeiten fich eindringenden fremden Muffigganger und Bettler abgewiesen und resp. verhaftet werben sollen; und daß nur ben Kirchspiels-Armen Speise und Trank an abgesondertem Orte gereicht werben moge;
- 6. Daß zu ben örtlich üblichen Kindtaufschmäusen nebst ben zwei Gevattern nur noch zehn Personen gelasten, und diese nur mit einer Mahlzeit wie bei den Hochzeiten und mit einer halben Tonne Bier bewirthet, auch bei den Kirchgängen zur Tause und resp. der Wöchnerinnen, nur 6 und resp. 2 Frauen zur Begleitung erssucht werden sollen;
- 7. daß an jedem Orte jährlich nur einmal, an einem Nachmittage, das Bogelschießen stattsinden, jedoch dazu kein außer der Bauerschaft wohnender Theilnehmer gebeten werden, und daß dabei auf 20 Personen nur eine Tonne Bier verwendet, auch jeder vor Abend wieder heimkehren soll;
- 8. daß die Saltung von Gilbebieren, Glagbieren ober Beschenfungen und bergleichen Gefellschaften verboten fein,

und alle Zecherei und Trunkenheit an heiligen Tagen, befonders auf bem Lande, vermieden werden foll;

9. daß jede Uebertretung dieser Bestimmungen, deren eigene Beachtung und strengste Handhabung den Beamten und Lokalbedienten bei Bermeidung eigener Berantwortstichkeit obliegt, mit Gelbstrafen von 5 bis 10 Mark bestegt werden sollen, wovon den Denunzianten einer Constravention für jeden Fall ½ Mark verheissen wird.

Bemerk. Die obigen Bestimmungen sind am 23. März 1632 wiederholt verkündigt, resp. ist deren strengere Handhabung befohlen worden.

87. Ohne Erlaß Drt, den 26. Marg 1630. (A. 1. b. Colonat-Schulben.)

Ferbinand, Erzbischof u. Churfurft zu Colnic. Bifchof zu Munfter ic.

Alle fernere Gelbaufnahmen burch Colonen stiftischer Cameral. Guter sollen kunftig nur bann gultig geschehen können, wenn ber Berpfandungs. Consens der stiftischen Rentkammer, unter Angabe der dasur sprechenden Grunde, bei Lehterer nachgesucht, und bessen Ertheilung, nach vorheriger Prufung seiner Julässigkeit, und nach gescheschener Eintragung aller Berhältnisse des Gutes, des Eigengehörigen und des Gläubigers, wie des Betrages der Geldaufnahme in ein besonders dazu errichtetes Register der Rentkammer, beschlossen, resp. darüber unter dem Rentkammer. Siegel geurkundet worden ist.

88. Munfter ben 23. August 1630. (A. 1. b. Deffentliche Sicherheit.)

Ferdinand, Erzbischof u. Churfurft zu Coln ic. Bifchof zu Munfter ic.

(Fürstlich munfter'sche heimgelaffene Rathe.)

An ben von Solbaten frember Ariegspartheien und andern herrnlofen Gesellen bergestalt verübt werdenden Störungen der öffentlichen Sicherheit, — daß von denselben "die Straßen und Passe verunvähliget, Rauf- und "Wandersleuthe abgesett, beraubt, und die Armuth uffm "platten kande mehrfaltig betrangt, in Morassen, Buschen "und Strenden geführet, und durch undpristliche Marter "un Bersprech = und Beischaffung nicht erträglicher Geldts "summen angezwungen werden" — sollen die Unterthasnen nicht nur sich nicht betheiligen, sondern wird es dens selben auch, unter Strafandrehung, verboten, dergleichen "Sträufern, Nachtbieben und Nachtegalds-Bögeln, wie sie "genennet werden", einigen Aufenthalt zu gewähren.

Die Aufnahme von ausländischen Kriegspartheien barf nur nach vorher von diesen erlangten antlichen Quartieranweisungen geschehen; beren und anderer Streifpartheien und Gardenganger Eigenmächtigkeiten sollen bestmöglichst abgewehret werden.

Bemerk. Unterm 6. Juli 1632, 12. November 1634 und 10. Marz 1639, ist der Beamten Machsamkeit auf Deserteure von den kaiserlichen und lignisten Truppen erregt, und verordnet worden, daß deren Gewalthandslungen bestens abgewehrt, solche Marodeurs auch mittelst der, durch Glocken und Trommelschlag aufzubiesthenden Unterthanen verhaftet werden sollen.

89. Münster ben 24, September 1630. (A. 1. b. Schahunges-Umlagen.)

Ferdinand, Erzbifchof u. Churfurft zu Coln ze. Bifchof zu Munfter zc.

(Fürstlich munfter'sche heimgelaffene Rathe.)

Nebst dem Berbote fernerer, eigenmachtiger Schatungs-Umlagen durch die Lokal-Beamten, "ie Pastoren, Provi-"soren und Rustere", werden die Unterthanen aller Berbindlichkeit zur Zahlung bergleichen unstatthafter Steuern enthoben; und, für den Fall des Erfordernisses solcher Schatungen, die Lokal-Behörden und Gutsherrn angewiesen, die deskallsige Genehmigung der Landesregierung, mittelst Anzeigung aller obwaltenden Berhaltnisse, vorher einzuholen.

marken, he has can oben airgalphranch and another the

90. Munfter ben 20. Januar 1631. (A. 1. b. Accife von Getranten.)

Ferbinand, Erzbifchof u. Churfurft zu Coln ic. Bifchof zu Munter ic.

Die auf bem jungst gehaltenen Landtage, behufs Deckung der Landesbedurfnisse, u. a. bewilligte Getrankes Steuer, nämlich von jeder verzapft werdenden Ahm: Brantwein 3 Athlr. 24 ß., Wein oder anderes Getränk 1 Athlr. 26 ß., und Vier oder Kopt 9 ß., — soll, bei ihrer nunmehrigen sofortigen Einführung, während der nächsten 3 Monaten durch anzuordnende Ober und Unstereinnehmer erhoben, und dann, nach vorheriger Erskundarkeit ihrer Resultate, jeden Ortes verpachtet werden.

91. Ohne Erlag : Ort und Datum (im October 1631.)
(A. 1. b. Bieh : Schatzung.)

Designatio welcher Gestalt bie, bei jungst zu horsts mar am 18. September bieses 1631ten Jahrs gehaltenem Landtag bewilligte Diehs Schatzung einzuforderen und beizubringen sein solle:

| Erstlich von einem Pferdt welches über 1 Jahr alt ift | 7 8.  |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Von einem Pferdt unter einem Jahr alt                 | 2 —   |
| Bom Ochsen im Stall ober auff ber Weiben .            | 7 —   |
| Bon einer Ruhen                                       | 4 —   |
| Bon einem Guften Rinbt                                | 2 —   |
| Einem jahrigen Schwein                                | 1 -   |
| Bon einem Schwein unter 1 Jahr (bie Soggfod=          |       |
| ben ausgenommen)                                      | 8 pf. |
| Ginem Schaff                                          | 15 -  |

Einer jeben haven ober Korb mit Immen (Bienen) 2 f. Bon biefer Schatzung folle niemandt befreiet sein, bann allein ber geistlichen, rittermässigen und anderer kendtlich privilegirter Personen Sipe und hauser und bie-

jenige, welche offenbare Urmen fein.

Bemerk. Im Gefolge Landtag-Beschlusses vom 16. Jan. 1636 ist eine dergleichen Nieh-Schatzung wiederholt, jeboch nach dahin abgeanderten Sagen ausgeschrieben worden, daß von den oben aufgeführten Gegenständen: 5 fl., 18 pf., 5 fl., 3 fl., 18 pf., 6 pf., 6 pf., 1 fl. und resp. 18 pf. erhoben werden sollte.

92. Munfter ben 2. Rov. 1631. (A. 1. b. Lehnbienfte.) Ferbinand, Erzbifchof u. Churfurft zu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Bei dem stattgefundenen feindlichen Einfall des Landsgrafen zu Hessen in das Stift Paderborn, und behufs Bermehrung der, mit Zustimmung der Landstände, errichteten diesseitigen Abwehrungsmittel, werden die stiftisch münsterschen Lehnleute aufgefordert, sich mit Pferden und Waffen, persönlich oder mittelst Stellvertreter, in guter Bereitschaft zu halten, um ihrer, eintretenden Falls nösthigen Lehndenstverwirklichung versichert zu sein.

93. Coln ben 30. Marg 1632. (A. 1. b. Deferteure.) Ferdinand, Ergbischof u. Churfurft zu Coln, Bischof zu Munfter 2c.

Den binnen vierzehntägigter Frist zu ihrer Fahne zus ruckfehrenden Deserteuren von dem, zum Dienste der kastholischen Liga landesherrlich errichteten Regimente wird, unter Anweisung des Ortes Borentreich im Stifte Pasterborn als Sammelplaß, ein vollständiger General-Parton verheißen, den Ausbleibenden aber mit Leibs Lebenssund Güter-Consistations-Strafe gedrohet.

94. Munfter ben 22. April 1632. (A. 1. b. Multer-Steuer.) Ferdinand, Erzbischof u. Churfurft zu Coln ic. Bischof zu Münfter ic.

(Fürstlich munfter'sche heimgelaffene Rathe.)

Die Berwirklichung ber, auf bem jüngsten kandtage bewilligten, Multersteuer-Erhebung, — wonach von jedem zur Mühle gebracht werdenden, münster'schen Scheffel (jeder zu 12 Becher gerechnet) Früchten, ohne Unterschied und ohne irgend eine Ausnahme, 6 Pfenning münsterisch entrichtet werden muß, — soll dergestalt bewirkt werden, daß die hiernach bei jeder Mühle zu gewärtigende Abgade-Sinnahme, an den Meistbietenden verpachtet wird. Ueber die Art dieser Berpachtung, die Erhebung der Abgade gegen Mahlzeichen-Austheilung, und über die gegen Un-

terfchleife und Defrandation ber Multersteuer gerichteten Berhutungs = und Strafbestimmungen, werden ausführsliche Borfchriften (in 40 SS.) ertheilt.

Bemerk. Aus bem S. 25 ber obigen Berordnung ergibt fich, bag eine gleichartige Mahlsteuer auch ichon

im Jahre 1599 stattgefunden habe.

Unterm 9. Juli 1633 sind, bei ben von Ablichen, von Muhlenbesitzern und Mullern, sowie von Mahlegasten geschehenden Richtbeachtungen ber obenangezeigten Bestimmungen, weitere Vorschriften zur Sicherung ber nuerläßlichen Muhlenstener-Erträge landesherrlich ertheilt worben.

95. Münster ben 30. Sept. 1633. (A. 1. b. Kriegsinvasion.) Ferbinand, Erzbischof u. Churfurst zu Coln 2c. Bischof zu Münster 2c.

(Fürstlich munfter'sche beimgelaffene Rathe.)

Das von einer sogenannten landgräflich hessischen hofstammers Direktion, an alle Eigenhörige, Pachter, Rentsund Zehnts Pflichtigen bes Landesherrn, bes Domkapitels und ber Geistlichkeit, anmaßlich erlassene Berbot ber Zahslung und Leistung ihrer Prastationen an ihre resp. Eigensthumsherrn, barf, bei Bermeibung von Leibs, Lebenssund Guterkonfiskations Strafe, nicht beachtet werden.

96. Munfter ben 8. Oct. 1633. (A. 1. b. Ariegeinvasion.) Ferbinand, Erzbischof n. Churfurft zu Coln 2c. Bischof zu Munfter 2c.

(Fürftlich munfter'fche heimgelaffene Cangler und Rathe.)

Die Annahme ber Nemter und Dienste berjenigen stiftischen Beamten, welche durch fürstlich hessische, reichse gesestwidrige Berfolgung von ihren Posten vertrieben worden sind, wird den sammtlichen Unterthanen, bei Strafe bes Ersases alles daraus entsprinzenden Schadens und der Confissation ihrer Guter, verboten, sodann auch besstimmt: daß alle von solch eingedrungenen Justiz und Berwaltungse Beamten verwirklichten Amtshandlungen nichtig sein und beren Berfügungen nicht befolgt werden sollen.

97. Ohue Erlag=Ort, ben 6. December 1633. (A. 1. b. Forst=Devastation.)

Ferbinand, Erzbifchof u. Churfurft zu Coln ic. Bifchof zu Munfter ic.

Bei ben, unter bem Schutze ber im Stift Munster besindlichen hessischen Besatungen geschehenden und dadurch beförderten Forst Devastationen, daß das gefällte Solz von benachbarten Ausländern gekanft und ausgeführt wird, wird sandesherrlich bestimmt, daß Letztere und beren Erben über furz oder lang, wegen Betheiligung an bergleichen gewaltthätigen Raubereien und Berwustungen, zu vollsändiger Schadloshaltung angehalten und zu solzchem Ende belangt werden sollen.

98. Munfier ben 14. Juli 1634. (A. 1. b. Kanbes-Einfünfte.)

Fürftlich munfter'fche heimgelaffene Rathe.

Den von ben gewaltsam eingedrungenen heffischen Offisieren und Beamten ergehenden Aufforderungen an die frühern stiftischen Beamten und an die Steuer \*, Pacht: und Nentopsichtigen, zur Einlieferung der Amts-Nechnunsgen und Register und zur Entrichtung der rückständigen, laufenden und sogar fünftig erst fällig werdenden Intraden, darf bei Vermeidung schwerer Geld \* und andrer Strafen, durchaus feine Folge gegeben werden.

Bemerk. Um 29. December 1634 ift bie Zahlung ber von einem angeblich heffischen Commissar ausgeschriesbenen Contribution gleichmäßig verboten worben.

99. Munfter ben 20. Juni 1635. (A. 1. b. Erefutions-Frevel.)

Ferdinand, Erzbifchof u. Churfurft zu Coln 2c. Bifchof zu Munfter 2c.

(Fürstlich munfter'sche heimgelaffene Rathe.)

Die ohne landesherrlichen Befehl, mit Borbeigehung ber Beamten, bei ben Unterthanen haufig fich einlegensten Erekutanten follen verhaftet, und als "offenbahre "Landtzwinger" zur Strafe gezogen werden.

100. Munfter ben 10. September 1635. (A.1. b. Steuer: Umlagen.)

Fürftlich munfter'fde beimgelaffene Rathe.

Bei der durch den fortdanernden Kriegszustand und die eigenen Bedürfnisse sowohl als die feindlichen Contributionen entstandenen Erschöpfung der Unterthanen, wersden die Beamten mit landständischer Instimmung ermächtigt, die von den Landständen die inclus. des Monats September d. J. bewilligte und unerläßliche, monatlische Albe Kerspelsschaftung, in ihren Bezirken, mittelst Unwendung von Biehs, Kerspelss, Personens, Keuerstättens oder andern am füglichsten anwendbaren Schahungen, "bis zu verhoffter Besserung, welche zuversesschlich ohnlängst erfolgen wird", beizubringen; und dei diesen Umlagen für diesmal ausnahmsweise auch die sonst gewöhnlich Schahfreien, ausschließlich jedoch der Rittersschaft, mit anzuschlagen.

Bemerk. Am 22. December 1639 (C. b.) ist bei ber Fortbauer ber ungunstigen Zeitumstände und ber Ersichbefing ber Schatpflichtigen, bie vorangezeigte Bersordnung gleichmäßig erneuert worden.

101. Munfter ben 5. Marg 1636. (A.1. b. Fruchtsperre.) Ferbinand, Erzbifchof u. Churfurft zu Colnic. Bifchof zu Munfter ic.

(Fürstlich munfter'sche beimgelaffene Rathe.)

Bei ber Fortbauer bes Kriegszustandes und der schweren Einquartierungstaft im Lande, wird die Ausfuhr der Früchte, der Lebensmittel und des Holzes, nach dem Beispiele der Nachbarlande, bei Confiskations= und Geld= Strafen, verboten.

102. Munster den 29. Januar 1637. (A. 1. b. Deffent- liche Sicherheit.)

Fürstlich munfter'fche heimgelaffene Rathe.

Wegen ber mit Berachtung ber Reichsfatungen und ber Obrigkeit über alle Maaß stattfindenden Berletzungen

ber Sicherheit bes Eigenthums und ber Personen, wersen die stiftischen Unterthanen und Rirchspielsvorsteher, nebst ben zur gandesdefension augeordneten Führer\*) ermächtigt, bergleichen Räuber, Plunderer und Unterthanen-Entführer, mit Gewalt abzuwehren, zu verfolgen und zu tödten; sodann werden auch die landesshertlichen und fremden Kriege-Offiziere befehligt und erssucht, besfalls den stiftischen Unterthanen allen Beistand und jede Hulfe zu leisten.

- Bemerk. Gleichmäßig sind unterm 18. Marz 1639 (C.b.) die stiftischen Unterthanen, unter Strafandrohung angewiesen worden, dem aus entlassenen Soldaten und hererenlosen Gesellen bestehenden, straßenräuberischen, plundernden und brandschatzenden oder sonst verdächtigem Gesindel keinen Aufenthalt oder Obdach zu gewähren, vielmehr dasselbe fortzutreiben und wo es in flagranti betreten werden möchte, zu verhaften, auch bei stattssindender Widerschlichkeit sich dessen mit Gewalt zu bemächtigen.
  - \*) Ueber die primitiven, speziellen Obliegenheiten der hier zuerst erwähnten Kirchspiels-Führer, welsches Institut spätere Ausbildung und Bestand erlangte (conf. Rr. 201 und Rr. 317 d. S.), hat sich keine laubesherrliche Berordnung auffinden lassen, dagegen gibt darüber das Wortgetren hier nachfolgende, und im Jahre 1650 kestgesetzte Formular, behufs der Bereidsgung der Kirchspiels-Führer, die früheste Auskunft.

## Berordnung für die Kirchspiele-Führer von 1650. (M. 1. d.)

Im Rahmen Ihro hochfürstlichen Gnaben Christoph Bernardten erwählten und confirmirten Bischofen bes Stifts Münster, bes heil. Römischen Reichs Kürsten, Burggraven zum Stromberg, Kerren zu Borkelohe, wie auch eines hochwürdigen Thumbkapituls, sollen die Führer so anseho in bero Bestallung, und keinem anderen Dienste unterworfen, diese nachsolgende Articulen beeiben.

1. Anfänglich solle ber Führer fleißige Achtung haben, baß keine Parthei, sie sei zu Fuß ober zu Pferdt, in sein Kirchspiel logire, er sei bann zuvor bavon avisiret.

2. Da einer von ben Unterthauen ware, fo eine folche Parthei ohnangezeiget aufhalten wurde, folder folle nach Erfenntnig bes Oberen gestraft werden.

- 3. So auch eine Parthei, sie sei gleich von wem sie wolle, so auch alte Dranckschulden bei einem oder anderen im Rirchspiel hatte, solle er solche zu forderen nicht gestatten, es sei dann Sache, sie haben defihalber Befehlig von hoher Obrigkeit.
- 4. Solle er fleißig Achtung geben, aufs Gewehr, daß es alle gut und fertig fei, und folle Keinmand, so schatzbare Erbe bewohnen oder unterhaben, sich zu eximiren Macht haben, oder frei sein.
- 5. Im Ererciren folle er mit guten Worten gegen ben Leuthen umgehen, und fie nicht mit Schelten ober Schlasgen tractiren, es fei bann Sache, baß es bie hohe Noth nach Befindung erforberen wurde.
- 6. Da einer ober ander zu bestrafen ware, so solle ber Kuhrer keine Macht haben, solche Straf zu seizen, sondern solle er solches seinem Obern andeuten, damit die Strafe zum gemeinen Besten verwendet werde.
- 7. Zum Fall auch sich zutragen wurde, daß in Abweßen seines Obern einige Parthei geschlagen oder zertrennet, und einige Beute davon tame, so solle der Führer selbiges alles bei einander verwahrlich halten, bis ers seinem Obern zu verstehen gegeben, bei Berlust seiner Charge.
- 8. Es foll ber Führer keine Macht haben, auf seinem Dorf ober Kirchspiel einige Nacht auszubleiben, er habe es bann zuvor seinem Nachbarführer angezeiget, ber bann so lange Aussicht haben soll, wann er in wichtigen Kirchspielssachen gebraucht wurde.
- 9. Wurde auch sich zutragen, daß eine oder andere Parthei ankähme, und man berfelben ein Nachtquartier, wenn es zu spath wird, und Herren Befehl hatte, geben muste, so solle er fleißige Uchtung haben, daß den Leuthen mehr nicht als nothdurftige Fueder und Mehel abgefordert wurde, und eine Gleichheit mit der Innquartizung geschehe.
- 10. Er folle auch fleißige Achtung geben, und mit dazu helfen, daß die unnöthigen, und vor diesem unbräuchliche Weege zugemachet; innsonderheit die Schlagbaume beobsachtet und renoviret werden.
- 11. Da auch ein ober ander Erecutor ankame, wels cher mehr Pfande, als die Summa ber Schuldigkeit sich

erstrecken thate, wegnehmen wollte, um biefelbe zu feinem Privat-Bortheil rantstoniren zu lassen, so solle ber Fuhrer solches burchaus nicht gestatten; sondern nicht mehr, als sich bie Summa ber Schulbigkeit erstreckt, ausfolgen lassen.

- 12. Weilen auch bisweilen die Erecutanten benebens ihr Taggeldt, welches jedem zu Fuß ein Ropfstuck und zu Pferdt zwen Ropfstuck verordnet, die Kirchspielen mit Fressen und Saufen große Untösten verursachen, als solle er folches soviel möglich abkehren.
- 13. Solle er fleißige Wacht in seinem Kirchspiel halsten, und sobald er etwas vernehmen wurde, seinen Nachsbarführer davon augenblicklich avisiren, der dann auch mit Glocken und Trommelschlag fertig und alert sein solle.
- 14. Auch solle der Führer schuldig sein, sobald sein Rachbarführer von einer oder anderen Parthei Roth leisden thate, und er nicht bestand genng ware, selbigen mit etlichen Manuschaften zu secundiren, und die übrigen in sleißiger Wacht halten, auch Bothen ausschicken, wohin sich selbige Parthei hinkehren thate, und alsbald die ans beren Rachbarführer ausstren lassen.
- 15. Auch folle ber Führer sich feiner Dienste, so ben Bogten bes Kirchspiels gebühren zu verrichten, annehmen, es sei bann Sache, baß sie von hoher Obrigfeit bazu commandiret worden.
- 16. Sollen die Führer gute Achtung haben, daß ein jeder mit nothdurftigem Kraut und Loeth wohl versehen seie, daß wann es die Roth zu gebrauchen geben thate, sich Keinmand zu beklagen hatte, alles bei Strafe ber Obern.
- 17. Sollen die Führer schuldig sein, da sich einige Parthei etwa bei den Kaußleuthen verspuren ließe, innsfonderheit Keiden und Landtstreicher, welche nicht zum Kirchspiel gehörig, und er naher als seines Nachbarführers Dorf bei der Gegend ware, ebengleich selben Orth als seine eigene Kirchspiels-Leuthe desendiren.
- 18. Im Fall die Führer einen ober anderen muthwilsligen Gesellen auf scheinender That Gewalt zu thun erstappen wurden, benselben sollen sie ohne weiteren Befehl nach der Helle bringen, und alsdann hohe Obrigkeit ausstren.

- 19. Es sollen auch die Führer, wo ihrer zwei im Kirchspiel verordnet sein, in Kraft ihres Patentes mehr nicht als sieben Reichsthaler beide monathlich, einer alleine aber soll nur vier Reichsthaler von den Unterthanen zu forderen und zu genießen haben. Auch sollen sie da sie etwa in Stätten zu thun oder zu gehen sich nicht ohne Seitengewehr sinden lagen, bei Strafe.
- 20. Daß dieses Alles was ihnen hier vorgelesen, sest und getreu zu halten, auch was ihnen vertraulich andes sohlen wurde, zu verschweigen verbunden sein wollen, darauf sollen sie ihren Eidt ablegen, und wofern einer oder mehr über alles Berhoffen, so dieses nicht hielt, erstunden; der oder dieselbe sollen als meineidig von hoher Obrigkeit davor angesehen und gehalten werden.

## Mibt.

Daß ich dieß Alles, was mir hier vorgelesen worden, vest halten, auch was mir von meinen Oberen andes sohlen wurde, treulich verrichten will, so wahr helse mich Gott, und sein heiliges Evangelium.

103. Munster ben 17. April 1637. (A. 1. b. Mungausführung.)

Fürstlich munster'iche heimgelaffene Rathe.

Verbot Gold = und Silber = Mungen außerhalb bes beutschen Reichs in gewinnsuchtiger Absicht auszuführen.

104. Munfter ben 19. August 1637. (A. 1. b. Schweines Mast.)

Fürftlich munfter'iche beimgelaffene Rathe.

Um die diesjährige reichliche Schweine-Mast, bei dem, durch die langgewährten Kriegszeiten, gestörten Biehstand, in vollständige Rugung zu bringen, sollen alle von Insund Ausländern zur inländischen Mast eingetrieben wers dende Schweine, außer der gewöhnlichen Zollgebühren Zahlung, vom 1. September bis Weichnachten des laufenden Jahres, ganz frei und ungehindert ein und ausgeführt, auch deren Eigenthum mit keinem gerichtlichen Beschlag oder sonstigen Auspruch beeinträchtigt werden.

Distractory Google

Bemerk. Unterm 27. September 1639 ift landesherrs lich verkündet worden, daß, in Folge der mit den kais serlichen und hessischen Generalen getroffenen Uebereinskunft, nicht nur die zur Mast eingetriebenen Schweine, sondern auch das weidende Pferdes und Horn Dieh nehst den bestellten Hiern, während der Mast und Weide-Zeit, von Raub, Plunderung und jedem andern Anspruch frei sein, und ungehindert eins und ausgestrieben werden soll.

105. Munfter ben 8. October 1637. (A. 1. b. Stener- Rudftanbe.)

Fürstlich munfter'fche heimgelaffene Rathe.

Die vielfachen Rucssände ber seit dem Jahre 1631 ausgeschriebenen Kerspels, Personens, Feuerstättens und Haussschatzungen mussen von den Renitenten binnen den nachsten 8 Tagen, bei Bermeidung der längst bewilligten MilitairsErekutionssBerwirklichung, an den landschaftlischen Pfenningsmeister, baar und ohne Aufrechnung von Gegenforderungen, entrichtet werden.

Bemerk. Unterm 28. December ej. a. find bie Schatzungsruckftanbe gleichmäßig wiederholt eingefordert worden:

106. Munfter ben 18. November 1637. (A. 1. b. Erefutione-Ordnung.)

Fürftlich munfter'iche heimgelaffene Rathe.

Die von ben Ober = und Unter = Gerichten ober von der landschaftlichen Pfennigkammer verhängt werdenden Exekutionen, muffen nach Inhalt der publizirten Exekutiones Dronung (de 1586, Nr. 58 d. S.) durch die vereis digten Pfändner, und durfen nur Ausnahmsweise, auf den Grund landesherrlicher Spezialbefehle, durch Soldaten oder andre Exekutanten verwirklicht werden. Lettere, nicht gehörig legitimirte, Zwangsbefehlträger sollen von den Beamten, allenfalls unter Ausbietung der Unterthanen, verhaftet und bestraft werden.

| ~~~                                                                                                                             | -                                                  |                                              |                                  |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107. Munfter be                                                                                                                 | en 2. Mai                                          | 1640.                                        | D. b. D                          | lunz=Tarif.                                                                                                                              |
|                                                                                                                                 |                                                    |                                              |                                  | er a Diff                                                                                                                                |
| seigen und verord<br>sprechen stehen,<br>auch Berwechselu<br>also zu verhalten                                                  | nen, den<br>hinfüro bei<br>ng geringe<br>, wie bei | Unserigei<br>der Aus<br>er vor g<br>einem je | i und so<br>Igab und<br>rößere S | und zu vers<br>Empfahung<br>sorten. sich                                                                                                 |
| Jacobus Pfennige                                                                                                                | was Galla                                          | whiteha of                                   | libband Ca                       |                                                                                                                                          |
| nicht mit Nr.                                                                                                                   | 20 gezeichn                                        | et, bas                                      | Stuck .                          | 5 Reichsth.                                                                                                                              |
| Mite und neue R                                                                                                                 | osenobelen                                         | -                                            |                                  | 4 —                                                                                                                                      |
| Henricus Nobelei<br>Flamische Nobelei<br>Gedoppelte Duca<br>Einfache Ducaten                                                    | 1                                                  |                                              |                                  | 31/2 —                                                                                                                                   |
| Klamische Robeler                                                                                                               | ıt .                                               |                                              |                                  | 3½ —<br>4 —                                                                                                                              |
| Gedoppelte Duca                                                                                                                 | ten .                                              |                                              |                                  | 4 —                                                                                                                                      |
| Ginfache Ducaten                                                                                                                |                                                    |                                              | . 9                              |                                                                                                                                          |
| Hispanische Vistol                                                                                                              | etten .                                            |                                              |                                  | 31/2 -                                                                                                                                   |
| Stalianische Visto                                                                                                              | letten .                                           |                                              |                                  | $3\frac{1}{4}$ —                                                                                                                         |
| Gedoppelte Duca<br>Einfache Ducaten<br>Sispanische Pistol<br>Stalianische Pisto<br>Albertiner oder g                            | edoppelte 9                                        | Dhilippen                                    |                                  | 3½ —<br>3¼ —<br>2½ —                                                                                                                     |
| Albertiner oder g<br>Engelotten<br>Francische Eronen<br>Italianische Erone<br>Erusaten<br>Die Mattenthaler<br>Kollendische Thal |                                                    |                                              |                                  | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —<br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —<br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> — |
| Francische Gronen                                                                                                               |                                                    | 0.10                                         |                                  | $1^{3}/_{0}$ —                                                                                                                           |
| Stalianische Grone                                                                                                              | en .                                               | 1                                            |                                  | 11/2 —                                                                                                                                   |
| Ernsaten .                                                                                                                      |                                                    |                                              | 20                               | 13/2 —                                                                                                                                   |
| Die Mattenthaler                                                                                                                |                                                    | 14                                           |                                  | 28 ₿.                                                                                                                                    |
| hollendische Thal                                                                                                               | er .                                               |                                              |                                  | 23 -                                                                                                                                     |
| Hollendische Thal Seclandische That                                                                                             | fer Num.                                           | 30.                                          |                                  | 171/2-                                                                                                                                   |
| Deventer, Campe                                                                                                                 | r un Sch                                           | woller T                                     | haler.                           | 2. /2                                                                                                                                    |
| waruf der Nun                                                                                                                   | n. 98 gelet                                        | t                                            | -//                              | 16 —<br>14 —                                                                                                                             |
| Dito Embber<br>Kistenmacher Tha<br>Könnings Thaler<br>Fünftehalb Kopfst<br>Kopfstücke per so<br>Brabendische u. Se              | at an Belef                                        |                                              |                                  | 14 —                                                                                                                                     |
| Riftenmacher Tha                                                                                                                | fer                                                | •                                            |                                  | 90                                                                                                                                       |
| Ranning Thaler                                                                                                                  | in specie                                          | 1                                            | Rehir 3                          | B . NF                                                                                                                                   |
| Fireftehalh Ranfit                                                                                                              | in specie                                          | 1                                            | 511/11. 0                        | p. > pi.                                                                                                                                 |
| Ronfiliate per se                                                                                                               |                                                    | 1 11                                         | - 6                              | 0 -                                                                                                                                      |
| Brabendische u. Se                                                                                                              | Wanhische @                                        | Schile "                                     | _ 0                              | — z —                                                                                                                                    |
| ling, 8 für                                                                                                                     | municipal C                                        | Jujus 1                                      | - :                              |                                                                                                                                          |
| Dito enfelde .                                                                                                                  |                                                    | _                                            |                                  | -21 -                                                                                                                                    |
| Embder Schilling                                                                                                                | e Gin he                                           | th Pans                                      | G.S. et                          | 21                                                                                                                                       |
| Schrickenberger                                                                                                                 | und his &                                          | tiscfan mit                                  | Ma.                              |                                                                                                                                          |
| ter und Paul,                                                                                                                   | had Guid                                           | inact mit                                    | spes                             | A 'W                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |                                                    | •                                            |                                  | 4 8.                                                                                                                                     |
| Geldrische Schnax                                                                                                               | anischa et                                         |                                              | •                                | 5 —                                                                                                                                      |
| Sallandicha o 24                                                                                                                | evijuje Sti                                        | itt                                          | : :                              | 41/2 —                                                                                                                                   |
| Hollandische 2 St                                                                                                               | ujer Stuck                                         | •                                            |                                  | 14 pf.                                                                                                                                   |
| Dito enfelbe Ster                                                                                                               | ijec .                                             |                                              | • •                              | $\frac{7}{2}$                                                                                                                            |
| Clevische Steufer                                                                                                               | •                                                  |                                              | • •                              | 6 —                                                                                                                                      |
| Mariengroschen                                                                                                                  | • •                                                |                                              | • •                              | 8 —                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 |                                                    |                                              |                                  |                                                                                                                                          |

108. Bonn ben 10. Mai 1640. (A. 1. b. Avot. ber Unterth.) Ferdinand, Erzbischof n. Churfurft zu Coln 2c. Bischof zu Munfter 2c.

Nebst wiederholter Abberufung der in feindlichen Kriegsbiensten siehenden, in den landesherrlichen Gebieten anfässigen Ablichen, Lehenleuten und Unterthanen wird, unter angedroheter Berwirklichung der reichsgesetzlichen Guter= und Lehns-Consistations-, resp. Leib= und Lebens-Strafen gegen ferner Ungehorsame, — den binnen 6 Wochen Heimfehrenden völliger Strafnachlaß verheißen.

109. Münfter ben 21. Januar 1641. (A. 1. b. Mung-Ausführung.)

Fürstlich munfter'sche heimgelaffene Rathe.

Berbot, Gold und Gilber außerhalb bes Reiches aus-

110. Munfter ben 3. Januar 1645. (F. e. Sterbejahr ber Geiftlichen.)

(Der bifchofliche General Difar in spiritualibus.)

Eleuteratio qualiter Anni gratiae D. D. Curatorum defunctorum participent.

Omnes et singulos Pastores, Curatos seu non Curatos, reditus et obventiones suas omnes tam pecuniarias, quam ex agri cultura provenientes, item missaticum integrum neben ben Rudien semel post obitum, plene percipere aequum esse et ratione consonum videtur.

Quia verò inter defunctorum D. D. Pastorum sive Curatorum D. Dnos executores, sive heredes et corundem in hujusmodi Beneficiis successores propter mortem Antecessorum in diversa anni tempora et peristases incidentem varias oriri sive enasci controversias quae non exiguam superioribus pariunt difficultatem et generant molestiam, quotidiana docet experientia. Illis pro officii nostri ratione per subsequentes conclusiones sive distinctiones temporum occurri posse visum fuit.

- 1. Si curatus aliquis moriatur post festum S. Jacobi, vel post fructuum maturitatem, sive post frugum inhorxationem, extendendo hoc tempus usque ad festum S. Martini inclusive, hujus defuncti pastoris D. Dni executores sive haeredes proxime subsequenti autumno frumento hyemali et subsequenti tempore verno frumento aestivali conferent agros, et proxime subsequens missaticum tollent, pecuniarios item reditus semel tantum tollent à die obitus usque ad anniversarium ejusdem, nec ultra id tempus cessos, cum glandemia si quae fuerit, wie auch bie Ruchen, pro quibus onera consueta in Ecclesia, parochia et familia toto anno supportabunt Successori vero dabunt Executores locum satis tempestive, ut in fine anni gratiae circa festum S. Michaelis vel nundinas monasterienses autumnales auspicari possit familiam, qui étiam salus sequens percipiet missaticum.
- 2. Si curatorum quis moriatur post festum S. Martini sive post conseminationem autumnalem factam per defunctum, extendendo hoc tempus usque ad festum Purificationis inclusive, hujus executores sive haeredes segetes ex frumentis per defunctum terrae mandatis natas, glandemiam, pecuniarios reditus omnes semel tantum post obitum, et integrum missaticum, neben ben Ruchen, tollent. Conseminabunt item agros frumento, aestivali, successori vero dabunt locum, ut subsequenti autumno domum dotis, ut supradictum ingredi, et agros conserere possit, qui successor étiam à tempore consitionis agrorum auspicabitur Divina et parochiam respiciet.
- 3. Si vero curatus aliquis moriatur post festum Purificationis, vel post collectum missaticum usque ad festum Penthecostes inclusive, hujus executores sive haeredes tollent fructus ex conseminatis agris per defunctum hyemales, conseminabunt item agros frumento aestivali, et subsequentis anni missaticum, pecuniarios item reditus omnes semel tantum intra anni circulum et glandemiam si quae fuerit, sine contradictione successoris percipient; Successor vero

in familia inchoanda succedit circa festum S. Michaelis vel nundinas autumnales, et conseminabit agros frumento hyemali, et una cum auspicio familiae auspicabitur cultum divinum in Ecclesia, et onera pastoratus in se suscipiet, glandemiam si quae fuerit, missaticum undt den ersten Ruchen tollent executores defuncti sine contradictione successoris.

4. Tandem si curatorum aliquis moriatur tempore illo, quod excurrit à festo Penthecostes usque ad festum S. Jacobi proximum exclusive ante frugum maturitatem, hujus haeredes sive executores tollent omnes fructus tam hyemales quam aestivales ex frumentis per defunctum terrae mandatis natos, tollent item glandemiam proximam si quae fuerit, et missaticum subsequens mit ben Ruchen et reditus pecuniarios qui intra circulum unius anni solvuntur. Successor vero in pastoratu conferet agros pro hyeme, et familiam proximo autumno circa nundinas monasterienses autumnales, et in Ecclesia cultum divinum inchoabit, missaticum vero proximum neben ben Ru= den pro illa vice relinquet haeredibus antecessoris, nisi videatur consultius, quod successor facta prius per se vel suos consitione frumentorum autumnalium. erga curam domus familiae et parochiae procurandum per executores defuncti per hyemem familiam auspicare debeat in Paschate sequenti, quod etiam in decisione vel distinctione antecedenti locum habere posset.

Praeter antecedentia puncta videntur in annis gratiae praecavanda sequentia

1. ne in praejudicium successoris ab executoribus defuncti die Rampfe fur bie Zeit, auß ben Dreischen umbgebauwet werden, nisi campi pro hordeo ster-

2. Executoribus defuncti non erit permissum in pastoralibus qui abundant Lignis; immoderaté succidere Ligna.

3. Wann ju ben curatis beneficiis gehorige Leibeis gene, in anno gratiae verfturben, foll ber Sterbfall bem Abgelebten, die Auffahrt aber bem Successori jum Beften fommen.

4. Es follen Haeredes sive executores defuncti bem Successori nichts abforderen fur die Kaistung (Dun-

gung), welche im Lande ift.

5. Impensae et sumptus necessarii ac notabiles in aedificiis pastoratuum facti compensari non solent nisi ante inchoationem eorundem cum superioribus desuper tractatum sit, quantum à successoribus refundi debeat.

Hanc formulam seu modum circa annum gratiae inter D. Dnos pastores rurales vita functos eorumque executores et successores ad nostram instantiam à piis et istarum rerum scientiam et experientiam habentibus impartialiter conceptum esse fatemur eandemque formulam uti rationi et juri consentaneam approbamus et observandam judicamus. — Sigt. 1645.
3. Januarii.

Bemerk. Ueber die Berechtigung der Erben eines vers storbenen Geistlichen auf den Bezug dessen Einkunfte während des Gnadenjahres ist mittelst der nachfolgens den Synodal Defrete vom 18. Juli 1727, und 13. März 1754 weiter verordnet worden:

Cum inter defunctorum Pastorum, aut aliorum Clericorum (quibus de jure aut consuetudine annus gratiae competit) Executores sive haeredes et corundem in hujusmodi beneficiis successores propter mortem antecessorum in diversa anni tempora et peristases incidentem varias oriri, sive enasci controversias, quae non exiguam superioribus pariunt molestiam et generant difficultatem; quotidiana doceat experientia, illis pro officii nostri ratione per subsequentes conclusiones sive distinctiones temporum occurri posse visum fuit.

1 ma. Si Curatus aliquis aut Clericus, cui de jure aut consuetudine annus gratiae competit, moriatur post festum S. Jacobi extendendo hoc tempus usque ad festum S. Martini inclusive, hujus defuncti Executores fruges illius anni percipient et pro sequenti anno fruges serent novas tum hyemales, quam aestivales, Missaticum, Glandemiam, ben Ruchen, reditus frumentarios, omniaque alia intra annum rotundum a die obitùs computandum cessa, sub quocunque demum nomine veniant, semel tantum percipient, pro quibus consueta et annexa beneficiis onera supportabunt, successori verò dabunt Executores locum satis tempestive, ut in fine anni gratiae circa

festum S. Michaelis vel nundinas autumnales Monasterienses auspicari possit familiam, qui etiam solus sequens Missaticum una cum reliquis erga praestationem onerum tollet.

2da. Si Casus mortis contingat post festum S. Martini sive post conseminationem autumnalem factam per defunctum extendendo hoc tempus usque ad festum Pentecostes inclusive, hujus Executores sive haeredes tollent fructus hyemales per defunctum seminatos, conseminabunt item agros frumento aestivali. quoad Missaticum, Glandemiam, ben erften Ruchen. reditus frumentarios habeat superior regula locum. quod nimirum omnia ante annum rotundum a die obitus computandum cessa semel tantum percipiant, successor vero in familia inchoanda succedet circa festum S. Michaëlis vel nundinas autumnales et conseminabit agros frumento hyemali et una cum auspicio familiae auspicabitur cultum divinum in Ecclesia et onera beneficii in se suscipiet erga acceptionem jurium stolae minorum.

3tia. Si quis moriatur tempore illo, quod excurrit a festo Pentecostes usque ad festum S. Jacobi proximum inclusive, hoc est 25tam Julii, hujus hacredes sive Executores tollent omnes fructus tam hyemales quam aestivales ex frumentis per defunctum terrae mandatis natos, quoad Glandemiam, Missaticum, ten ersten Ruchen, reditus frumentarios iterum observetur prior regula; quod nimirum inter annum rotundum a die obitùs computandum cessa semel tantum percipient, successor vero in benesicio conseminabit agros statim pro hyeme et familiam proximo autumno circa nundinas Monasterienses autumnales unà cum cultu divino in Ecclesia erga perceptionem jurium stolae inchoabit.

4ta. Jura autem dominicalia, ut vulgo vocantur, Sterbfall, Gewinn, ober: Freybrieffe et similia quod attinet, si colonus ante mortem beneficiati moriatur, Executoribus sive haeredibus mortuarium cedet, sive desuper cum haeredibus coloni defuncti contractum foerit sive non, discrete tamen illud determinabunt, in eventum desuper aequam determinationem Nobis reservamus, si vero colonus post mortem beneficiati in anno gratiae moriatur, illa et illorum determinatio

The Land by Google

pertinebit ad successorem, sicut etiam concessio lítterarum libertatis et laudemium.

5ta. Cum expediat ut Pastores aut Curati post investituram et possessionem captam potius ovium suarum curam gerant, quam per alios conductos illa administretur, idque Sacro Concilio Tridentino conformius sit, hinc si neo-Pastores aut Curati post investituram et possessionem acceptam erga congruam mercedem curam suarum ovium ipsi statim exercere velint, caeteris omnibus quoad haec praeferri debent, et si ratione mercedis praedictae cum Executoribus convenire non possint, ejusdem aequam determinationem Nobis et successoribus Nostris authoritate ordinaria faciendam reservamus.

6ta. Si in anno gratiae defuncti Pastoris Parochus successor moriatur, is non gaudebit integro anno gratiae, sed pro rata tantum arbitrio Nostro et successorum Nostrorum authoritate ordinaria aliquid assignabitur et determinabitur.

7ma. Demandatur Executoribus, ut vigilantem oculum habeant ad aedes, hortos et piscinas, ad pastoratum aut aedes Curatorum spectantes, ne tollatur ex aedibus et hortis quidquam, quod de jure tolli non debet, et ne piscinae totaliter expiscentur, quamvis frugaliter ex iis domesticis provideri possit, et ad hoc praecavendum, liberum relinquitur successori, ut post impetratum pastoratum statim aedes pastorales et omnia ad eas spectantia visitet, sibique inventarium et designationem ad pastoratum spectantium ab Executoribus aut haeredibus dari curet, ad quod sine ulla contradictione Executores sive haeredes erunt obligati.

Sva. Si aedes pastorales nimium ruinosae aut forsan per negligentiam antecessoris satis conservatae non fuerint, tunc Executores sumptus necessarios per Nos determinandos pro aedibus reparandis, sine contradictione aut ulteriori lite, successori praestabunt, ratione autem sumptuum et impensarum ab antecessore factarum, licet notabiles fuerint et necessarii, Executores a Successoribus nihil exigere poterunt, nisi ordinarius ex justa causa aliud determinaverit.

non erit permissum neque licitum, in fundis pastoralibus aut beneficialibus, ubi extant ligna, ea immoderatè secare, aut in anno gratiae cum praejudicio successoris divendere, et si quae post obitum a defuncto secta aedificationi apta in fundis pastoralibus, beneficialibus aut alibi reperiantur, successori in pastoratu eadem manebunt, in ejus commodum applicanda, nec ab Executoribus aut haeredibus inde avehenda aut aliàs alienanda nisi liquidissimè probari possit ea ex propriis mediis fuisse coëmpta.

10ma. Campi, qui a semine quieverunt, in praejudicium Successoris ab Executoribus defuncti ante consuetum vel completum tempus non conseminentur, nisi pro hordeo praeviè stercorentur.

11ma. Haeredes vel Executores defuncti ratione existentis forsan in aquis et campis pinguedinis nihil omnino praetendent.

12ma. Et cum haeredes defunctorum Pastorum aut beneficiatorum contra eorundem Executores ob protelatas rationes saepius conquerantur, alias etiam deficientibus haeredibus Executores in reddendis rationibus executorii subinde summè negligentes reperiantur, hinc omnibus Executoribus sub irremissibili poena 25 Florenorum, unius anni et sex septimanarum spatium pro reddendis rationibus et petenda absolutione ab executorio hisce determinatum praefigitur, quo elapso non modo in suprafatam poenam eo ipso declarati existent, sed insuper si morosi perseverent, fiscus ecclesiasticus corum sumptibus pro infligenda graviori poena implorabit, eosque ad reddendum rationes constringet, talesque negligentes Executores, si quod forsan damnum haeredes vel causa pia aut legatarii ex hujusmodi culpabili mora patiantur, ad resarciendum ex suis propriis erunt obligati, Executores autem qui a Pastoribus et beneficiatis in Embslandia aut aliis, quibus annus gratiae non competit, denominati sunt, eisdem trium men-sium spatium a die concessae licentiae exequendi computandum pro reddendis rationibus sub poena supradicta praefigimus, ut verò accuratius rationes ab Executoribus reddi possint, subsequentem in iisdem reddendis modum praescribere necessarium duximus, coi Executores omnes sese absque ulla excusatione conformabunt.

Sequitur modus reddendarum rationum.

Anno - die - obiit Pastor vel Vicarius - Ecclesiae - qui vigore licentiae et facultatis ab ordinario concessae in originali adjunctae nominavit in Executores - Hi Executores petunt licentiam exequendi ultimam voluntatem seu testamentum pariter in originali adjunctum, nec non deputationem oeconomi pro anno gratiae, quibus ita ab ordinario obtentis, erigant adhibito ad id Notario legale inventarium omnium bonorum per defunctum - relictorum, pia legata statim solvantur, et interim quoad reliqua debita ordo legalis conficiatur, ut appareat utrum bona relicta sufficientia pro debitis solvendis sint vel non. Quibus ita ordinatis tenebuntur Executores intra annum et sex septimanas (si annus gratiae in beneficio concedi consueverit) si minus intra tres menses a die obitùs computandas rationes et reliqua coram ordinario, denunciato praevie fisco ecclesiastico, sequenti ordine reddere.

1 mo. Producatur in originali constitutio,

2do. Testamentum, 3tio. Licentia exequendi,

Inventarium omnium bonorum in duplo.

6to. Percepta in anno gratiae,

Exposita per quietantias justificata, ut appareat, utrum plus perceptum quam expositum vel contra,

Quietantiae haeredum legatariorum, Svo.

Attestatum novi Pastoris vel beneficiati super extraditis registris, aliisque litteris ad pastora-

tum, beneficium aut Ecclesiam spectantibus,

10mo. Attestatum quod aedes non ruinosae, sed in bono statu adhuc existant, et omnia sub num. 8. et 10. mandata revisa et annotata adhuc integrè existant.

11mo. Producatur fundatio, ultima collatio et investitura. Denique si forsan casus dubius quispiam in causa anni gratiae reddendarumque rationum pro futuro occurrat, qui in supra fatis vel expressus non esset, vel novus incideret, Nobis qua ordinario privatam desuper cognitionem et decisionem reservamus, nec aliàs desuper in judicio ullam litem moveri volumus, mandantes Nostro in spiritualibus secretario, ut licentiis exequendi semper clausulam, quod Executores sese huic ordinationi Nostrae conformare teneantur, inserat. In quorum fidem praesentibus sigillo vicariatùs munitis propria manu subscripsimus datis 1727, die 18va mensis Julii.

## Clemens Augustus D. G. Archi-Episcopus Colon. etc.

Intellecto, post constitutionis seu Ordinationis circa annum gratiae haeredibus Clericorum de jure aut consuctudine competentem Anno 1727 die 21 ma Julii factam publicationem, nonnullos super termino cessionis quorundam redituum et proventuum beneficialium enatas esse controversias, ad submovendam hâc parte ambiguitatem

Declaramus atque decernimus, quòd locagia camporum, pratorum, decimae, pachtae colonorum, sive in reditibus frumentariis, sive in paratà pecunià, vel alià praestatione consistentes festo Jacobi Apostoli, quod incidit in 25tam Mensis Julii, effluxo, pro cessis reputari debeant, locagia vero hortorum die S. Gertrudis, census annui de sorte capitali, recurrente illo anni die, quo capitale elocatum fuit; aliorum autem proventuum, ut missatici, glandemiae, bed Ruden, terminus cessionis erit terminus collectionis et solutionis, sive quo die in quavis parochià haec colligi, vel respectivè solvi solitum, seu observatum hactenùs fuit, ità ut praeter terminum praemisso modo cessum una integra annua praestatio Executoribus sive haeredibus comedatur.

111. Bonn ben 26. November 1646. (A. 1. b. Militairs Service.)

Ferdinand, Erzbischof u. Churfurft zu Coln ic. Bischof zu Munfter ic.

Bufolge einer zwischen den Stånden bes rheinische westphalischen Kreises und der faiserlichen Generalität gestroffenen Bereinbarung, sollen deren im Bezirf bes Erstes ren einquartierten Truppen nur den NaturalsGervice, bes

stehend: in der Lagerstätte, sodann in Holz, Salz und Licht, oder statt des Lettern, monatlich folgende Geldentschädigungen erhalten, wovon jedoch die gemeinen Soldaten ausgeschlossen, und wozu nur dann die Reuter und Knechte und zwar mit 21/8 Rt. p. Monat aus Landbesmitteln berechtigt sind, wenn sie im Befasungs. Orte fein Natural-Quartier und Service erhalten können.

|     | Matatati Land Cerete trigaten tonn           |     |     |
|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| Ein | Obrist zu Roß ober zu Fuß erhalt monatlich   | 15  | Rt. |
|     | Dbriftlieutenant                             | 9   |     |
| _   | Obristwachtmeister                           | 8   |     |
|     | Regiments = ober Ctabs : Offizier, ale Quar= |     |     |
|     | tiermeister, Raplan, Profos ic               | 2   |     |
|     | Rittmeister ober hauptmann                   | 7   |     |
| _   | Lieutenant, Cornet ober Fahndrich            | 3   | _   |
|     | Keldweibel                                   | 11/ | /   |
|     | Quartiermeifter, und Unteroffizier gu Roß    | •   | -   |
|     | oder zu Fuß                                  | 1   | _   |
|     |                                              |     |     |

112. Stadt Bifet ben 4. August 1648. (F.c. Jagofrevel.) Ferbinand, Erzbischof n. Churfurft zu Coln ic. Bischof zu Münster ic.

Das im Bisthum Münster von ben landesherrlichen Dienern anmaßlich geschehende, und von Bürgern und Bürgersschinen in den Städten ganz unbesugte und übersmäßige Jagen, Pirchen und Fischen in den, dem Landesherrn u. a. Berechtigten zustehenden Jagdbezirken und Fischereien, soll allgemein und strenge verboten, "auch "von denjenigen, so des Jagens und Fischens nit berech, "tiget, die Hundt, Flindt, Rey und anderen Zeng abzusgerern, auff den Weigerungsfall auch mit Gewaldt hins "nehmen zu lassen" befohlen werden.

113. Minster ben 22. December 1650. (A. 1. b. Bisfchofes-Wahl und Landed-Regierung.)

Dom. Dechant und Kapitel bes Stiftes Munfter. Sed. vac.

Publikandum wegen ber am 14. November c. a. statts gefundenen Ermahlung Christoph Bernhard's, Freiherrn von Galen, jum Bischof ju Munster, und ber von ber

pabstlichen Runtiatur zu Augsburg am 6. b. M. ertheilsten Genehmigung der, bis zum Eintreffen der pabstlichen Wahlbestätigung, statthaften und nunmehr eintretenden provisorischen Verwaltung des Visthums Munster durch ben Neuerwählten.

Bemerk. Während der durch den Tod des Landesherrn am 13. Sept. 1650 eingetretenen Sedisvacanz, hatte das Domkapitel am 20. ej. m. die früher bestandene fürstliche Landes Regierung mit der fortsehlichen Berwaltung des Hochstiftes Münster beauftragt.

Der Bischof Christoph Bernhard hat sub dato Münsster den 24. Juli 1651 (E. 1. b.) die, seine Erwähslung bestätigende pähssliche Bulle vom 11. Juni ej. a. publizirt; sodann sub dato Haus Wolbeck den 8. Juni 1655 (E. 1. b.) die Nitterschaft zu einem auf Haus Wolbeck am 26. ej. m. abzuhaltenden Landtage convocirt, sodann auch durch ein besonderes gedrucktes und vollzogenes P. S. (ohne Datum) dieselbe aufgesordert, seinem auf den 24. September ej. a. sestgesetzten seierslichen Einzuge zu Münster mittelst Entgegenkommens die Hiltrup, beizuwohnen, wo, nach deendigter bischofslicher Ceremonie im Dome am 25., die herkömmliche Huldigung der Stadt Münster, und am 26. ej. m. jene der Ritterschaft (vor der Landtags-Proposition) einzunehmen beabsichtigt werde.

114. Munster ben 31. Mai 1651. (E. 1. b. Auswans berung 2c.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof gu Munfter zc.

Bei ber burch fremde Ariegswerbungen, Seuchen und andere unglückliche Zufalle bergestalt zugenommenen Entswölkerung bes Landes, baß es in ben Stadten und auf bem Lande an Burgern und Bauersleuten mangelt, wers ben, mittelst Berkündigung bes gegenwartigen Patentes "alle und jede annoch in auswartigen Diensten und Lands"schaften sich verhaltende Underthanen, alsbalbt wieder "eins und zu ihren Hanfern und Derteren wo sie- zu "wohnen pflegen und wohin sie sonsten geboren sein, ges "rufen, eitirt und eingeladen"; sodann wird auch der

lanbesherrlich nicht bewilligte Eintritt in fremde Kriegssbienste, sowie bergleichen Auswanderung bei Bermeidung schwerer Strafe verboten.

Bemerk. Gleichmäßige Aufforderungen und resp. Berbote sind am 20. September 1654, 3. September 1655, 6. März 1658, 24. Mai 1667 und 3. März 1672 erlassen worden.

115. Hand Bolbeck ben 18. Juni 1651. (B. 1. b. Baffer = und Wegeban.)

Christoph Bernhard (Freiherr von Galen), Bifchof zu Munster ic.

Die während ber lange gewährt habenden Kriegszeisten, vernachläßigte Räumung der Flusse, Bache und ansdern Wassergraben, desgleichen auch die unterlassen Reparatur der vielfach zerstörten Landstraßen, Privatwege, Landwehren und Schlagdaume, mussen nunmehr dewirft, und alles wieder in den vor den Kriegsverwüstungen gewesenen Stand gesetzt, auch die Heggen an den Wegen jeht und fünftig alle 4 Jahre gehauen werden. Die wegen desfallsiger Mitwirkungspflicht zwischen den Untersthauen entstehenden Streitigkeiten mussen, in Ermanglung eines summarisch zu versuchenden Vergleiches, zu besonderem Rechtsspruch verwiesen, inzwischen aber soll die Obliegenheit der Streitsunden auf deren gemeinsame Rossten bewirft werden.

Bemerk. Conf. den ganzen Inhalt in: E. A. Schlüsters Provinzialrecht der Provinz Westphalen. (Leipzig 1829) I. Bd. p. 168 ff.

Unterm 30. April 1655 (S. a.) ift gang gleichmäßig, jedoch mit dem Zusate verordnet worden, daß in Ermanglung bekannter Reparatur-Pflichtiger, die Städte, Wigbolde und Kirchspiele zur Herstellung des Mangel-haften auf gemeinschaftliche Kosten, angehalten werden sollen. — Cons. auch Nr. 133 d. S.

116. Munfter ben 23. November 1651. (E. 1. a. Criminal-Prozeß-Ordnung.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof ju Munfter ic.

Ueber die in fernerhin vorkommenden Eriminal-Fällen von den Justig Beamten zu beachtende Prozes Dronung und über die diesen und den Gefangenwärtern zuzubilligenden Kosten des Berfahrens und der Berpflegung der Angeklagten, werden ausführliche, bis zu weiterer Borsichrift zu beachtende Bestimmungen ertheilt.

117. Munfter ben 1. December 1651. (E. 1. b. Resibeng ber Geiftlichen.)

Christoph Bernhard, Bifchof gu Munfter ic.

Auf ben Grund der Beschlüsse der tridentinischen Kirschen Versammlung wird es sammtlichen Pfarr = u. a. Geistlichen, welche Benesizien mit und ohne Seelsorgespsticht besitzen, bei Strafe der Entziehung ihrer Stellen und Rußungen, besohlen, persönlich an dem Orte der Stiftung ihre Pfarr =, Kirchen = und Seelsorge Dienste zu leisten, in so fern sie nicht davon gesehlich dispensirt sind. Zugleich werden sammtliche Gurat = u. a. Geistliche resp. die Archibiakonen angewiesen, binnen 6 Monaten, getreue Abschrift der Stiftungs = Urkunden ihrer Stellen und Benesizien, nehlt ausschieften Berzeichnissen aller dazu, und zu Wohlthätigkeits = und Unterrichts = Zwecken gewidmeten, auch zu den Küster = und Organisten-Stellen gehörigen Einkunfte, an ihren vorgesetzen Archibiakon und resp. an die bischössliche Siegel-Kammer einzusenden.

118. Munfter ben 2. December 1651. (T. d. Reformation ber geiftlichen Gerichte.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Münster ic.

Publifation einer unter Mitwirfung fürstlicher Rathe und Deputirter bes Domfapitels (in lateinischer Sprache) neuversaßten, und mittelst ergangener Bistations-Bescheibe verbesserten Reformation und Ordnung bes hochkiftisch 'munsterschen Geistlichen= (Offizialats-) Gerichtes, in beren Istem Theil (in 13 Titeln) bie zur hegung bes geistlichen Gerichtes berufenen Personen und beren Obliegenheiten, die zur Jurisdiktion bes stiftissichen Offizials gehörigen Personen und Sachen und bie Form bes Bantals Prozesselses; sodann in beren 2tem Theil (in 39 Titeln) die Form und Gebuhrens Tare bes Prozesses in -den zur Cognition des Offizialats Gerichtes gehörigen Angelegenheiten aussuhrlich festgesetzt werden.

Bemerk. Die erste bekannte Reformatio etc. ist vom 5. Juli 1574; bieselbe wurde bei den Bistationen in den Jahren 1586 und 1604, sodann zuletzt mittelst der oben Angezeigten vermehrt und verbessert. Diese führt den Titel: "Reformatio ecclesiasticae jurisdictionis "curiae episcopalis Monasteriensis."

119. Ahaus den 11. Juni 1652. (E. 1. e. Holz-Frevel.) Christoph Bernhard, Bischof zu Münster ic.

Mit Bezugnahme auf die gegen Holz-Devastation frusher ergangenen Berordnungen (Nr. 74 d. S.) wird ersneuernd und erweitert, landesherrlich bestimmt:

- 1. Daß fein Markengenosse, wider Markenverkohrung, oder ohne sonstige Bewilligung, resp. kein Colon, Eigenshöriger oder Pachter ohne ausdrücklichen Consens seines Erbs und Gutes herrn, einiges fruchtbare ober zum Zimmern taugliche holz fällen, oder auf irs gend eine Art verwenden und veräußern durse;
- 2. daß der Raufer oder sonstige Erwerber dergleichen ohne guteherrlichen Consens gefällten Holzes, für jeden Stamm, zum erstenmal mit 10 Gloglo. Strafe belegt, auch der Erbs und Guteherr in ihren desfallsigen Schasdenersahs-Klagen summarisch gehandhabt werden soll;
- 3. daß das mit gutsherrlicher Genehmigung gefällte Holz nur auf den Grund landesherrlicher Zeugniffe und Ausfuhrpaffe, welche, nach beigebrachtem Fällungs & Consfens, mit genauer Angabe der Herfunft, Quantität und Ausführungszeit, ertheilt werden sollen, erworben und außer Landes geführt werden darf, und
- 4. daß das zur Ausfuhr bestimmte holz, von der in jedem Amt bazu verordneten Person, an Ort und Stelle

mit bem im Passe verzeichneten verglichen und hiernach mit einem besondern landesherrlichen Merkzeichen, um so gewisser versehen werden muß, als das ohne Pas und Zeichen in Aussuhr betroffen werdende Holz konfiszirt und der Contravenient mit 20 Glog. Strafe belegt werden wird.

Ein Biertel ber vorbezeichneten Gelbbugen foll bem Denuncianten einer Entgegenhandlung als Belohnung übers wiesen werben.

Bemerk. Unterm 12. April 1660 (E. 1. e.) ist, beshufs strengerer handhabung ber obigen Borschriften ein landesherrlicher General-Holz-Aufseher angeordnet, und sammtlichen Beamten befohlen worden, die von ihm an sie gerichteten Requisitionen um hulfe und Handbietung zu erfüllen.

Die vorbezeichneten Verordnungen sinden sich auss führlich abgedruckt in E. A. Schlüters Provinzial-Recht der Provinz Westphalen, (Leipzig 1829) Bb. I. p. 522 und 524; conf. auch Nr. 178 d. S.

120. Munfter ben 31. October 1652. (E. 1. b. Sausftatten-Schatzung.)

Christoph Bernhard, Bischof zu Münster 2c.

Mit Zustimmung ber stiftischen Landstande, foll eine, nach dem untenfolgenden Anschlage umzulegende Saussstatten = Schahung, ohne Gestattung irgend einer Ausnahme und ohne Benachtheiligung der Privilegien ber freien Stande, sofort erhoben und binnen zehntägigter Frist unter Beifügung spezieller Heberegister, an die laus besherrliche Pfenningskammer eingezahlt werden.

Folget der Anschlag der Hausstätte Schatung:

Sin Thumbherr so Curiam hat 2 Rthlr. = \$\beta\$. = \$\psi\$.

Abatissae von den freien weltlichen
Stifftern . . . 2 — = — = —
Ubliche Canonissa so ein Hauß hat 1 — = — = —
Canonici collegiatarum eccles. d.

Pauli et S. Mauritii . . 1 — 14 — = —
Andere Canonici . . . 1 — 14 — = —
Andere Canonici . . . 1 — = = = —

| Vicarii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clofter und Compthureien 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Orblisha as a sulfathlishua faluffan O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3weipflügige Erbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Einpflügige Erbe 1 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Halbe Erbe und Pferde-Rotter, jeder = - 14 - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Andere Kötter, jeder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brinchstern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Con how California and Windows California California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| In den Statten und Wigbolben Sau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fer so ganzen Dienst thun . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| So halben Dienst thun = - 14 - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| So ein Bierteltheil Dienst thun . = - 7 - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In den Dorpffern die principalifte Saufer 1 - = - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mittelmäßige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Geringste : = - 7 - = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Backhauser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bemerkung. Dergleichen haus fiatten = Schatun=<br>gen sind spaterhin unter den nachbezeichneten Datums,<br>mit Anwendung der dabei angemerkten Abanderungen<br>der Anschläge, ausgeschrieben worden, nämlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43 cm 44 Cmi 4650 (F. 4 h) since mail for in 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1) am 11. Juni 1659 (E. 1. b.), eine zweifache in 2 Terminen, mit Beibehaltung ber obigen Sate für Geistsliche und Abliche, und mit folgender Beränderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Terminen, mit Beibehaltung ber obigen Sahe für Geistsliche und Abliche, und mit folgender Beränderung:<br>Iedes Haus woraus 2 Pflüge zum<br>Acker geführt werden 2 Rt. 14 fl. = pf.<br>Iedes Haus woraus ein Pflug gehet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Terminen, mit Beibehaltung ber obigen Sahe für Geistsliche und Abliche, und mit folgender Beränderung:  Jedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acer geführt werden 2 Rt. 14 ß. = pf.  Jedes Haus woraus ein Pflug gehet, barunter Oreilinge und halbe Erbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Terminen, mit Beibehaltung ber obigen Sage für Geiststiche und Abliche, und mit folgender Beränderung: Iedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf. Iedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Stats                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Terminen, mit Beibehaltung ber obigen Sabe für Geistsliche und Abliche, und mit folgender Beränderung: Iedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf. Iedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Statsten, Wigholden, Dörfferen welche                                                                                                                                                                                                                                         |
| Terminen, mit Beibehaltung ber obigen Sabe für Geistsliche und Abliche, und mit folgender Beränderung: Iedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf. Iedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Statsten, Wigholden, Dörfferen welche                                                                                                                                                                                                                                         |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsliche und Abliche, und mit folgender Beränderung:  Zedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf.  Zedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Statsten, Wigholden, Odrffeven welche einen Pflug habon, mit begriffen 1 — 7 — 2 —                                                                                                                                                                                          |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsliche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Jedes Hans woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf.  Jedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erde, auch Kötter und Andere in Ståsten, Wigbolden, Dörfferen welche einen Pflug haben, mit begriffen 1 — 7 — 2 — Jeder Kötter u. A. welche nur ein                                                                                                                                                         |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsliche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Jedes Hans woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf.  Jedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Ståtten, Wigbolden, Dörfferen welche einen Pflug haben, mit begriffen 1 — 7 — 2 —  Jeder Kötter u. A. welche nur ein Pferd haben und mit andern zus                                                                                                                         |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsliche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Iedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf.  Iedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Oreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Stätzten, Wigbolden, Dörfferen welche einen Pflug haben, mit begriffen 1 — 7 — 2 — Seder Kötter u. U. welche nur ein Pferd haben und mit andern zuz spannen mussen                                                                                                          |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsliche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Iedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acter geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf.  Iedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Oreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Stätzten, Wigdolden, Dörsteren welche einen Pflug haben, mit begriffen 1 — 7 — 2 — Seder Kötter u. U. welche nur ein Pferd haben und mit andern zus spannen müssen . 1 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —                                                                |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsiche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Zedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf.  Zedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Stätzten, Wigbolden, Oörfferen welche einen Pflug haben, mit begriffen 1 — 7 — 2 — 3 eber Kötter u. A. welche nur ein Pferd haben und mit andern zus spannen mussen 1 — 2 — 2 — 3. Kühe hat                                                                                  |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsiche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Zedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden 2 Mt. 14 ß. pf.  Zedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Stätzten, Wigbolden, Dörfferen welche einen Pflug haben, mit begriffen 1 — 7 — 2 — Seder Kötter u. A. welche nur ein Pferd haben und mit andern zus spannen müssen . 1 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —                                                                   |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsiche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Zedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf.  Zedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Stätzten, Wigholden, Oörfferen welche einen Pflug haben, mit begriffen 1 — 7 — 2 — Seder Kötter u. A. welche nur ein Pferd haben und mit andern zus spannen müssen 1 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 3 Kühe hat                                                                        |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsiche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Zedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Mt. 14 ß. pf.  Zedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Stätzten, Wigdolden, Odrffeven welche einen Pflug habon, mit begriffen 1 — 7 — 2 — Seder Kötter u. A. welche nur ein Pferd haben und mit andern zus spannen müssen 1 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —                                                                   |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsiche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Jedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Mt. 14 ß. pf.  Jedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Stätzten, Wigdolden, Odrfferen welche einen Pflug haben, mit begriffen 1 — 7 — 2 — Seder Kötter u. A. welche nur ein Pferd haben und mit andern zus spannen müssen . 1 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —                                                                 |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsiche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Jedes Hans woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Rt. 14 ß. pf.  Jedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und habe Erbe, auch Kötter und Andere in Ståtten, Wigdolden, Dörfferen welche einen Pflug haben, mit begriffen 1 — 7 — 2—  Jeder Kötter u. A. welche nur ein Pferd haben und mit andern zus spannen müssen . 1 — 2 — 21 — 2—  Ein Kötter, Brinksiger u. A. so 2 oder 3 Kühe hat . 2 — 21 — 21 — 21 — 21 — 21 — 21 — 21 |
| Terminen, mit Beibehaltung der obigen Sahe für Geistsiche und Adliche, und mit folgender Beränderung:  Jedes Haus woraus 2 Pflüge zum Acker geführt werden . 2 Mt. 14 ß. pf.  Jedes Haus woraus ein Pflug gehet, darunter Dreilinge und halbe Erbe, auch Kötter und Andere in Stätzten, Wigdolden, Odrfferen welche einen Pflug haben, mit begriffen 1 — 7 — 2 — Seder Kötter u. A. welche nur ein Pferd haben und mit andern zus spannen müssen . 1 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —                                                                 |

| In den Statten, Wigbolden, Fleden und Dorffern vom Hauße da ein Pflug gehalten wird, — wie obengesetzt. Sonsten ein Hauß so einen Giebel hat 1 Rt. # 8. # pf. Ein halbes Hauß |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) am 18. October 1660 (E. 1. b.), eine Zweifache in<br>2 Terminen, mit gleicher Beibehaltung und resp, mit<br>folgender Abanderung:                                          |
| Jedes Erbe warvon 2 Pfluge gehen 1 Rt. 14 fl. = pf.                                                                                                                           |
| 1 1 - :-:-                                                                                                                                                                    |
| Halbe Erbe und Pferdekotter warvon                                                                                                                                            |
| fein voller Pflug gehet = - 14 - = -                                                                                                                                          |
| Ein Rotter, Brinffiger u. A. welche                                                                                                                                           |
| 2, 3 ober mehr Ruhe und feine                                                                                                                                                 |
| Pferde haben = 7 - = -                                                                                                                                                        |
| Brindfiger, Badhaufer in Cammern                                                                                                                                              |
| u. Spicker, almo etwan nur eine                                                                                                                                               |
| oder gar keine Ruhe vorhanden = - 3 - 6 -                                                                                                                                     |
| In Statten u. Wigbolben bie Sau-                                                                                                                                              |
| fer so einen Giebel haben . 1 — = - = -                                                                                                                                       |
| Andere geringere u. mittelmäßige Häuser = - 14 - = -                                                                                                                          |
| Ghame u. bergl. geringe Saußger = - 7 - = -                                                                                                                                   |
| Auf Cammern u. a. Einwohner . = - 3 - 6 -                                                                                                                                     |
| In Dörfferen die prinzipalische Häuser 1 — = - = -                                                                                                                            |
| Mittelmäßige                                                                                                                                                                  |
| Die geringste                                                                                                                                                                 |
| Backhäuser                                                                                                                                                                    |
| 3) am 1. August 1661 ((E. 1. b.), eine Einfache in cis                                                                                                                        |

- 3) am 1. August 1661 ((E. 1. b.), eine Einfache in eis nem Termine, nach bem oben sub 1) aufgeführten Ansfchlage;
- 4) am 12. November 1661 (E. 1. b.), a. damit die am 1. August c. a. ausgeschriebene Schatzung den nothwendigen Ertrag von 25000 Rt. gewähre, ein Drittel des, sub 3) bezeichneten Anschlages, und d. eine weitere einsache Häuserschatzung in einem Termine, deren Erstrag ebenfalls 25/m. Rt. sein soll, und zu welchem Behuf 11/8 der sub 1) augezeigten Tarissätze umgelegt werden sollen.
- 5) am 1. October 1662 (E. 1. b.), eine Einfache in einem Termine, mit gleicher Beibehaltung wie sub 1) und folgender Abanderung:

| Gin zweipflügiges Erbe           | 40/91   | 1 | Rt.   | 14  | B. | = pf. |  |
|----------------------------------|---------|---|-------|-----|----|-------|--|
| Ein voll Erbe                    | 2)11(1) | 1 | -0    | 7   | -  | =     |  |
| Ein halb Erbe ober Pferde=Rotter |         | 1 | -     | =   | -  | -     |  |
| Ein Rotter ohne Pferde .         |         | = | -     |     |    | = -   |  |
| Ein Brinkfiger                   |         | = | _     | 7   | -  | = -   |  |
| Ju ben Statten, Wigbolben ober   | Dor=    |   |       | 175 |    |       |  |
| fern die principaliste Hauser    | . THE   | 1 |       | =   | -  | = -   |  |
| Mittelmäßige Häuser              | 1 ) 4   | = | اشد   | 14  | -  | = -   |  |
| Gabeme und geringe Sanfer .      | 1000    | - | -     | 7   | -  | = -   |  |
| Bachaufer ober Spicker, wan fel  | bige    |   | nite. |     |    | di    |  |
| bewohnt werden                   | •(      | = | -     | 3   | _  | 6 -   |  |
| •                                |         |   |       |     |    |       |  |

121. Munfter ben 22. December 1652. (E. 1. b. Brudsten-Ordnung.)

Christoph Bernhard, Bischof zu Munfter ic.

Bei ber feitherigen Richtbeachtung und bei ber Ungulanglichkeit ber in ber Landgerichts. Dronung enthaltenen Borfdriften über bas Berfahren in Brudten Sachen; wird eine besfallfige ausführliche Bruchten-Dronung (in 16 §S.) erlaffen und baburch u. a. bestimmt: baß jeber landes= herrliche Boigt, Frohne u. a. Diener zur schriftlichen Unzeige aller ihm befannt werdenden Bergeben und Frevel verpflichtet ift; daß die stiftischen Richter und Gograven alle 14, und wo es nothig ist alle 8 Tage, Gericht halten, und auf ben Grund gehöriger, in allen über 20 Rt. Werth steigenden Sachen Schriftlich ju machenber, bem Angeschuldigten felbst ober in feiner Wohnung zu infinuirender Vorladungen, verfahren follen; daß diefe Infinuationen 14 Tage vor bem Gerichtstage geschehen und beim Ausbleiben bes Vorgeladenen, mit weiterer Frist von 8 Tagen, erneuert, bann aber, entweder nach bem Ginges ftanbnig ober ber Ueberweifung bes Ungeschulbigten, ober aber in contumaciam die Urtheile gefällt werden follen; baß in ben von ben Berichtsschreibern gu führenden Protofollen: Rlage, Antwort und Beweiß, und nicht mehr, verzeichnet und barauf bas Urtheil gefällt, auch biefes ohne Weiteres vollzogen werden foll, in fo fern nicht in gehöriger Zeit bagegen appellirt worden ift; bag alle fisfalische Prozesse binnen Sahresfrift beendigt und monatliche Nachweise berselben ober ber Ursachen ihrer Nicht= beendigung, an den landesherrlichen Beamten eingereicht werben muffen; und daß, außer den naher bestimmten Prozeß-Rosten und den Diaten der zum Bruchten-Berhore gehörigen Boigten und Frohnen, sowie der dazu deputirten Commissarien des Landesherrn, nichts von den Partheien erhoben und resp. in den Amtsrechnungen verausgabt werden durfe.

Bemerk. Durch Rescript ber fürstlichen Kammerrathe, d. d. Coesselbt ben 23. Angust 1659 (E. 1. e.) ist ben Beamten die zu publizirende landesherrliche Festschung eröffnet worden, daß, behufs besserre Ermittlung der sistalisch zu verfolgenden, duchtfälligen Bergehen, jeder Eingesessen eines Gerichts Bezirkes zu deren Denunsciation verdunden ist, resp. zur Angabe der ihm beiswohnenden Kenntniß der Begebenheit amtlich aufgesfordert werden könne und daß hieraus, weder dem Angeber oder dem Bernommenen irgend eine Gesahr und Berbindlichkeit erwachsen, noch auch dem etwa darunster begriffenen Berletzten sein besonderer Rechts und Berfolgungs-Anspruch gegen seinen Beschädiger beschränkt werden soll.

Im Jahre 1666 (E. 1. e.) ist (von ben, in die Hemter gur Abhaltung ber fistalifden Prozeduren halbiah= rig beputirten, lanbesherrlichen Commiffarien) eine neue (nicht batirte) Bruchten=Ordnung publigirt worden, moburch u. a. bestimmt worden ift, bag alle fietalische Beamten verpflichtet find, alle 14 Tage eine schriftliche ausführliche Rachweise ber ihnen befannt geworbenen und mit allen Umftanden von ihnen zu erforschenden Bergeben, Die Richter jeboch nur gleichmäßige Berichte, in ben Amthanfern abzuliefern, auf beren Grund bie Strafen verhangt merben follen; bag bie bei beren Kestsehung sich nicht beruhigenden Delinquenten gum Gericht verwiesen, bort aber im Ueberführungefall jum boppelten Betrag ber fruber angesetten Strafe und jum Roften-Erfat verurtheilt werben follen; und bag, bei ben hiernach nur bann ftatthaften Berufungen an ben Panbesberrn, wenn ber Appellant Burgichaft für Strafe und Roften gestellt hat, im Beftatigungefall bes fru-hern Urtheils, immer auf beffen boppelten Strafanfab erfannt werben wirb.

Unterm 18. Mai 1667 (E. 1. e.) ift, behufs bes regelmäßigeren, schleunigeren und kostensparenberen Prozestriebes in Bruchten Sachen, eine fistalische

Prozeß Drbnung für das zu Münster residirende Kistalat = Gericht; sodann auch eine Bruchten Appellations Prozeß Drbnung, bei eintreten ben Berufungen von den Untergerichten an den Landesherrn oder bessen Commissarien, erlassen worden. Conf. Nr. 152 und Nr. 153 d. S.

122. Munfter ben 22. December 1652. (B. 1. b. Schwel- gereien.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Munfter zc.

Unter (wörtlicher) Erneuerung ber zulet am 23. Marz 1632 (conf. ad Nr. 86 b. S.) erlassenen Bestimmungen, wegen Einschränkung ber Zusammenkunfte und schwelge-rischen Gastmale ber Unterthanen, wird es diesen zusätzlich verboten, bei Eheverlöbnissen überhaupt, und bei Hochzeiten mehr als 24, 18 und resp. 12 Gaste zu laben.

123. Coesfelb ben 27. Januar 1655. (E. 1. b. Zahlungs-Indult.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Bei ber burch bie Kriegszeiten und mancherlei Erspressungen hoch gestiegenen Kapital-Schulden der Untersthanen, wird zu beren Erhaltung, auf den Grund eines den Reichssaungen entsprechenden Landtags Beschlusses, bestimmt, daß, bis zu weiterer Berordnung, kein Kapistal-Schulden zur Ruckzahlung der Hauptsumme und zur Entrichtung eines mehr als halbjährigen Zinsenruckstandes, gerichtlich ansgehalten werden soll.

124. Coesfeld ben 1. Februar 1655. (E. 1. b. Getrante-

Christoph Bernhard, Bifchof ju Munster ic.

Einführung ber, von ben Landständen behufs Dedung ber Landes Bedurfnisse bewilligten "Erand-Accife", zufolge welcher von allen jum feilen Rauf tommenden Getranken und vom Taback, folgende Abgaben, bei Confiskationsstrafe ber unterschlagenen Gegenstande, entrichtet werden sollen, namlich:

125. Coesfeld ben 20. December 1655. (E. 1. b. Mungmetall-Ausfuhr.)

Christoph Bernhard, Bischof zu Munster zc.

Berbot ber Ausfuhr bes, jur lanbesherrlichen Munge abzuliefernben, ungemungten Golbes und Silbers.

126. Coesfelb ben 8. Januar 1656. (B. 1. b. Accife von Getranten und Tabact.)

Christoph Bernhard, Bischof zu Munster ic.

Bur Beseitigung der Unterschleise und Unordnungen bei Erhebung der, zur Bestreitung der Landes-Bedürsnisse, sandständisch bewilligten Getränke und Taback Accise wird sestgesetzt: daß jeder ohne Ausnahme, welcher Wein und in oder auskändissischen Brantwein und Bier verkaussen will, sich bei der Lokal-Behörde anzeigen müsse, daß die inländischen Brauer und Brenner, so oft sie brauen oder brennen wollen, dieses dem örtlichen Empfänger ansmelden und jedesmal das volle Maaß der Kessel versteuren sollen, daß kein Getränke im Großen und Kleinen verzapft werden darf, devor nicht der Lokal Empfänger dessen Quantität und Qualität beaugenscheiniget und die Accise davon erhoben hat; und daß jeder Taback-Berkausser, monatlich, in den Städten ½ Athler, in den Odrsfern aber ¼ Athler, entrichten soll. Auf Contraventios

nen haftet Confistation bes befraudirten Gegenstandes und 20 Rthlr. Gelbbuffe, wovon bem Denuncianten ein Drittel zugewendet werben foll.

Bemerk. Unterm 7. Februar 1657 ift die landfidnbifch bewilligte, fortsetzliche Erhebung ber obigen Steuer, nach dem am 1. Februar 1655 (Nr. 124 d. S.) festgesetzten Tarife verordnet und sind weitere Maßregeln gur Berhutung von Defraudationen vorgeschrieben worden.

127. Coesfelb den 13. Juni 1656. (B. 1. b. Lehen-Er-neuerung.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Aufforderung ber sammtlichen Lehenleute die, durch ben Regierungs-Antritt des neuen Landesherrn ihnen obliegende Ernenerung ihrer Lehen, während des letten Biertels des laufenden Jahres, perfoulich zu Goesfeld zu verwirklichen und die Erfüllung dieser ihrer Lehenpflicht, unter Beachtung der desfalls gesetzlichen Erforbernisse, bei Bermeidung der lehenrechtlichen Rachtheise und Strafen nicht zu unterlassen.

Bemerk. Die obige Citation ist sub dato Schloß Sasfenberg ben 23. November ej. a., unter Erweiterung ber Frist bis ult. Februar 1657 wiederholet worden.

128. Coesfelb ben 11. Marg 1658. (E. 1. b. Landftande-Conventitel.)

Christoph Bernhard, Bifchof ju Manster ic.

Die von ben Lanbstånben und Unterthanen bes Stiftes Munster, ohne lanbesherrliche Einladung und Bewilsligung geschehenden Zusammenkunfte, sowie die von densselben an auswärtige Landesobrigkeiten gerichtet werdende Gesuche um Beistand, Handshabung, Schut, Schirm und Rath, werden als eben so viele reichzesgeschwidrige und dem landesherrlichen Fürstenrechte entgegenstehende Handslungen, bei schweren Strafen, verboten, und sollen derzeleichen Conventikel von den Beamten und Magistraten verhindert und gestöret, resp. sosort angezeigt werden.

129. Coedfeld den 17. April 1658. (E. 1. b. Ungehors fam der Stadt Munfter.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof gu Munfter ic.

Rebst Publikation einer am 10. d. M. an die Stadt Münster gerichteten landesherrlichen Aufforderung: von ihren reichsgesetzwidrigen die landesherrlichen Rechte versletzenden Hulfe Bestuchen und Berbindungen dei und mit den General Staaten der vereinigten Riederlande abzuslassen; wird, bei der Fortdauer dieses verderblichen Unsternehmens, jede Beförderung desselben und jede Theilsnahme an demselben den übrigen stiftsschen Landskänden und Unterthanen, unter Androhung des Berlustes ihrer Privilegien und Rechte, sowie der Guter Sonsistation verdoten.

Bemerk. Unterm 24. September ej. a. (E. 1. b.) ist ber Magistrat ber Stadt Munster landesherrlich vorsgeladen worden, um Rachweise zu liefern, daß die ansmaßlich von ihm in der Stadt eingeführte Multers SteuersErhebung, befohlener Maßen wieder abgeschafft worden sey.

Am 3. August 1659 (E. 1. b.) ist ein, die Stadt Münster zur Erfüllung ihrer in mehrsacher Beziehung geweigerten Unterthanspflicht verweisendes Reichschofzrathsellerseil, sandscherrlich mit der Verheisfung verstündigt worden, daß die fürstbischöfliche Macht nur zu des Stiftes und der Stadt Münster Rugen angewendet werden soll; jedoch unterm 14. ej. m. (E. 1. b.) eine wiederholte Abmahnung der Lettern von fernerer Widersellichkeit, mit Warnung vor der zu verwirklichenden Urtheils Exetution, sandscherrlich publiciert, und diese Abmahnung nebst Verstündigung eines inzwissehen, am 10. September ei. a., ergangenen kaiserslichen Exetutions-Mandates, erneuert worden, wobei zugleich der Stadt Münster die Wahl zwischen sandswäterlischer Vorsorge und Mäßigung, oder der reichsgesehlischen Zwangs-Anwendung gelassen wird.

Conf. auch Rr. 136 b. S. und Erhard's Geschichte Munftere. Munfter 1837. pag. 500 ff.

130. Cvesfelb ben 4. Mai 1658. (E. 1. b. Scheibes Mungen.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter zc.

Die in s und ausländischen nachbezeichneten Scheides Munzen sollen ferner im Handel und Wandel, sodann auch bei den Zahlungen an die landesherrlichen Kassen bis zur Hälfte bes zu entrichtenden Betrages, nur zu dem nachbezeichneten Werthe angenommen und ausgegeben wers den, nämlich:

| 1 | Ropfstud                |      | •    | •      |   | 6 | B. |   |     |
|---|-------------------------|------|------|--------|---|---|----|---|-----|
| 1 | brabandtisch Schilling  | oder | Blai | ımüsei | r | 3 | _  | 5 | pf. |
| 1 | hollandischer Schilling |      |      |        |   | 3 | _  | 4 | _   |
| 1 | hollandischer Stuber    |      |      |        |   | = | _  | 6 |     |
| 1 | gemein Stuber .         |      |      |        |   | = | _  | 5 | _   |

Bemerk. Am 12. Juli 1664 (E. 1. b.) sind bie Dortmunder und Lunen'schen halben Blaumuser auf 16 pf. und die fogenannten brabandischen Beischläge auf 18 pf. gewerthschätzt worden.

Unterm 16. April 1673 (D. b.) sind die neuen fremben (wahrscheinlich churbrandenburg'schen) 4 und resp. 8 Groschenstücke um 2 und resp. 4 pf. herabgewürdigt worden, so daß deren 6 und resp. 3 Stuck nur zu 27 6. munsterisch coursiren sollen.

Der Kaffen = und Sandels = Courd ber nachbezeichne = ten fremden Mungen ift am 17. October 1673 (E. 1. b.) folgendermaßen bestimmt worden :

1 Achtgroschen oder 1/3 Athlir. Stud = 9 f.; oder 3 Stud und 1 f. munstersch = 1 Athlir.

1 Sechsgroschen - ober 1/4 Rthir. Stud = 4 f.; ober 7 Stud = 1 Rthir.

7 Stück = 1 Rthfr.

1 Achtzehnpfennigstück = 15 pf. münstersch.

1 Bierzehnpfennigstück = 10½ pf. —

1 neu halb Kopstück = 2½ ß. —

1 neu ganz. Blaumüser = 3 — —

1 neu halb. Blaumüser = 18 pf. —

1 neu 2 Schillingsstück = 21 — —

1 Mariengroschen = 6 — —

1 hollandischer Stüber = 6 — —

1 clevischer Stüber = 4 —

131. Coedfelb ben 19. Juli 1658. (E. 1. b. Duells Berbot.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter x.

11m ber überhandnehmenden Gucht gur Gelbstrache gu fteuern, wird landesherrlich bestimmt: bag bei fernerem Gintritt eines Duells, einer Raufferei ober Balgerei, ber Herausforberer fowohl als ber jum Zweitampf fich Stels lenbe und beren Sefundanten, ihre etwa bestienten Burben und Memter, sowie bie Fahigfeit zu beren funftigen Befit, nebft willführlicher Strafe, auch bann verwirft has ben follen, wenn gar feine ober nur leichte Bermundungen stattgefunden haben; daß ber in einem Duell ober an Dabei erhaltenen Bunden Sterbende, wenn er beffen Urheber war, ohne Begrabnis an "einem gewissen, auf fol"ches Scandal qualificirten Unort ftehen bleiben", fodann auch die fistalische Strafe in feinen Butern erleiden foll; baß ber im Duell überlebende Beransforberer ober Bes forberte, als Tobtschlager, nach ber Carolina, jum Tobe bes Schwerdtes verurtheilt, und bag ber unter bem Scheis ne einer Rencontre stattfindende Zweitampf bem Duell aleichaeachtet werben foll.

Bemerk. Das vorbezeichnete Duell Stift ift am 31. Juli 1665 und am 12. Mai 1672 (E. 1, b.) gleichs mäßig erneuert worden.

132. Cocefelb ben 19. Juli 1658. (E. 1. b. Schworen, Alberglaube ic.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter zc.

Das zu einer verderblichen Gewohnheit erwachsene Gotteslästern, Fluchen, Schwören und Berwünschen, — "wodurch dann Gott nicht allein höchstens beleidiget, "seine Allmacht zu gerechtem Eiffer und Jorn gereißt und "allerhandt Straffen über Land und Leuthe erweckt und "auffgebracht werden ze." — wird nicht nur unter Strafandrohung verboten, sondern auch verordnet: daß den jogenannten "Widere, Nachweisere, Teusselsdämere, oder "welche das Seegen anmaßlich können, Magi et Arioli" fein Aussenhalt im Lande gestattet werden, auch kein Unterthan sich an ihren strafbaren handlungen betheiligen,

ferner auch kein Jurisdiktionsherr, bei 2000 Gglb. Strafe, die verbotenen Wasserproben bei vermeintlichen Hexen oder Zauberern anwenden durfe.

133. Coesfeld ben 20. Juni 1659. (E. 1. b. Wegebauten.) Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Bei ber bringend nothwendigen Reparatur ber Landsstraßen und Wege und behufs beren Unterhaltung wird landesherrlich verordnet:

- 1. daß jeder geistliche, weltliche, adliche oder burgers liche Unterthan, jede Stadt, Fleden oder Dorf, Gemeinsheit oder Privatgutsbesitzer zu sofortiger Erfüllung seiner rechtlichen und herkommlichen WegebausPflicht angehalsten werden soll;
- 2. daß diese Wegeherstellungen mittelst dider Holzbols len oder dauerhafter Reiser-Bundel und einer Erde sober SandsDede bewirft, die Straßen-Damme hoher als das nebenhersließende Gewässer oder das angrenzende sumpfige Terrain gelegt, die angranzenden heden gelichtet und die Straßengraben vertiefet und gereiniget werden muffen;
- 3. daß alle Fluffe und Bache gehörig gereinigt, in ihs rem Lauf erhalten, auch mit Bruden und Durchlaffen (biefe von ausgehölten Baumen) verfehen werden follen;
- 4. baß auf ben nicht hinlanglich breit anlegbaren Straßen, angemeffene Andweichungs » Plate fur zwei sich begegnenbe Fuhrwerke gemacht, auch

5. die Fußsteige und Nebenwege mit kleinen Leitern (als Uebersteigungsmittel in den Kampen 20.) und die Straßen mit Handweisern auf die Brucken und Stege

verfeben werben muffen;

- 6. daß bei Streitigkeiten über Wegebaupflicht, die Partheien mit Vorbehalt kunftiger rechtlicher Entscheidung, zur gemeinsamen Erfüllung der Straßen-Reparatur angehalten, diese aber in Ermanglung von Baupflichtigen, der nächstigelegen Stadt resp. Wigboldt, Flecken, Dorf, Kirchspiel oder Bauerschaft zugewiesen werden soll, und daß
- 7. bei ganglicher Grundlosigkeit vorhandener Bege, biese "über ben negst bequemen Kampf, Acer, Wiesen, "Busch oder Geholz die an den Weg stossen, mit Gin=

"ober Niederreißung ber Hegken, Graben ober Zaune ge"legt, und jedem wegen des Grunds, von denen, welche
"zur Berbefferung derfelben (der Wege) schuldig sein, ge"buhrende Erstattung geschehen, und also das publicum
"dem privato dißfalls vorgezogen werden soll."

Bemerk. Conf. ben ganzen Inhalt ber obigen Berordenung, in C. A. Schluter's Provinzial-Recht ber Proving Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 170 ff.

Die obenbezeichneten Vorschriften sind ganz gleiche mäßig am 2. Juni 1662, 29. Juni 1669 und 15. Juni 1676 (E. 1. b.), sodann auch von den Bischöfen Ferbinand und Mar Heinrich, am 3. Juni 1682 (A. 2. b.) und 2. Juni 1684 (A. 3. b.) wörtlich übereinstimmend, erneuert worden.

134. St. Lubgereburg (zu Coesfelb) ben 1. Jan. 1660. (E. 1. b. Zinsfuß.)

Christoph Bernard, Bifchof gu Munfter ic.

Auf ben Antrag ber stiftsichen Landstände, wird ber, während ber Kriegszeiten, auf 6 vom Hundert gesteigerte Zind-Fuß auf 5 Procent reducirt, und soll, bei Klagen wegen ferner fällig werdenden Kapitals und wiedertäuflichen Zinsen, nur auf beren Entrichtung und Erstattung zu dem gemäßigten Sage von fünf Procent, richterlich erkannt werden durfen.

135. St. Ludgersburg ben 6. Sept. 1660. (C. b. Gestrante : 1c. Steuer.)

Christoph Bernhard, Bischof zu Munster ic.

Die von den Landstånden, zur Unterhaltung "der vor "der Statt Munster zusammengezogenen Bolfer" auf 8 Monate bewilligte Getranke = und Taback = Steuer, foll, mit Beseitigung aller Eremptionen folgendermaßen, und zwar:

von den Berkaufern u. A. dergestalt erhoben werden, daß das auf 6 Pf. taxirte inlandische Bier oder Koit, zu 8 Pfennig verkauft werde, daß die inlandischen Brauer, so oft sie brauen, vorher den ganzen Inhalt ihrer Kessel versteuren, und daß die Tabackverkaufer entweder 8 Pf. pr. Pfund, oder, jene in Städten und Wiegdolden monatlich ½ Athlr., in den Dörfern aber ¼ Athlr. entrichten sollen. Diese Steuer soll wo thunlich verpachtet, sonst aber durch besondre Empfänger in den Uemtern und resp. Kirchspielen (gegen 2 und resp. 4 Procent Hebesgebühr) erhoben und monatlich durch die Amtdempfänger an die landesherrlichen Commissarien eingezählt werden.

Bemerk. Durch Berordnung d. d. Munster ben 20. Juli 1661 (B. 1. b.), ist die von den Landständen, auf ein ferneres Jahr vom 1. Juni an, bewilligte Fortserhebung der obigen Steuer befohlen worden.

Gleichmäßig ift, unterm 28. Februar 1664 (B. 1. b.), die Fortdauer auf ein halbes Jahr vom November 1663 an, der bis bahin bewilligt gewesenen Getrankes SteuersErhebung, mit landständischer Zustimmung versordnet worden.

136. St. Ludgersburg (Coesfelb) ben 26. Marz 1661. (S. d. Ungehorsam u. Berfass. d. Stadt Munster.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof von Munfter zc.

Nach ber von der Stadt Munster durch bevollmächtigte Deputirte und Reversale beurkundeten Reue über ihre seitherige reichsteseiswidrige und die landeshoheitlichen Rechte verletzende Haublungsweise, und auf ihr dringens des Gesuch um Wiederzuwendung der landesherrlichen Nachsicht und Milbe, wird diese benselben im Allgemeisnen und mit Borbehalt der unnachlässigen Bestrafung einszelner bei der jüngsten Empörung betheiligter Personen, verheißen; die Stadt in ihre hergebrachten, unstreitigen und das Jus praesidii nicht berührenden Privilegien resstituirt und "sonsten auch Uns und Unsern Successoren "gleichsfalls hiemitt anstrucklich vorbehalten, daß ein "gutes Regiment, Polizeis und Justizwesen

Districtory Google

"mit Zuziehung bes Magistrats wieder ein"gefueret, dagegen die vor einiger Zeit eingeschlichene
"Newerungen, Mangel und Gebrechen verbessert, und
"hiezu, sonderlich auch zu den vornembsten gemeinen Nemp"teren, gute fatholische ehrliche und uns als dem Candts"fürsten aufrichtigh zugethane Leute gebrauchet, zumalen
"aber alle unruhige, und uns oder unsern Successoren
"ungetrewe und wiedrige Gemüeter dazu nicht gezogen,
"und allerdings verhütet werden solle, daß man in das
"gegenwertige Unheilt und vorige Unruhe nicht wieder
"gerathe."

Bemerk. Zur Ausübung ber in bem vorangezeigten Restlichtions » Receß vorbehaltenen landesherrlichen Beaufssichtigung und Leitung der städtischen Berwaltung und Rechtspflege, ist nicht nur dem desfalls angeordneten fürstlichen Stadt - Richter sub dato Münster den 18. August 1661 (S. d.) ein anssührliches, alle seine Diensts obliegenheiten umfassendes Reglement, sondern gleichzeitig auch ein "Regulament und Instruktion, wie sich "Bürgermeister und Rath bei kunftiger ihrer Bedienung, "worzu sie jeho von ihro hochfürstl. Gnaden gnädigst "verordnet worden, zu verhalten" ertheilt worden.

Dergleichen Reglements und Instruktionen fur ben landesherrlichen Stadt = Richter und Burgermeifter und Rath ber Stadt Munfter find im Jahre 1670 (ohne nabere Bezeichnung bes Datums und ohne Erlaß = Drt und landesherrliche Bollziehung) erlaffen worden und (S. d.) vorliegend gewesen; Dieselben feten wiederholt bie unerläßliche Beaufsichtigung bes Magistrates burch ben Stadt-Richter und beffen nothwendige Prafidenz in allen gewöhnlichen und außerordentlichen Ratheversamm= lungen fest, fie verpflichten ben Stadt-Richter gur Mufnahme und Fortführung eines speziellen Registere aller vorhandenen, fowie aller abgehenden und neu aufgenommen werbenben Burger ber Stadt Munfter, ferner bestimmen fie fpeziell über bie Dienstobliegenheiten ber Burgermeifter, ber Bein-Berren, ber Berichte - Umteherren, der Sterb-herren, der hospital = und Rapel= len-herrn, ber Rinderhaus = und Elendte-herren, ber . Rauf-Berren, ber Rammerer, ber Grutte - herren und ber Bau = und Beg-herren, wodurch bie magistratischen Memter bezeichnet werden; und verordnet schlieflich, baß alle städtische rechnungspflichtige Beamten ihre Jahrestechnung vor dem Jahresschluß dem fürstlichen Stadt-Richter und Bürgermeister und Nath einreichen muffen, von welchen sie zwei Tage nach dem Dreikonigen-Feste den fürstlich heingelassenen Rathen eingereicht und vor denselben, in Gegenwart des Bürgermeisters und Nathes, auch Deputirter aus der Gemeinheit, auf dem fürstl. Hofsaale öffentlich abgelegt und justifiziert werden sollen.

## 137. Saffenberg ben 6. Mai 1661. (E. 1. b. Confunt... Steuer.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Bur Verwirklichung ber von ben Landständen, behufs Deckung ber Landes Bedurfnisse, in Antrag gebrachten Einführung einer VerbrauchsSteuer, soll, mit Beseitigung aller Eremptionen, von ben Verkäufern ber nachbenannsten Gegenstände die beigesetzt Abgabe entrichtet, von ben Amts und Kirchspiels-Empfängern ber Getranke-Steuer, gegen 2 und resp. 4 Procent Hebegebühren, erhoben und vierteljährig zur landesherrlichen Pfenningskammer eingezahlt werden.

Auf Defraudation der Abgabe haftet Confistation der unterschlagenen Gegenstände, deren Werthdrittel als Desnunciations-Pramie verheissen wird.

Unschlag mas bie Verkauffer von unten spezifizirten Gesgenständen entrichten follen.

|     |   | U         |       |        |         |         |       |   |    |     |     |
|-----|---|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|---|----|-----|-----|
| Von | 1 | Scheffel  | Wei   | gen of | der Er  | bsen    |       | = | ß. | 4   | pf. |
| -   | 1 | -         | Rut   | = obe  | r Mos   | tertfac | amen  | = | _  | 6   | _   |
|     | 1 |           | Rog   | gen,   | Bohner  | a, M    | alz,  |   |    |     |     |
|     |   |           | ઉ     | rften  | oder H  | opfen   |       | = |    | 3   | -   |
| _   | 1 |           |       | hweize |         | •       |       | = |    | 21/ | -   |
|     | 1 |           | Safe  | er obe | r Wick  | en      |       | = | _  | 2   | _   |
| _   |   | Saug=F    | üllen |        |         |         |       | 1 | _  | 6   | _   |
|     | 1 | , ein bis | 21/2  | Sahr   | alten   | Pferb   | )     | 2 |    | =   | _   |
| -   | 1 | , 3 und   | mehr  | Sahr   | alten   | Pferi   | 0     | 4 | _  | =   | _   |
| -   | 1 | Sang=R    | alb   |        |         |         |       | = | —, | 6   | _   |
|     | 1 | mager S   | Rind  | von 1  | 1/2 bis | 3 30    | ahr   | 1 | _  | 6   | -   |
| -   |   | fetten    | _     |        |         | _       | . '   | 2 |    | =   | -   |
|     | 1 | mager ?   | Rind  | von 3  | 3 Jahr  | und     | ålter | 2 |    | =   | _   |
| _   |   | fetten    |       |        |         | -       |       | 3 |    | =   |     |

| Bon 1 magern, friefifch ober banifchen Doff                              | en                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| oder Ruh                                                                 | 3 B. = pf.                          |
| - 1 fetten, dito dito                                                    | 4 - = -                             |
| ober Kuh                                                                 | 4 - 5 -                             |
| — 1 Sang-Ferkel                                                          | = -6 -                              |
|                                                                          | 1 - : -                             |
| - 1 magern zweijahrigen u. altern Schwein                                | = -9 -                              |
| — 1 feisten — — —                                                        | 1 - 3 -                             |
| - 1 Ziegen = ober Schaaf-Lamm .                                          | -3 -                                |
| - 1 Ziege nder Schaaf                                                    | * - 6 -                             |
| — 1 Ziege ober Schaaf                                                    | = -9 -                              |
| _ 1 Rinh anher Merhe Well                                                | - 6 -                               |
| — 1 feisten Hammel                                                       | ,                                   |
|                                                                          | <sub>1</sub> - 1 -                  |
| 1 Common (Rienautrat)                                                    | ; — 4 —                             |
| 1 Pfund Wolle                                                            | · - 1 -                             |
| - 1 Printo Zudijo                                                        | ; — 1 —<br>; — 2 —                  |
| 1 Pfund Wolle  — 1 Immen (Biencustock)  — 1 Pfund Wachs  — 1 Kanne Honig |                                     |
| — I tolullo                                                              |                                     |
| — 1 Eute oder Huhn                                                       | <i>z</i> - 1 -                      |
| - 1 Pfund Spect, Schinken ober auslan-                                   |                                     |
| discher Butter                                                           | = - 1 -                             |
| — 1 Pfund Kase over Stocksisch — 1 Tonne Haring over Labberdahn .        | $6 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$     |
| — 1 Tonne Haring oder Kabberdahn .                                       |                                     |
| — 1 Scheffel Salz                                                        | 1 - : -                             |
| - 1 Ranne Baum = Rub = Lein = u. bergl.                                  |                                     |
| Dehl                                                                     | <i>z</i> − 2 −                      |
| Dehl                                                                     | 1 - : -                             |
| — 1 Pfund Unschlitt und Rergen .                                         | <i>z</i> − 1 −                      |
| — 1 Ranne Theer                                                          | · -1 -                              |
| — 1 Kanne Thran                                                          | = - 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - |
| — 1 Kanne Theer — 1 Kanne Thran — 1 Pfund Seife, Kabliau, Schellsich,    | -                                   |
| Stinten und bergl                                                        | s - 1 -                             |
| - 1 Pfund frische Fische                                                 | = - 11/2-                           |
| - 1 - gerauchert ober gefal-                                             | 12                                  |
| zen Salm                                                                 | · - 1 -                             |
| - 1 Sanden Mriden                                                        | 2 - = -                             |
| — 1 Bundt Bremer Aale                                                    | = -2 -                              |
| — 1 Faßchen Pricken                                                      | 7                                   |
| - übrigen nicht genannten Fisch= und Fett                                |                                     |
| waaren, vom Werthe ad 1 Athlr.                                           | 1 - 1 -                             |
| - 1 Stud feinen Linnen                                                   | 4 - , -                             |
| - 1 Cittle fettiell Etitiell                                             | 3 - , -                             |
| — 1 — mittelern Linnen                                                   |                                     |
| — 1 — groven kinnen                                                      | 2 - : -                             |
| - Damast oder Bildwert                                                   | 6 - = -                             |

|     | · ·                                        |   |    |   |     |
|-----|--------------------------------------------|---|----|---|-----|
| Von | Drillwert                                  | 3 | B. | = | bt. |
| -   | Cammeriche = und Klein=Tuch                | 7 | _  |   | _   |
|     | 1 Tonne Leinsaamen                         | 7 |    | = | _   |
| _   | 1 Scheffel hanfsaamen                      | 1 | _  | = |     |
|     | allerlei geschmiedet und gegoffen Gifen,   |   |    |   |     |
|     | von 1 Rthir. Werth                         | 1 | _  | = | _   |
|     | 1 Fuber Schmiedekohlen                     | 3 |    | = |     |
|     | fupfernen Reffeln und Beschirren, von      | _ |    |   |     |
|     | 1 Rthlr. Werth                             | 1 | _  | = | _   |
|     | irben Befdirr, Badfteinen, Ralf, pon       | • |    |   |     |
|     | 1 Rthir. Werth                             | 1 | _  | = | _   |
|     | Mannen und Rorben, von 1 Rt. Werth         | 1 | _  |   | -   |
| _   | 1 Elle spanisch, englisch und hollandisch  | _ |    |   |     |
|     | Wollentuch .                               | 1 | _  | 5 |     |
| _   | 1 Elle Boi, Plet, u. inlandisch Wollentuch | - | _  | 6 |     |
| _   | 1 Stud, weiß ober gefarbt Bomefnben        |   |    |   |     |
| _   | Geiben =, Bollen = und Ellen Baaren,       | • |    |   |     |
|     | von 1 Rthlr. Werth                         | 1 |    | - | _   |
|     | filbern und goldnen Spigen u. Gallons,     | • |    |   |     |
|     | von 1 Rthlr. Werth                         | 3 |    | , | _   |
|     | Bewurg, Spezerei, Buder, Reiß, 3met-       | J |    | - |     |
|     | ichen, Rofinen u. a. Confitturen,          |   |    |   |     |
|     | von 1 Rthlr. Werth                         | 1 | _  | _ | _   |
|     | 1 Kuber Heu                                | 1 | _  | - | _   |
|     | 1 - Stroh ober Brennholz                   | _ | _  |   |     |
|     | 1 - Reifig und Schangen .                  |   | _  |   |     |
|     | 1 — Torf                                   |   | _  |   |     |
| _   | 1 - Holzfohlen                             |   | _  | _ |     |
| _ 0 | illen oben nicht genannten Waaren und      | 4 |    | - |     |
|     | Sachen, von 1 Athlr. Werth                 | 1 |    |   |     |
|     | Chapter, von I Stiller, 20till             |   |    | = | _   |

Bemerk. Sub dato Ludgersburg ben 1. Juni 1661 (B. 1. b.) ift, zur Sicherung bes Ertrags ber von bemfelben Tage an in Hebung tretenben Abgabe, ben bestalls angeordneten Thorschreibern, Controleuren und Empfängern eine ausführliche Instruktion über bas von ihnen zu beachtenbe Verfahren ertheilt worden.

Eine bergleichen Berbrauchsteuer ist weiter bewilligt und resp. ausgeschrieben worden: am 24. Januar 1662 und 27. December 1663. (B. 1. b.) 138. Wildinghegge ben 27. Mai 1661. (E. 1. b. De- ferteure.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Manfter ic.

Auf die Deserteure von den zur Reichs-Armee gegen die Turten abgesendeten stiftischen, und auch auf jene von den erzstift kölnischen Truppen, sollen die landesherrlichen Beamten und Unterthanen strenge Acht haben, und jedes, solcher Entweichung verdächtige Individuum verhaften resp. an die besfallsige Kriegs-Behorde abliefern.

139. Munfter ben 13. September 1661. (E. 1. b. Schats-Erhebung.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Munster ic.

Um die seitherigen Unordnungen und die burch Erestutions Mnwendung gesteigerte Kostbarfeit ber Erhebung und Beitreibung ber auf ben Landtagen bewilligten Schatzungen zu beseitigen, wird landesherrlich verordnet:

1. daß die bewilligte und ausgeschriebene Schatung am ersten Sonn sober Feiertag jedes Monates brilich von ber Kangel befannt gemacht, und baß

2. jeber Steuerpflichtige, bis jum 12. beffelben Monates einschließlich, berpflichtet ift, bem Rirchspiels - ober Schatzungs-Erheber seine Quote ju entrichten; baß

3. von ben nach bem 12. Monatstage noch vorhans benen Renitenten, auf Requisition ber Erheber, burch bie Boigte ober Frohnen, ein verkaufliches gutes Pfand ges nommen, und daß

4. gegen bie mit ber Einzahlung an ben Ober-Rezeptor bis incl. ben 19. Monatstag faumigen Kirchspiels-Empfanger, auf bes Ersteren Betreiben, bie Erekution burch zwei nächstgesessen Kirchspielführer eingelegt, und in Ermanglung prompten Erfolges, auf bie ans Amt zu richtende Anzeige, bie Pfandung ber Kirchspiels-Empfanger ben Boigten ober Frohnen amtsich aufgetragen werben soll;

5. daß die Pfander bei einem vermöglichen Wirthen, gegen bessen Borschuß der Schatzungs Rudflande untersgebracht, und nach nicht geschehener Einlosung in der in der Erekutions Drbnung bestimmten Frift, geschätzt und

offentlich verkauft werben follen, und

6. daß für den Betrag der Schatunge-Mucklande von wüsten Erben, ein Theil ihrer Kanderei verpachtet, in Ermanglung der Hinlanglichkeit dieser, aber die davon getrennt wordenen und zu andern Gutern gezogenen Parzelen wieder herbeigebracht werden mussen, damit den Kirchspielen deren Quoten nicht zu Last fallen.

7. Die Erekutions-Gebühren der Boigte in den Kirchs

7. Die Erekutions-Bebuhren der Boigte in den Kirchspielen wegen Schahungs-Rücklände sollen 18 Pfennig munstrisch und jene von den Ober-Rezeptoren oder Andern angewendeten Erekutanten 1/4 Reichsthaler für jeden

Tag nicht übersteigen.

8. Alle erhobene Schatzungen muffen an ben Amtes ObersRezeptor eingefandt werden, auf welchen allein auch bie Affignationen ber Pfenninges-Kammer gerichtet werden

follen.

Bur Festsetzung und Ordnung bes Schulbenwesens ber Kirchspiele, mussen beren Borsteher, Rezeptoren und Kirchräthe ein genaues Berzeichniß aller Kirchspielsschuls ben ben landesherrlichen Beamten einreichen, welche biese, mit Zuziehung ber Gutsherren, prufen und, nach vorherriger Feststellung ber liquiben und illiquiben Schulben, einen Borschlag zu ihrer Abtragung, binnen breimonatlischer Frist, an die besfalls angeordneten landesherrlichen Regulirungs-Commissarien richten sollen.

140. Munfter ben 21. November 1661. (B. 1. b. Bevolsferungsliften.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Die sammtlichen Pfarr Beistlichen ohne Ausnahme werden angewiesen, dem stiftischen Siegler und General-Bifar, binnen sechswöchentlicher Frist, ein ganz genaues, die Zahl, den Namen, das Alter, den bürgerlichen Stand und die Religion aller Bewohner ihrer respektiven Sprenz gel nachweisendes Berzeichnis, nebst einer Nachweise der im laufenden Jahre Getauften, Kopulirten und Beerdigten einzureichen; sodann wird auch allen Geistlichen ohne Unterschied befohlen, eine aussuhrliche und genaue Spezistetion aller in ihrem Best oder in ihrer Berwaltung und Aufsicht stehender Kirchen u. a. geistlichen Stiftungs-Güter und deren jährlichen Einfunsten und Nutzungen, auch ihrer Berwaltungs und Benutzungsart, in zweimonatlicher Frist, gleichmäßig einzusenden.

141. Munfterben 29. April 1662. (B. 1. b. Juben-Ordnung.) Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Publikation einer, auf ben Grund der Reichs-Satuns gen und nach dem Beispiele der Nachbarstaaten festgesetzen Judens Dronung, wodurch im Wesentlichen bestimmt wird:

- 1. daß kein fremder, landesherrlich nicht vergleibeter Jude im kiftischen Gebiete geduldet werden soll, wenn berselbe nicht, an bezeichneten Grenzorten, einen amtlischen Paß zum Einreitt ins Land gelöfet und feine Absicht zur Erlangung landesherrlichen Geleites auf langere oder kurzere Frist erklaret hat;
- 2. daß die vergleideten, intaudischen Juden sich still und ehrbar, ohne Aergerniß zu erregen, betragen, fern von Kirchen und Kirchhösen wohnen, an ven hohen christlichen Feiertagen ihre Wohnungen und kaden geschlossen, mit Christen in demselben Hause nicht wohnen, auch keine christliche Diensidothen halten sollen; daß sie auf Wassen, Ackers und Kirchen-Gerathe ober auf des Diebstahls verdächtige Sachen kein Gelb leihen, noch auch Darleihen an Minderjährige ohne Vorwissen der Eltern und Vorminder machen, und ihre eigenen Forderungen an Christen, diesen nur gerichtlich übertragen durfen; daß sie kein ungemünztes Gold und Silber ohne vorheriges Andiethen bei der landesherrlichen Münze außer Landes sühren, und die bei ihnen uneinges löseten Pfänder nur gerichtlich veräußeren durfen.

3. daß die vergleideten Juden ohne landesherrliche Erslaubniß keine Immobilien besigen, und bei Geldvorschussen an Christen dis zu den Beträgen von 20 und resp. von 50 Rthlr. mehr nicht als 10 und resp. 8 Procent, bei höhern Summen aber nicht mehr als landesübliche Zinsen, ohne weitern offenen oder versteckten Wucher, nehmen, auch bei Geldanleihen von Christen, diesen nur die landesüblichen Zinsen geben durfen; und endlich

4. daß die vergleideten Juden wegen straffälliger Bergehen und sonstiger Klagesachen nur vor den landesherrslichen Commissarien zu Recht gefordert und besprochen werden, und desfalls sowohl als rucksichtlich ihrer Beisträge zu Auflagen oder Lasten nur der landesherrlichen Disposition unterworfen sein sollen.

Bemerk. Zufolge eines, in Original vorliegend gemes fenen, am 1. April 1670 (N. a.) an ben lanbesherrlis

chen Indenschafts Commissar erstatteten Berichtes des Borgangers der munsterschen Judenschaft, ist derselben am 1. October 1651 das erste Geleits pastent, gegen eine Berehrung von 12 Psind Silbers, verliehen und von derselben die 1653 ein jährlicher Trisdut von 20 Goldgl. entrichtet worden. Im Jahr 1654 ist das Geleit, gegen Erlegung von 600 Athle. und jährlichen Tribut von 88 Gldg. erneuert, Lesterer aber im Jahr 1657 auf 78 Gldg. und im Jahr 1664 (bis incl. 1669) auf 75 Gldg. ermäßigt worden.

142. Münster den 10. Mai 1662. (B. 1. b. Fruchtsperre.) Christoph Bernhard, Bischof zu Münster 2c.

Bei der Theurung und bei bem, burch fortdauernde Ausfihrung ber Früchte, zu besorgenden Mangel dersels ken in den stiftischen Gebieten, wird es allen Unterthasnen ohne Ansnahme, unter Androhung der Confissation der Früchte und ihrer Tradsportmittel, verboten, ohne besonders erlangte landesherrliche Erlandniß, Weizen, Roggen, Gerste, hafer und Buchweizen außer Landes zu fürhren.

Bemerk. Dergleichen Ausfuhr=Berbote find weiter er= gangen, am 14. Juni 1673 und 18. Februar 1683.

143. Munfter ben 16. October 1662. (C. b. Feuer-Polizei.) Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter 2c.

Jur Berminberung ber, häufigen Branbschaben erzeusgenden Feuergefährlichkeiten wird verordnet: daß die Bearsbeitung des Flachses bei Licht, und bessen Lagerung in den Wohnungen, in der Nahe von Feuerstätten, desgleischen auch dessen Trocknung in geheizten Darren und Stusben, bei Consiskationsstrase, sodann auch der Gebrauch offnen Lichtes beim Fruchtbreschen, in Stallungen und auf Strohs oder Holzbeden, sowie das Tabackrauchen dasselbst und in Werkstätten bei willkührlicher Strase versboten sein soll.

144. Munfter, publigirt auf ber Rathsftube im Marg 1663. (T. d. Canglei-Ordnung.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof gu Munfter zc.

Behufs Sicherung einer schleunigen und tostensparenben Rechtspflege wird ber bei ber fürstlichen Canzlei bis dahin beachtete modus procedendi in einer ferner genau zu befolgenden Canzlei-Ordnung zusammengefaßt, und daburch in 25 SS. aussuhrlich, die Reihenfolge und die Form der Berhandlungen in den täglich zu bewirkenden Raths-Sigungen vorgeschrieben.

145. Munfter ben 28. Marg 1663. (C. b. Saufer Schaftung.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter zc.

Die auf dem jungst geschlossenn Landtage behufs Bestreitung der dringenden Landes Bedurfnisse bewilligte Haus state Schatte Bewilligte Haus ist der durch unrichtige Unwendung des frühren Unschlages, sowie durch Misperstand und Unterschleif unergiedig gebliebenen früsdern Umlage Art, fernerhin dergestalt verwirklicht wersden, abg "alle und jede Hahre, welche bewohnt werschen, und allwo Rauch ausgehet, sie werden auch gez"nennet wie sie wollen, nach ihrer Lengede in Anschlag "nu bringen sind, und warn solcher Gestalt, daß von "einem jeden Fach allsolchen Hauses, Sechs Schilling "Münsterisch, und von allem und jedem Sechsten Fuß, deren ohne Neywerf und mit Steinern auffgebanter "Haußer, ebenmessig Sechs Schilling Münsterisch, uners"wogen der Höchte und Breite allsolcher Häuser, geges"ben werden sollen."

Gleichzeitig mit der sofortigen Berkundigung bieses Beitrags-Grundsates sollen die Beamten angemessene Loskal-Termine festsetzen, in welchen aus jedem Wohnungsraume eine bessen kundige Person die richtige Anzeige der Länge, resp. der Fächer jedes Haules, zur Bildung der Spezial-Heberegister, zu machen verpflichtet ist, und wonach die Hausstätten-Schapung erhoben und dis zum 20. April c. a. an die landesherrliche Pfeunigskammer eins gezahlt werden soll.

| Remove in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| weiterhin landståndisch = bewilligte Hausstätte=Schapung ben, ben fruher (ad Den Erhebung, nach ben felen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ibellerhin landitantic Juni 1665 (R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ausgeschrieben (million bewilliate Gant 1: b.) ift eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ben resp. beren Gut of alls tatte Grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| car ben truber (ad sin etheoling, nach ben fallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wilden anat and sit. 120 b. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ben, ben fruher (ad Nr. 120 b. S.) angezeigten Anseins Ein Thumbhorn (ad her befohlen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| schlägen analogen, Saten befohlen worden:  Ahbaet fo Curiam hot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TANKINGO TO A TOTAL THE OTHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abliche Canonissa fo eine Stiffts 2 Mt. 18 ft. 8 pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ein Thumbherr so Curiam hat  Abbatissa eines freiweltsichen Stiffts  Beber Canonicsa so ein Hauß hat  Le Green Stiffts  Le Green Man Stiffts  Le Green Stiff |
| Stort Canoniana Citi - Camp Dill 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| et St Manietti S. Etcl. d. Dani: 3 - 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HILDER I am and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jeber Pastor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| STEDER Vicenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Served Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jebes Closter und Compthurei 1 - 9 - 4 - 18 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jebes abelich u. unter diesem Anschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gehöriges Haufer diesem Anschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ader geführt werden pflüge jum 2 — 18 — 8 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sedes Hauß woraus zwei Pflüge zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jang worang oin ma . 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Darinten 2. Will Dilla achet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wigholben, Fleden und Dorfferen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| With the contract of the contr |
| und Dang, Wigbolden Giral 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| con Lot fferen, bon einem & Dieuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gangen Dienst thut einem Hauß so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| em pulped bond :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ben Floren in Stadten Michael 1 - 14 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gin halbes hauß in Stadten, Wigbol.  Len, Flecken und Odrffern, Wigbol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| at all the hard totally to the come at the time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ein Kötter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gin Bringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ein Brindsiger Ein jeder Einwohner in einem Gadumb, Bachauß, Spicker, aufft Commb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| THE TEUPP CYMMUM I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bachauß, Griefen Gabumh - 14 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ober sanctan plater, aufft Comme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bachauß, Spicer, aufft Cammern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conf. auch hie manner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Derordn. v. 25 Cohn do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conf. auch bie Berordn. v. 25. Febr. 1665, Nr. 149 b. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 146 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Munfter ben 20. Juli 1663. (E. 1. b. Bettelei.)

Bur Steuerung ber, bis zur Ueberlast gesteigerten Bettelei durch fremde Leprosen und Zigeuner, sowie durch

Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Münfter zc.

in = und ausländische arbeitsfähige Muffigganger, wird beren Duldung in den stiftischen Amtsbezirken verboten; und sollen alle, durch gultige Scheine als Turkengefangene und wirklich Verunglückte sich ausweisende Ausländer, im Betretungsfalle auf dem kürzesten Wege an die landesherrliche Hofkanzlei instradirt werden, um nach Bessinden mit Vettelpatenten auf gewisse Frist versehen, oder bei obwaltendem Betrug in das Spinn = und Aucht-Haus gebracht zu werden. Die Verpflegung der inländischen, in den vorhandenen Hospitälern und Armenhäusern nicht unterzudringenden, arbeitsunfähigen Armen, soll durch die ihnen zu gestattende Einsammlung milder Gaben in den Kirchspielen besorgt, starke und junge Bettler aber, unter Androhung der Spinnhaus-Strase, angewiesen werden, bei einem bezeichneten Manusakturisten zu Münster, sich zur lebernahme von Spinnerei-Alrbeit anzumelden.

147. Munster ben 7. Marg 1664. (E. 1. b. Metall-

Fürftlich munfter'fche Geheim= u. Sof=Rathe.

In landesherrlichem Auftrage, wird die Ausfuhr von Aupfer, Zinn, Blei und Glodenspeis Metallen bei Consfissationsstrafe verboten, auch die Einfuhr dieser Metalle nur nach Erlangung landesherrlicher Spezial-Bewilligung erlaubt, und werden die Verkäufer solcher Gegenstände, an einen bezeichneten Aupferschlägermeister zu Munster verwiesen.

148. Minfter den 28. Juli 1664. (C. b. Peft-Seuche.) Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter 2c.

Bur Verhutung einer Einschleppung ber in ben Rachbarlanden, besonders aber zu Amsterdam, herrschenden Pest-Seuche, werden sammtliche Beamten angewiesen, auf allen Wegen, Passen und Straßen fleißige Wache zu halten, damit keine mit und ohne Guter aus jenen inficirten Gegenden kommende Reisende ins stiftsiche Gebiet gelassen werden, wenn sie nicht ein amtliches Zeugniß produciren, daß sie sich während 14 Tagen an gesunden Orten aufgehalten haben. 149. St. Ludgersburg ben 25. Februar 1665. (C. b. Haufer-Schatzung.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Behufs Erlangung einer genauen Nachweisung aller im stiftischen Bebiete gelegenen Saufer und Wohnungen, wo Ranch ausgehet , ohne Ausnahme , follen bie Beamten alle Bewohner eines jeden Rirchspiels, an einem festaufegenden Tag, jum Erscheinen in Perfon ober mittelft Stellvertreters vor bem Berichte ihres Bohnortes, anweisen, um baselbst "bie Qualitat seines Saufes ober "Wohnung, ob es nemblich ein burgerliches ober ander, "in Stadt, Wigbolt, Fleden ober Dorf, auf'm Rirchs "hof, geift - ober weltlichen Grunde belegenes, von Schat-"zungen ober andern Auflagen befreietes ober unbefreietes "Sauß, zweipflugiges, ganges ober halbes Erb, Pferbe-"ober andere gemeine Rotterei, Brindfigerei, Badhaus "ober fonften eine Wohning auf einer Rammer, ober "andere Gestalt, wie foldes erbacht werden tonne, fen", jum gerichtlichen Protofoll anzugeben. Bon ben aus biefen Angaben zu bilbenben genauen Berzeichniffen, muffen zwei Ausfertigungen, eine an ben Landesherrn und eine an die Pfennings = Kammer, binnen furger Frift, einge= fandt, und follen gegen bie in biefer und obiger Begies hung faumigen Unterthanen und Behörden schwere Geldstrafen verhängt werden.

Bemerk. Conf. die Hausstätten-Schatzung de 18. Juni 1665 ad Nr. 145 b. S., behufs beren Ausschreibung bas vorbezeichnete Verzeichniß erfordert worden ist.

150. Munfter ben 16. Marz 1665. (E. 1. b. Frembens Polizei zu Munfter.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Munfter zc.

\*Um in ber Stadt und Festung Münster das Einschleis den und ben Aufenthalt fremder; gefährlicher Umtriebe und Hänbel verdächtiger Personen zu verhüten, wird sans besherrlich verordnet, daß alle einziehende Fremde von der Thorwache zur Hauptwache, und von dort, nach geshöriger Erkundigung und Aufzeichnung ihrer Absichten, in ihr Gase oder anderes Privat-Haus geführt werden sollen; daß alle Wirthe und Privatleute seben Abend nach

dem Thorschlusse die geschehene Aufnahme und stattsinsbende dauernde Beherbergung von Fremden, der Hauptswache schriftlich anzeigen mussen; daß von Letterer jeden Abend eine Fremdenliste, mit den Thorschlüsseln dem Landbebend eine Fremdenliste, mit den Thorschlüsseln dem Landbebendern oder dem Festungskommandanten übergeben, auch die Bistation der Wirthschäuser bewirft werden soll; daß nach dem Zapfenstreich in dem Gasts und Wirthschäusern weder Bier noch Wein geschenkt werden soll, auch kein Fremder sich ohne Begleitung eines Einwohners auf der Straße darf sinden lassen; daß keine Niederlassung eines Fremden in der Stadt auf ein halbes oder ganzes Jahr, ohne Ersaudniß des Stadtrichters geschehen darf; und daß die gegen diese Vorschriften handelnden Wirthe, und andere aus Freundschaft oder Bekanntschaft Fremde beschergende Privatseute, mit 100 Goldz, "auch wohl "bei verspürender Gesährlichseit, mit Leibs und Lebends "Straff und Consistation der Güter" belegt werden sollen.

151. Ahaus ben 15. Juli 1666. (E. 1. b. Peft-Seuche.) Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Münfter zc.

Um die weitere Verbreitung der in dem stiftischen Gebiete ausgebrochenen Pest-Seuche möglich zu hindern, werben ansführliche, im Wesentlichen folgende, Vorschriften ertheilt:

1. In ben Stådten foll täglich, auf dem Lande wöschentlich zweimal Gottesdienst gehalten, dabei für die Berestorbenen und um Abwendung weitern Uebels gestehet werden. Die Seilsorge bei den Erfrankten soll wo möglich durch einen besondern Geistlichen geschehen, wo dieser sehlt darf der bei den Inscierten fungirende Seelsors ger nur nach vorheriger Wechselung der Kleider wieder mit Gesunden in Verührung kommen.

2. Jeber Erfrankungsfall muß sofort angezeigt und von dem ortlich anzuordnenden Chirurg, oder Krankensmeister untersucht, resp. dieses von denselben in einem besondern Ueberwurfekleide von Leinen bewirft werden.

3. Die Pestinsscirten mussen sofort aus ihren Wohnungen, in weit abgesonderte vorhandene oder zu bauende Hauser oder Baracken durch eigends zu bestellende Erdger gebracht, und dort von besondern Wärterinnen gepflegt werden; auch sollen

- 4. bie Leichen ber Geftorbenen von besondern Leichenbestattern, auf einem eigends dazu anzuschaffenden Rarren, an entfernten, außerhalb ber Stadte und bewohnten Ortschaften auszumittelnden Orten bei Rapellen und bergl. beerdigt und babei nur die Begleitung des Geistlischen gestattet werden.
- 5. Die Häuser, in welchen sich ein Pest Rrankheits oder Todeskall ereignet, mussen nebst ihren Einwohnern wenigstens vier Wochen lang abgesperrt, oder Lettere in besonders einzurichtenden Reinigungs Lofalen auf vier Wochen untergebracht, in beiden Fällen aber von anzusstellenden Wartern mit ihren Lebensnothwendigkeiten, ohne individuelle Berührung, versehen werden. Wenn in demsselben Hause aber ein zweiter Pestsall eintritt, so mussen die Bewohner sofort in die vorhandene Quarantaine-Anstalt während 6 Wochen gebracht, auch die Hauser dis zu ihrer, durch besondre Leute zu bewirkenden Reinigung abgeschlossen werden. Jedes in einem instirten Hause gewesene, oder mit Pestranken in Berührung gekommene Individuum soll durch Tragung eines weißen Stedens, oder eines rothen Kreuzes auf der Brust ausgezeichnet, auch die noch nicht gereinigten Hauser mit einem Strohskraus oder weißen Areuz auf der Thure versehen werden.
- 6. Jedem Gesunden ist alle Gemeinschaft mit den Inficirten, ihren Wartern und den in Aufsicht gestellten Personen, sowie die Betretung der inficirten Haufer, bei schweren Geldstrasen zum Besten der Pestranken, verboten; berjenige aber, welcher diebischer Weise oder auch aus sonstigem Rechtsgrunde irgend etwas aus den insicirten Hausen wegbringt oder dergleichen annimmt, soll nicht nur dessen, so ihm durch Erbrecht anheim gefallen sein mochte, verlustig sein, sondern auch noch mit Sonssistation der Halts einer andern Guter und sonst föfstation der Halts einer andern Guter und sonst forsperlich bestraft werden.
- 7. Raben und hunde follen getobtet ober letztere festgelegt, auch die Schweine aus ben Stadten und landlichen Wohnungen, abgesondert ins Freie geschafft werden.
- 8. Der Besuch in und ansländischer Orte, welche insicirt oder bessen verdächtig sind, darf nicht gestattet und soll deskalls strenge Aufsicht geführt, auch mit dens jenigen benachbarten inländischen Ortschaften, wo 10 und mehr hänser insicirt sind, aller handelsverkehr unterslassen werden. Die Lokalbeamten sollen die in ihrer Nahe

als inficirt bekannten Orte offentlich bekannt machen und an ben Stadtthoren beren Bergeichniß anheften laffen.

- 8. Das verfaßte Reglement für Aerzte und Krankens warter über die Behandlungsart der Pests-Kranken, sowie die Berhaltungs : Regeln und Prafervative für Gesunde, soll durch den Druck veröffentlicht werden.
- 9. Die obigen Vorsichts = n. a. Maßregeln sollen, in ber noch pestfreien Stadt Münster, sowie in ben andern noch gesunden Orten von den Militair = und Sivis-Behörs ben strenge gehandhabt, und von Legtern besonders dasur gesorgt werden, daß, den Bedürftigen jedes Ortes aus öffentlichen Mitteln, den Wohlhabenden für ihr Geld, hinlänglicher Lebendedarf an Brod, Bier, Fleisch u. a. Nothwendigeiten beschafft werde. Die zu solchem Ende nothwendigen Geldmittel sollen in jedem Umt durch Schatzungsbeischlag gemeinschaftlich aufgebracht, dis dahin aber and den landesherrlichen Kammergefällen vorgeschossen werden.
- Bemerk. Unterm 10. October 1666 (E. 1. b.) ist, bei ber in ber Stadt Münster nicht punktlich genug befolgeten Peste. Ordnung, deren Beachtung wiederholt besohelen, und sind zugleich weitere Borschriften, nehst scharfern Strasbestimmungen ertheilt worden, aus welchen der zu Münster stattgefundene Ausbruch der Krankheit erhellet. Durch den daselbst restirenden landesherrlichen Leibarzt sind unterm 26. October 1666 (E. 1. b.) Präservativ Borschriften und heilungs nnd Berhaletungsregeln durch den Druck bekannt gemacht und darin über die Krankheitsform Folgendes angemerkt worden:

"Benn aber am Half, hinter ben Ohren, unter ben "Armen, oben an ben Beinen oder sonsten am Leibe, "Drusen oder Beulen ufsichießen, oder graue, rothe, braune "oder schwarze, brennende Higblattern da und bort am "Leibe hervorfommen und sich sehen lassen (welche zwarn "die allergewiste Kennzeichen seindt), so hat der Mensch, "alsdann eine geraume Zeit bevor die Pestilenz in seinem "Busem gebrütet und ist der Gifft bei ihm schon zimblich "tieff eingewurzelt."

Durch Berordnung d. d. Münster ben 23. Septems ber 1676 (E. 1. b.) sind, wegen ber "leiber hin und "wieder eingefallenen bekleibliche Krankheiten, alle of-"fentliche Hochzeiten, Kindtauffen, Glasebier, Bruder"schafften und alle andere bergleichen weitlauffige Beis "sammenkunfte" bis auf weitere Erlaubnis bei schweserer Gelds u. a. Strafe verboten worden.

152. Munfter ben 18. Mai 1667. (E. 1. e. u. T. d. Fiekalate- Prozeff- Ordnung.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof gu Munfter ic.

Publikation einer fiskalischen Prozeß Drbnung, woburch bas von bem landesherrlichen Fiskalat Berichte, und von bem Avorkaten lisci, behufd Bestrafung der von Letzern in den stiftischen Gebieten erkundeten oder sonst zur Anzeige gelangten Ercessen, zu beachtende Prozeß versahren ausführlich bestimmt, und vorgeschrieben wird das die in den wöchentlich zweimal zu bewirkenden Fiskalats Gerichtssisungen zu fällenden Erkenntnisse (— von welchen nur eine Berufung an den Landesherrn ohne neue Berhandlung der Sache, und wonach nur eine hierauf zu gestattende Revision zulässig ist—) viertelzährig an die landesherrliche Canzlei zur Festsesung der Brüchten eingesandt und hiernach der fürstlichen Koskammer zur Einziehung der Gelostrasen, überwiesen werden sollen.

Bemerk. Unterm 17. Mai ej. a. (T. d.) ist bem lans besherrlichen Abvokaten sisci ein, seine Dienstobliegens heiten und Berpflichtungen in 18 §S. aussührlich festsfehendes Reglement ertheilt worden.

153. Munster ben 18. Mai 1667. (E. 1. e. u. T. d. Bruchten-Appellations-Prozeß.)

Christoph Bernhard, Bischof zu Munster 1c.

Festsetung einer Brüchten-Appellations-Drbnung, woburch bas prozessalische Berfahren in benjenigen Fallen vorgeschrieben wird, wenn von ben Brüchten-Erfenntnissen ber Untergerichte an bas landesherrliche Fiskalat-Gericht bie Berufung eingemittelt wird, sodam auch bestimmt wird, bas bei eintretender Desertion oder Berwerfung ber Appellation bie unterliegende Parthei als Strase bes frevelhaften Prozessed ben Betrag bes ursprünglichen Brüchtensatze erlegen soll, welcher, nebst ben Kosten ber

Appellations : Instang, mit ber fruhern Gelbbuse ic. von ben Rentmeistern einzuziehen, jedoch an die fürstliche Hoffammer birekt abzuliefern ist.

154. Saffenberg ben 12. Januar 1669. (M. 1. d. Pros geß-Bergleiche.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Bur bessern Handhabung bes — in Folge bes Reichs-Abschiedes vom Jahr 1654 — bereits früher erlassenen Befehles: daß die rechtstreitenden Partheien vor Zulasssung zum Prozesse zu gutlichem Bergleiche vermogt wersben sollen, wird landesherrlich weiter verordnet:

- 1. daß es jedem, bei 10 bis 20 Glogl. Strafe, versoten ift, bei den stiftischen geistlichen und weltlichen Ober = und Untergerichten einen Prozeß zu beginnen, "mann nicht zuvorderist, dieser unser gnadigsten Verords "nung und Deklaration gemaß, die Guthlichkeit versuchet "worden";
- 2. daß zu diesem Ende, von den fürstlichen Lokals Beamten und Nichtern, mit alleiniger Zulaffung des Gerrichtschreibers, ein in der ersten Woche jedes Monates abzuhaltender "guthlicher Vergleichs-Tag" zeitig vorhers bestimmt werden soll, zu welchem
- 3. die Recht suchende Parthei sich anmelden und ihren Gegner, durch die Bermittlung der Behörde, mundlich (unter Strafandrohung von 1 bis 2 Gloglb.) vorladen lassen soll;
- 4. daß an diesen Bergleichs-Tagen die personlich erscheinenden Partheien, mit Beseitigung alles schriftlichen Bersahrens, nur "durch guthliches Zwischensprechen, der "Billigkeit und erwogenen Umständen nach, in der Güte "von einander zu setzen versucht werden, und zu bessen "Beforderung, die Partheyen mit ihrem Beweiß und Gesagenbeweiß, so viel möglich gefaßt, dorthin kommen "sollen";
- 5. daß, beim Mislingen bes ersten Suhne Bersuches, bie Partheien in bemselben Termine, und zwar mundlich, auf ben nachsten Bergleichs-Tag wieder geladen werden muffen, und daß bieselben erft, nach bem alsdann noch

mals fruchtlofen Bergleichsversuche, an ihr ordentliches Gericht verwiesen werden burfen; und bag

6. über die an den Bergleichs-Tagen getroffenen, kurz und deutlich zu protokollirenden Bereinbarungen der Partheien, denselben amtliche Protokoll-Auszüge (gegen billige Gebühr des Richters und Gerichtsschreibers) ausgefertigt werden sollen, welche von den landesherrlichen Richtern ohne Ausnahme, ordnungsmäßig und förmlich exequiret werden musten.

Ueber die solchergestalt verglichenen und resp. über die an die Gerichte verwiesenen Rechtsstreitigkeiten, sollen halbjährige Nachweisen und resp. Prozeßelisten eingezreicht, und darf kein darin bemerkter Rechtsstreit, bei Bermeidung deskallsiger Untersuchung und Strafe, über Jahresfrift hingezogen werden.

Die gegenwärtige Verordnung soll in jedem Amte geshörig publizirt und von den betreffenden Behörden punktslich gehandhabt werden.

155. Munfter ben 13. Juni 1669. (E. 1. b. Bieh-Schagung.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof gu Munfter ic.

Bur Verwirklichung ber auf jungst gehaltenem Landtage als Beitrag zu ben Landesbedurfnissen beschlossenen Bieh = chatunge = Erhebung pro 1669, von allem inlandischen und zur Weibe eingetriebenen ausländischen Bieh, wovon nur jenes der Geistlichkeit zugehörende und in ihren Ställen gefütterte Vieh, sodann auch die zum Unterhalte geringer Leute unentbehrlichen einzigen Kühe frei zu lassen sind, soll der nachstehende Anschlag, jedoch mit dem Unterschiede angewendet werden, daß von dem auf dem Sandboden weidenden Hornvieh, drei Stück gleich hoch, wie zwei auf Kleiboden weidende Stücke vers auschlagt werden.

Die über ben Diehstand gefertigten Spezial = Register mussen von ben Lokal-Behörden durch örtliche Erforschung erganzt und berichtigt, und soll jede Berheimlichung oder ander Unterschleif mit Consistation des defraudirten Obsjekts und resp. mit Geld = u. a. Strafen unnachsichtlich belegt werden.

|     | 31       | in sch la        | gb      | er s       | Bieh    | = S d)  | agun    | g.      |                                 |
|-----|----------|------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| Bon | jebem    | Pferbe           | von     | 2 3        | ahr u   | nd ba   | rüber   | 1       | Rthlr.                          |
| _   | -        |                  | -       | 1 3        | ahr -   |         | -       | 14 8    | . = pf.                         |
|     | _        | Füllen<br>Zugoch |         |            |         |         |         | 7 -     | - : -                           |
| _   |          | Zugoch           | en u    | nd ji      | eder ?  | Mildy=  | Ruh     | 14 -    | - = -                           |
|     |          | Stud !           | Rindt   | vieh       | , alb   | Guit    | Rithe,  | ,       |                                 |
|     |          | Days             | en,     | Ster       |         |         |         | _       |                                 |
|     |          | und t            | aruv    | er<br>Oati |         | •       | •       |         | - : -                           |
|     |          | einjähr          | Gatt    | Jean       | e       | *       | •       | 3 -     | - 6 <del>-</del> 9 <del>-</del> |
|     | inhan    | jungen           | Juni    | e          | •       | •       | •       | 3 -     | - 6 —                           |
|     | iebem    | Ziege<br>Schw    | oine    | non        | 11/     |         |         | 0 -     |                                 |
|     | jevem    | barúl            | ier     | DUIT       | 1/2     | Juli    |         | 3 -     | - 6                             |
| -   | iebeni   | darul<br>Schw    | eine    | non        | 1/ 0    | tahr    | bis 211 |         | 0                               |
|     | ,        | 11/2             | Sahre   | 11         |         |         |         | 1 -     | - 9                             |
|     | jedem    | 11/2 Schaff      |         |            |         |         | . 30    | 1 -     | - = -                           |
| -   | -        | Imme             | (Die    | nenp       | vaj     | •       | •       | 1 -     | - 3 -                           |
| Ben | ierf.    | Untern           | 1 24.   | DC         | tober   | 1670    | (E. 1.  | b.)     | ist, be=                        |
| hu  | fs Rii   | ckzahlun         | g me    | hrere      | r gek   | undigi  | ten Lar | ide8=C  | 5chuld=                         |
| for | rberung  | gen, (           | ohne    | Ern        | vähnu   | ing lo  | ındıtan | discher | c Ein=                          |
| wi  | lligung  | ) eine i         | der ot  | ngen       | ganz    | gleich  | e Bieh  | Scha    | gungs=                          |
| Gr  | hebung   | , land           | esher   | riia       | pelot   | ien w   | orven.  | Tine    | glein)=                         |
| mo  | ikid in  | es, und          | 2stel)= | (11 C)     | on ugn  | 1111,   | in you  | ge kar  | iorage=                         |
| 208 | ing & Co | infalle,         | oriji   | 10         | Octob   | er 16   | 74 CE   | 1 h     | gryen                           |
| act | Teys=@   | en, die          | red (   | nig.       | unte    | rni 0   | Sent    | ember   | 1680                            |
| CA  | . 2. h   | .), zur          | Dect    | ina        | ber P   | anbes   | bedurfi | iise.   | aleich=                         |
| mi  | ikia w   | iederhole        | et, un  | b eni      | olich c | ım 8. ° | auli 16 | 90 CA   | .4.b.)                          |
| mi  | t land   | ståndisd         | er 3    | ustim      | mung    | befol   | ilen w  | orden   | : bag,                          |
| 311 | gleich   | em Beh           | uf, e   | ine,       | bis 3   | um B    | clauf t | es En   | rtrages                         |
| bo  | n brei   | einfad           | jen 3   | Rer        | spel    | fdat    | unge    | n ört   | lidy zu                         |
| fte | igernde  | e, Viche         | : = Sd  | hatu       | ng, i   | n vier  | mone    | ıtliche | n Ter=                          |
| mi  | nen. e   | rhoben           | werd    | en si      | M.      |         |         |         |                                 |

156. St. Ludgersburg ben 2. Juli 1669. (E. 1. b. Holzausfuhr.)

Christoph Bernhard, Bifchof von Munfter ic.

Bei ber mahrend ber Kriegs = und spatern Friedens= Zeit so sehr stattgefundenen Devastation der Walber, Bussiche und Bruder, bag, bei einem stattfindenden Brandsunglud ein Mangel an Bauholz zu besorgen ift, wird beffen fernere Ausfuhrung außer Lanbes bei Confistations-Strafe verboten, von biefem Berbot jeboch bas zum Schiffsbau geeignete Krummholz ausgeschlossen.

157. Saffenberg ben 18. April 1670. (B. 1. d. Bufte Hauspläte.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter zc.

Behufs der Herstellung und Wiederbesetung der in den stiftsichen Stadten, Wigbolden und Odrfern vielfach vorhandenen wusten, zerfallenen und undewohnten Häuser und Hausstätten, deren gegenwärtiger Zustand, theils durch Nichtbeendigung der ihretwegen schwebenden Disstussionsprozesse, oder der geschehenen Immission der Gläubiger, theils durch Geldmangel der Eigenthümer zum Wiederaufbau oder zur Reparatur, und endlich durch fortdauerndes Berlassensein Seitens der Eigenthümer versanlaßt wird; — wird landesherrlich verordnet:

1. daß innerhalb brei Monaten alle muste Platze und unbewohnte baufällige Saufer von den Beamten mit Buziehung der Ortes Richter, und unter Beiladung der das bei interessirten Eigenthumer und Creditoren, sowie deren Kinder und nachste Anverwandten, abgeschätzt werden solslen; bergestalt daß

2. "bei dem ersten, Eingangs gemelten Casu, da die "Plate und Haufer in discussion gezogen, oder sonsten "in dieselbe einige Creditores immittirt worden, allemal "denen Kinderen und negsten Anverwandten deren Debistoren, in Erlegung des aestimati, oder bessen was die "Ereditores und andere über das aestimatum dafür die "ten, der Borzug gegeben, und denselben darzu eine Zeit "von 6 Monaten praesigirt werden solle; und Falls die "selbe solche Zeit verstreichen lassen und inmittelst das "pretium nicht erlegen wurden, soll denen Ereditoribus "und einem jeden der Lust hat ust denen wüsten Platen "du bauen und die baufällige undewohnte Häuser zu resperien und das mehiste dassür beiten wird, das pretium "beim Gerichte zu deponiren, und dagegen die Plate und "resp. Häuser, ohne weiterer Ansprach zu sich zu nehsmen und eigenthumblich zu behalten, frei stehen; Gestalt "denselben darüber ein gerichtlicher Adjudicationsbrief zu "mehrerer Bersicherung, gefertiget und außgeliefert, und

"bas Depositum in usu Creditorum et potius jus haben-"tum hingesetzet und verwendet werden solle. So viel "nun ferner

- 3. "ben vorbesagten zweiten Casum betrifft, ba zwarn "teine discussiones ober immissiones vorhanden, fon= "bern die Proprietarii feine Mittel haben die mufte Plate "hinwieder zu bezimmeren, ober ohnbewohnte baufallige "Saußer zu reparirn und in esse zu bringen; benenfel-"ben foll zwarn wider ihren Willen bas Ihrige gestracks "an Andere nicht verfaufft noch weggenommen werden; .. allvieweilen gleichwohl bem Publico ober gemeinen Be-"fen baran merflich gelegen, und auch bie Eigener ober "Proprietarii von folden muften Platen und ohnbewohn= "ten alten Saußeren feinen Rugen ober Bortheil haben: "Alls befehlen wir hiermit gnebigft, bag in unferm Rah"men benenfelben bebeutet und ernftlich eingebunden wer-"ben folle, nach Publifation diefes, innerhalb brei Jah= "ren, uff benen muften Platen wieder gu bauen und die "unbewohnte alte Saußere zu repariren und in esse zu "bringen; Geftalt nach Umblauf folder Zeit, und wann "entzwischen die Wiedererbanung und Reparirung nicht "werdstellig gemachet, fothane Plage und Saugere gleicher= "gestalt und vorgesetzter maffen aestimirt, bem plus offe-"renti et deponenti realiter adjudicirt und eingethan, und bas bevonirte Pretium benen vorigen Proprietariis "ober Eigenern aufgefolget werben werden folle. End-"lich foll es
- 4. "mit benen Platen und Hauferen, welche, wie "bei bem britten Casu erwehnet, gleichsam pro derelictis "ligen pleiben, ebener massen gehalten, dieselbe, wie bei "bem ersten Casu vermelbet, aestimiret, benen negsten "Berwandten beren benen dieselbe zugehörig, warnach "man sich mit allem Fleiß zu erkundigen, oder sonsten "nach Umblauf der babei verordneten Zeit, einem Zeden "plus offerenti, so zu Erbauung oder Reparation Lust "hat, gegen Erlagung sochanen Pretii, adjudicirt und "eingethan, und das deponirte Pretium, in Behuff bessen "ten werden."

"Damit nun sowohl die Frembbe als Inlandische besto "mehrere Ursache haben mögen, sothane wuste Plage "vorbedeuter Massen an sich zu bringen, so besehlen wir "hiemit genedigst, daß alle diesenige, welche die Plage "so vier Jahr lang muste gelegen, ankleben und bezim"meren werben, uff funf Jahr von allen Schatzungen,
"Einquartierungen und anderen burgerlichen Lasten und
"Ufflagen zumalen befreihet sein und von unseren Beam"ten dabei, Krafft dieses, geschützet und gehandhabt wer"den sollen."

158. Munfter ben 6. Februar 1671. (E. 1. b. Militair- Solb 2c.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Festsehung eines aussührlichen Solde, Services, Quartier und Berpflegungs Meglements für die im stiftischen Gebiete einquartierte landesherrliche Miliz zu Roß und zu Kuß, wodurch die Berechtigung einer jeden Militairs Person, auf die genau bezeichneten Geld und Naturals Bezüge nach Maaßgabe ihres Grades bestimmt, und es dem Quartierträger freigestellt wird, neben der Lokalität, die ihm obliegende Leistung in Natura oder in Geld zu entrichten.

Bemerk. Dergleichen, auch mit zusätlichen Bestimmungen über Borspanns Berechtigung und Stellungspflicht versehnen Reglements, sind unter folgenden Datums weiterhin erlassen worden, nämsich: am 18. Juni 1671, 1. Juni 1672, 1. Januar 1674, 1. Januar 1676, 29. Juli 1678, 29. Rovember 1679, 24. März 1682, 14. Upril 1683, 9. Rovember 1689, 24. April 1691, 27. Rovember 1692 und 23. December 1713.

Um 12. September 1672 ist auch bie Zahl ber bei ber landesherrlichen Miliz während ber Winterquarstiere zulässigen Diensts und Bagage "Pferde bestimmt worden.

159. Saffenberg ben 3. Mai 1671. (E. 1. b. Brants weintrinken.)

Christoph Bernhard, Bischof zu Munster ic.

Bei bem in kleinen Stadten und auf bem Lande übershand nehmenden Brantwein-Trinken, wodurch, jumal bei ber obwaltenden Einquartierung, vielfache Schlägereien

und Unordnungen entstehen, wird es sandesherrlich, und unter Androhung von 20 Flor. Strafe und der Conside kation des Contraventionse Objektes, verboten: in den geringen zum Landtag nicht aufgeboten werdenden Städten, sowie in den Wigbolden, den Odrfern und auf dem plateten Lande, Brantwein, aus Wein, Frucht oder sonstigen Suhftanzen zu verkaufen oder zu gebrauchen; jesdoch den mit solchen gebraunten Wässern bisher handelnden Unterthanen gestattet, den Verkauf und Verbrauch ihrer Vorräthe binnen 14tägiger Frist zu bewirken.

160. St. Ludgersburg ben 2. Marg 1672. (E. 1. b. Deferteure.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Munfter zc.

Berkindigung eines General Parbons für die binnen zweimonatlicher Frist bei ihren Fahnen sich wieder einstellenden Deferteure von der landesherrlichen Miliz, nebst Androhung strenger friegsrechtlicher Bestrafung der, der gegenwärtigen Aufforderung nicht entsprechenden und wies berertappt werdenden Ausreisser.

Bemerk. Dergleichen Generals Parbon ift am 16. Jas nuar 1675 wiederholt verheissen worben.

161. Munfter ben 18. Mai 1672. (E.1. b. Pafpolizei in Kriegezeiten.)

Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Bei ber, Seitens ber General Staaten ber vereinigeten Niederlande eingetretenen Friedbrüchigkeit und faktisschen Kriegserklarung, — indem dieselben, ungeachtet des mit ihnen im Jahr 1666 zu Eleve geschlossenen Friedends Bertrages, durch heimliche Emisser in den siestlichen Gebieten, die landesherrlichen Beanten, auch Festungs-Kommandanten, sowie die Unterthanen und Soldaten, zu Berrath, Uebergabe der festen Plätze, zur Rebellion, Einäscherung der Magazine u. a. Unthaten, ja sogar zur Ermordung des Landesherrn, zu verlocken und zu reizen suchen: — "Nachdemalen nun durch dergleichen grausse, "me, bei den Türken und Barbaren nicht viel erhörte

"Sachen und Thaten, an Seiten der vereinigten Nieders" landen, der Friedt nicht allein gebrochen und alle gute "Freund» und Nachbarschaft uffs und hingegen gleichsam "der Krieg und eine barbarische Hostilität angekündiget "wirdt" — wird eine Prämie auf die Verhaftung eines dergleichen niederländischen Spionen, Verräthers, Brandsstifters zc. gesetzt, aller Handels» u. a. Verfehr mit den Niederlanden, dei Leib», Lebens» und Güterkonsiskationsstrafe, verboten und verordnet, daß jeder ins stiftische Gebiet eintretende Fremde sich auf der Grenze bei der Sivil» oder Militair Behörde über sein Geschäft im Inslande ausweisen und einen ReisesPaß erwirken musse.

162. Munfter ben 20. Juli 1672. (C. b. Sieged Dantfeft.) Der General Difar bes Stiftes Munfter.

Anordnung eines allgemein zu feiernden kirchlichen Dank-Festes für die von den landesherrlichen Wassen in den Riederlanden erfochtenen Siege und für die Eroberung "der berümbten Besting Covorden", sowie behufs Erstehung ferneren göttlichen Segens für "Ihrer Hochs"fürstl. Gnaden sieghafften Wapssen."

163. Munfter ben 14. Februar 1673. (E. 1. b. Rriegezeiten.) Chriftoph Bernhard, Bifchof zu Munfter 2c.

Nebst Darstellung ber reichsgesetzlichen Rechtsgrunde, welche die Nichtigkeit einer, von einem bezeichneten fransossischen Feldherrn, unter dem Scheine einer kaiserlichen Commission, verbreiteten Abberufung aller Reichsuntersthanen von den churtölnischen und stiftisch munsterschanen von den churtölnischen und stiftisch munsterschanen von den churtölnischen und kiftisch munsterschaften baß es der Zweck dieser anmassichen Avokastion nur sei, die landesherrlichen, reichsgesestich angewandten Bertheivigungs-Mittel, gegen die friedbrüchigen und grausamen Feindseligkeiten Churdrandenburgs zu schwächen, — wird es, bei Leibs, Lebenssund Sutersconsistationsstrafe, allen stiftischen Kriegsoffizieren verboten, iener Abberufung einige Folge zu leisten; und allen Civilsund MilitairsBehörden, auch Unterthanen befohlen, das

an sie gelangende feindselige Patent, weder in ihrem Besit zu halten, noch an Andere mitzutheilen, sondern gleich nach Empfang an die landesherrliche Kriegskanzlei einzusenden.

164. St. Ludgersburg den 16. Juni 1673. (B. 1. b. Licent von transitirenden Waaren.)

Christoph Bernhard, Bischof zu Munfter ic.

Alls ein nothwendiger Beitrag zu benjenigen Roften, welche baburch veranlaft murben, bag, bei ben Feindseligkeiten und Sandels = Beeintrachtigungen ber vereinigten Riederlande, mahrend ber obwaltenden Kriegezeiten, Die Landstraßen, schiffbaren Fluffe, Wege und Paffe burch militairische Besatungen in vollständigen Sicherheitezustand für ben handelsverkehr gesett worden find, - foll von allen burch die stiftischen Gebiete und aus benfelben geführt werdenden frem ben, inlandisch nicht verbranchten Waaren, Pferden, Hornvieh und Schweinen (in 18 ge-nannten Orten) eine Licent-Abgabe, nach einem beigefügten Tarife, und von den barin nicht genannten Wegenftanden 8 Procent bes Ginfaufpreises, entrichtet merben. Bur Gicherung biefer Abgaben-Erhebung werben ausführliche Borschriften ertheilt, auf Richtbeachtung berfelben Confistation ber unterschlagenen Wegenstande und ihrer Transportmittel, nebst andre Strafen, gefett; und außers bem fammtliche Beamte angewiesen, fur bie Sicherheit ber Baaren u. a. Transporte ju forgen und, im Roths falle auf Erforbern, hinlangliche Begleitung berfelben ohne Bergug zu beschaffen.

Bemerk. Durch landesherrliches Ebikt d. d. Meppeit ben 30. Juni 1673 (B. 1. b.), ist ber vorangebeutete Tarif ber Abgaben Schte, resp. auf 5 Procent bes Einkaufpreises, ermäßiget worden.

165. Munster ben 1. Dai 1674. (E. 1. b. Militairs Bestand 2c.)

Chriftoph Bernhard, Bifdof gu Munfter 2c.

Bei ber bestehenden landesherrlichen Absicht, nach nuns mehr mit den General-Staaten der vereinigten Riederlande 18 \*

geschlossen Frieden, aus der im Dienst und Sold beis zubehaltenden Miliz, ein Sulfs-Corps zum Dienste des Raisers und des Reiches ins Feld zu stellen; werden sammtliche Militair-Personen an die punktliche Erfüllung ihres Diensteides erumert, und die Generale und Offiziere zu strenger Handhabung guter Disciplin und Mannszucht, sowie zur Berhütung und gewaltsamen Unterdung der Meuterei und Desertion unter dem Truppen angewiesen: sodann wird auch das Verlassen der Kahnen und bie Heimkehr, oder der Diensteintritt bei fremden, auch verbündeten Truppen, bei Todesstrafe verboten, welche ohne Anfrage von den sürklischen Beamten gegen diejenisgen Soldaten verhängt werden soll, die im Insande ohne Paß ihres Brigadiers oder Oberossiziers betreten werden. Beschwerden gegen diese Letztern wegen ungegründeter Entlassungsweigerung sollen von den Soldaten bei dem Landesherrlichen Ober-Commissariate angemeldet werden.

Die gegenwärtige Berordnung foll gewöhnlichermaßen, und wenigstens allmonatlich wiederholt verkundigt werden.

166. Rheine ben 7. August 1674. (E. 1. b. 3011-Abgabe.) Christoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Bur Beförderung des Handelsverkehres wird landesherrlich verordnet, daß die bei dem vorgewesenen Kriege
geschehenen Abgade = Erhebungen von allen ein =, durch=
und ausgesührt werdenden Waaren, Seitens der Miliz
tairkommandanten, Offizieren und Soldaten, ferner nicht
mehr statt sinden dursen; daß dagegen aber von Frachtwägen und Bieh, als ein Beitrag zu den Herstellungstossten der Landstraßen, Wege und Brucken (in zwölf bezeichneten stiftischen Grenz = Orten) eine Abgade nach solgendem Tarise entrichtet und deren Quittung am Ausgangs = oder Absade = Ort abgegeben werden musse, daß
dagegen aber die Handelsgegenstände frei von aller Bisttation und Taration bleiben sollen. Auf Defrandation
dieser Abgade hastet Consistation der Guter, Wagen und
Pserde, wovon 1/10 des Werthes dem Denuncianten zuzuwenden ist.

1) von jedem ausländischen nach Holland gehenden beschlagenen Frachtwagen - . . . 2 Reichsth.
2) von jedem beschlagenen Frachtkarren . 1½ —

| 3) von jedem einlandischen unbeschlagenen        |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Frachtwagen                                      | 1 Reichsth.   |
| 4) von jedem bito bito Frachtkarren .            | 1/2 —         |
| 5) von jedem ausländischen aus Holland fom-      |               |
| menden beschlagenen Frachtwagen .                | 4 —           |
| 6) von jedem aus bemeltem Holland fom-           |               |
| menben Frachtfarren                              | 3 —           |
| 7) von jedem aus holland fommenden un=           |               |
| beschlagenen einlandischen Wagen .               | 2 —           |
| 8) von jedem bito bito Karren                    | 1 —           |
| 9) von jedem einkommenden durch's ober           |               |
| ausgehenden Pferdt                               | 1/2 Ducaton.  |
| 10) von jedem bito bito Doffen ober Ruh          | 3 Blaumuser.  |
| 11) von jedem bito bito feift- oder magern Schwe | in 1/2 Blaum. |
|                                                  | holl. Stüber. |

167. Munfter ben 23. Marg 1675. (M. 1. b. Kirchenund Schul-Ordnung.)

Christoph Bernhard, Bischof zu Munster zc.

Damit in den Unserer Sorgfalt anvertrauten Kirchen der Gottesdienst ordentlich gehalten werde, und das glaus bige Bolk durch Ausspendung der Sakramente, und durch Berkündigung des göttlichen Worts desto gewisser im Glauben, in Frömmigkeit und Gerechtigkeit zunehme; has den Wir mit Beistimmung Unseres ehrwürdigen Domkaspituls Nachfolgendes, welches in den Pfarreien dieses Unseres Hochlists genau beobachtet werden soll, verordenet und befohlen, gleichwie Wir es durch Gegenwärtiges verordnen und befehlen.

II. Welcher (an Sonn: und Feiertagen) die erste Meffe lieft, soll das Evangelium vorlesen, die Fest: und Fastrage publiziren, und darneben ein viertelstundige fastechetische Ermalnung halten.

III. Unter bem Megopfer, besonders wahrend bes Graduals, Offertorium, Canons, Communion ic. sollen allezeit andachtige beutsche Lieder gesungen werden, welsche ber Jahredzeit angemessen sind.

VIII. Da es unmöglich ift, Gott ohne Glauben gu gefallen, und diefer ben Erwachsenen nur burch bas Ges hor verliehen wird; so werden Pfarrer und Prediger ermahnet, daß sie mit allem möglichen Fleiße und Emsigfeit das heilige Wort Gottes predigen. Die Predigten
aber sollen dergestalt eingerichtet sein, daß sie für das
ungelehrte Bolk mehr ein Katechismus, als eine untruchtbare Rede seien: nicht weniger sollen in denselben sowohl
Glandens als Sitenlehren flar und dentlich abgehanbelt, und folglich mit Auslassung alles dessen, was zum
dristlichen Unterrichte nicht gehört, jenes vorzüglich mit
Sifer gesehrt werden, was einem Jeden zum Heile zu
wissen und zu thun nothwendig ist; welche Laster Jeder
meiden, welche Lugenden Jeder üben solle.

XI. Da bie Katechesis (Kinberlehr) so nothwendig ist, baß größtentheils bavon bas Seil ber Glaubigen, beson- bers ber Einfaltigern abhängt; so sollen die Pfarrer in allen Pfarrirchen bas ganze Jahr nicht nur an Sonntagen, sondern auch an jedem Feiertage burch sich selbst Katechismus halten, und forgen, daß die Jugend und bas Bolt um bestimmte Zeit durch ein gegebenes Zeichen dazu berusen werde.

XII. Und weil es in diesem Hochstifte so weitläusige Kirchspiele gibt, daß viele wegen Entsernung der Derter und anderer Hindernisse von dem Besuche der Pfarrfirche abgehalten werden: so sollen, damit unwissendere Seelen des Wangel des Unterrichts, der Gesahr der ewigen Berdammiß nicht ausgesetzt werden, die Pfarrer an Feiertagen den Katechismus in der Pfarrsirche ausglesen, und dafür in die abgelegeneren Bauerschaften hinzunsgehen, vor dem allda zu gewisser Zeit und Ort zussammenberusenen Velke zu katechissen. Dies soll so oft allda, und demnächst anderwärts fortgesetzt werden, die es moralisch gewiß ist, daß alle in demjenigen genugsam unterrichtet sein, welches sie aus Rothwendigkeit des Mittels und des Gebots zu wissen verpflichtet sind.

XIII. Allwo aber Raplane find, follen biefe verbunben fein, sowohl an Sountagen und an Feiertagen in die Bauerschaften zu gehen, und befagter Weise zu tatechistren: indessen bleibt dem Pfarrer die Sorge überlaffen, in der Pfarrtirche ben Katechismus zu halten.

XIV. Die Orbensgeistlichen, welche ben Seelforgern Sulfe leisten muffen, sollen mit benfelben bas Seil bes Rachsten besto gewisser zu beförbern, gleichfalls in die Bauerschaften geben, und auf vorbeschriebene Weise katechisten.

XV. Allen Unterthanen und Pfarreingesessenen wird anbesohlen, daß alle und jede aus ihnen an Sonns und Feiertagen dem hochheiligen Megopfer, und der Predigt oder der Kinderlehre, beiwohnen, dergestalten zwar, daß diejenigen, welche verhindert werden, des Morgens der Messe und Predigt beizuwohnen, des Nachmittags bei der Kinderlehre unausbleiblich zu erscheinen gehalten sind.

XVI. Und damit sie dadurch, daß das Bieh musse geweidet werden, ihre Abwesenheit nicht beschönigen tonnen: so wird besohlen, daß das Bieh entweder so lange zu Hause gehalten, oder von denjenigen, welche Bormittags dem Gottesdienste beigewohnt haben, auch von dem Hausvater oder von der Hausmutter gehutet werden solle.

XVII. Die Schulmeister sowohl in den Pfarrfirchen, als in den Bauerschaften (wenn allda einer angestellt ist) sollen mit ihrer Jugend beim Katechismus gegenwartig sein, und vor und nach demfelben allezeit Lieder gesungen werden.

XVIII. Auf baß auch die Gläubigen besto weniger von der Uebung einer so heilsamen Sache abgehalten wers den, so wird sich keiner unterstehen, an Sonns und Keierstagen während des Gottesdienstes, Predigt oder Kateschismus, in den Wirthshäusern oder Schenken Wein (Kusel) oder Bier zu verkausen oder zu trinken. Uebrisgens soll der Verkäuser oder Wirth in fünf Goldgulden, der Trinker aber in zwei Goldgulden Strase verfallen sein.

XIX. Damit die Gelegenheit des Ausbleibens noch mehr abgeschnitten werde, werden Hochzeits : oder Kindstaufs-Gastmähle an solchen Tagen ganzlich verboten. Die Uebertreter sollen alle und jede, Kopf für Kopf, gestraft werden.

XX. Welche aber weber Vormittags ber Meffe und Predigt, noch Nachmittags bem Katechismus beiwohnen, follen gleichfalls jedesmal gestraft werden.

XXI. Damit aber auf die Ausbleibenden besto genauer Acht gegeben werden konne, soll der Katechist entweder durch sich selbst, oder durch Kuster oder Schulmeister die Namen Aller aus einem besonders dazu geschriebenen Berzzeichnisse ablesen, oder auf andere Art Sorge tragen, daß die Ausbleibenden bemerket werden konnen.

XXII. Und ba bie Unterweifung ber Jugend von fo großer Wichtigfeit ift, bag von berfelben bas Beil und Berberben beinahe ber ganzen Christenheit abhängt; so sollen in allen Städten, Bigbolden, Dörfern und andern bequemen Orten die für die Kinder beiderlei Geschlechts schon errichteten Schulen im Stande gehalten und versbessert werden: wo selbe aber seither übern Haufen gesfallen sind, sollen sie unverweilt wieder hergestellt werden, oder wo niemals welche gewesen, besonders auch in den entlegerenen Bauerschaften sollen sie an einem für die Einswohner bequemen Platze mit allem Eifer und Fleiß sosort aufgebauet werden.

XXIII. Allein ba zuweilen schwere Mißbrauche entstehen, wenn Knaben und Madchen von demfelben Schulsmeister und in derselben Schule zugleich unterwiesen wers den: so wollen Wir, daß an Orten, wo die Jugend und Gemeinde zahlreicher ift, für die Madchen besondere Schulmeisterinnen angestellet werden, wo aber dieses noch nicht zu Stande kommen kann, die Knaben von den Madschen wenigstens durch eine Wand abgesondert sigen, und unterwiesen werden.

XXIV. Die Kinder sollen alle von den Aeltern zur Schule geschickt werden; und damit die Armen wegen ihs rer Durftigkeit keine Gelegenheit bekommen, ihre Kinder von der Schule abzuhalten: so verordnen Wir, daß diese umsonst unterwiesen werden, und den Schulmeistern, das mit ihnen an dem Schulgelde nichts abgehe, dasur ihr sonst geseistes Salarium, oder in dessen Ermangelung eine gewisse Summe ans den Armen seinkunften angewiesen werden solle.

XXV. Die Aeltern, welche faumfelig find, ihre Kinster zur Schule zu schieden, follen gestraft werben, wenn sie arm sind; wenn sie vermögend sind, sollen sie banesbend bem Schulmeister boppeltes Schulgelb bezahlen.

XXVI. Damit aber die Sorge fur Schulen und Schule finder besto größer sei, und bas Borbesagte besto gewisser ins Werf geset werde: so sollen die Pfarrer und Kapplane auf's wenigste einmal in der Woche die Schulen visitiren, und über deren Zustand, Fortgang, Anzahl der Schulkinder ic. einigemal im Jahre genau berichten.

XXVII. Die Schulmeister und Schulmeisterinnen follen einer ganzlichen Freiheit zu genießen haben: und weber von Unsern Beamten, noch von bes Orts - Obrigfeiten, unter irgend einem Vorwande, mit gemeinen Lasten beschwert werden. XXVIII. Und damit die Jugend mit desto größerem Eifer die nothwendigen Glaubensfachen erlerne, so sollen sich Pfarrer oder mit ihrer Erlaudniß, andere Priester keineswegs unterstehen, mit einander versprochene Personen zum h. Chestand zusammen zu geben, wenn selbe in einem vorausgeschickten Eramen über die zum Heile nothswendigen Dinge nicht hinlanglich unterrichtet befunden werden.

XXIX. Rein Pfarrer foll die Lasten oder die Bedingung einer Bikarie auf sich nehmen; sondern die Bikarie oder Benefiziaten sollen die Lasten, welche die personliche Residenz, Messelesen, Beihulfe im Chor und in der Seelssorge betreffen, selbst tragen.

Damit in allen biesen besto gewisser, trenlicher und fraftiger zu Werke gegangen werbe, so befehlen Wir Unsern Archiviakonen und Pfarreru, daß sie in den ihnen anvertrauten Gegenden und Kirchspielen Unsere vorbes sagte Berordnung mit aller Sorge und Eiser vollziehen; den Drosten aber, Rentmeistern, Richtern, Ortes Magistraten, und Unsern andern Beamten, daß Jedweder ans ihnen an jedem Orte ihres Distrikts in Borbemeldetem sorgfaltig und eifrig beistehe, helfe und sorge, damit dies ser Unser ernstliche Wille seine gehörige Wirkung erhalt.

Bemerk. Der vorstehende auszugsweise und aus dem Lateinischen ins Deutsche übertragene Text einer auf der Frühlings-Synode zu Münster im Jahr 1675 publiscirten bischöslichen Berordnung, ist aus dem münster's schen Wochenblatt 5ten Jahrganges Nr. XXXV. pag. 138 ff. entnommen, und bessen Inhalt am 13. Februar 1693 (cons. Nr. 214 d. S.) wiederholt und mit zussätzlichen Vorschriften vermehret publicirt worden.

Der lateinische Tert ber obigen Berordnung findet sich in: Sarzheim Concilia germaniae, Tom. X. und in Rieseri's munfter'schen Urfunden-Sammlung Bb. VII.

p. 103 abgedruckt.

Ueber die von dem Bischof Christoph Bernhard seit seinem Regierungs-Antritt beabsichtigten Berbesserungen des Schulwesens geben die desfallsigen, in den Synosdal-Defreten vom 11. Oct. 1651, 27. Marz 1659, 17. Marz 1662, 17. Marz 1665 und 13. Oct. 1671, sowie in seinem Hirtenbriese vom 1. Oct. 1661 (cons. Harzbeim Conc. germ. Tom. IX. und X.) enthaltenen Bestimmungen weiteres Zeugniß.

168. Munfter ben 14. August 1675. (L. d. Jurisbifstions-Ausübung.)

Sochfürftl. munfter'iche heimgelaffene Rathe.

In Gemäßheit landesherrlichen Befehles wird fammtslichen fürstlichen Beamten, bei Strafe von 50 Goldgl., gebothen: sich aller, herfommlich ihnen nicht zustehender, Jurisdiftion zu enthalten, "noch dasjenige was bei ors"bentlichen Gerichten erfannt und ausgesprochen wird, "burch widrige Mandate zu hemmen, oder doch einigers"gestalt zu cognosciren."

169. St. Ludgersburg ben 30. Mai 1676. (E. 1. b. Berbot franz. Waaren.)

Chriftoph Bernard, Bifchof gu Munfter ic.

Rebst Publikation eines zu Gunsten bes beutschen Fastikwesens erlassenen kaiserlichen, reichsschlußmäßigen Bersbotes ber weitern Einfuhr ins Reichsgebiet aller Arten französischer Manufakturs und Luxus-Waaren unter Ansbrohung ihrer Consistation, wird die strenge Haubhabung bieses Reichsgesetzes verordnet, und zugleich, zum Besten ber inländischen Industrie, die Einfuhr aller fremden Leisnen, sowie der Wollentücher von Berviers, Lüttich, Aachen und Schlessen "und bergleichen ungekrumpene Lacken", bei gleichmäßiger Consistationsstrasse verdoten, deren hals ber Betrag dem Denuncianten einer Contravention zuges wendet werden soll.

Bemerk. Das Einfuhrverbot frember Wollentücher ist vom Bischof Ferdinand am 24. October 1682 mit dem Zusatz erneuert worden, daß dergleichen ausländische Tücher nach zweimonatlicher Frist, bei Strafe der Conssistation, nicht mehr verkauft werden dürfen.

170. Bentlage ben 10. November 1676. (B. 1. b. Reichstrieg.)

Christoph Bernhard, Bifchof zu Munfter ic.

Publifation und Sandhabungs-Befehl eines faiferlichen Berbotes ber Ausführung ber Pferbe aus bem Reichs-

Gebiete und ihrer Buführung zu ben in öffentlicher Reichsfeinbichaft- stehenden Frangofen.

Bemerk. Dergleichen Ausfuhr-Berbote ber Pferbe, wegen brohenden oder wirklich ausgebrochenen Reichskrieges sind ferner am 20. November 1682, 6. Februar 1689 und 30. November 1704 publizirt worden.

171. Munfter ben 15. April 1679. (B. 1. b. Wochenmartte gu Coesfelb.)

Ferdinand (v. Fürstenberg), Bifchof gu Munfter ic.

Bei dem beabsichtigten Aufenthalte (des Landesherrn und fürstlichen Hofstaates) in der Restdenz St. Ludgersburg und in der Stadt Coesfeld, wird Letterer das Prisvilegium zur Haltung zweier freien Wochenmartte an jedem Dienstage und Sonnabende verliehen; und sollen no diesen Tagen alle in sund ausländische Consumptibissien, Manusakturs und ander Krams Waaren, frei von allen Lasten und Abgaben, auf diese Markte geführt und von denselben abgeführt werden.

172. Munster ben 16. April 1679. (A. 2. b. Postwa- gen-Orbnung.)

Ferdinand, Bifchof gu Munfter ic.

Neglement für den wöchentlich zweimal am Dienstage und am Freitage von Münster nach Rheine absahrenden, vierspännigen und für 6 Passagiere eingerichteten Post-wagen; wodurch dessen Abgangszeit und dessen Corres-pondenz mit den von Rheine aus nach Osnabrück, Han-nover, Lingen und Holland abgehenden Postwagen bezeichnet, sodann auch das bis Rheine zu entrichtende Passagiergeld sestgesetzt wird.

Bemerk. Schon im Anfange bes Jahres 1679 (A. 2. b. ist ein bergleichen (von dem Landesherrn oder einer Behörde jedoch nicht vollzogenes) Reglement über den vom 26. Januar ej. a. an, wöchentlich stattsindenden Postwagen : Cours zwischen Münster und Paderborn publizirt, und barin Person : und Sachen : Frachtpreise für die Distanz zwischen Münster, Waarendorf, Kla:

holt, Hersebrod, Rienkerken, Rhebe und Neuhauß fest-

Unterm 26. Mai 1688 (B. 1. b.) ist ein gleichartiges landesherrliches Reglement, wegen bes vom 5. Juni ej. a. an, zwischen Munfter und Denabrud und resp. zwischen Munfter und Wefel wochentlich einmal fahrenden Postwagens erlaffen und barin bestimmt morben. baß an ben Abfahrttagen feine Reisende mit anberer Fuhrgelegenheit beforbert werben burfen; bag ber Postmeifter zu Münfter die von Denabrud fommenben eilenden Reisenden, mit einer vierfpannigen Extrafuhre (und zwar pr. Meile zu 1 Rthir. im Commer, gu 11/4 Rthlr. im Winter), bis nach Befel beforbern muffe, bag bas Paffagiergelb für jebe Perfon nebft 30 Pfund Gepad bis Denabrud 1 Rthir. und bas Porto für Baarsendungen von 100 Rthlr. und barunter 4 Mariengroschen betragen, bie Guterfrachten aber nach ber fürstlich Hannoverschen Postordnung regulirt wers ben sollen. Conf. Dr. 226. d. S.

## 173. Munfter ben 21. April 1679. (D. a. Mungen.) Kerbinand, Bifchof zu Munfter 2c.

Im Handelsverkehr und bei Zahlung der Schatungen sollen die, in den Nachbarlanden kurstrenden Markensetucke nur dergestalt statthaft sein, daß jedem in Markensetucken eingezahlt werdenden Reichsthaler bis auf weitere Verordnung 3 munster'sche Schillinge beigefügt werden.

Bemerk. Unterm 21. November ej. a. (A. 2. b.) ist bas Aufgeld auf die Marken stücke auf 1½ munst. Schilling ermäßiget, sodann am 1. Juni 1680 (I. b.) der Werth der doppelten und resp. einfachen Marken Stücke auf 16 und resp. 8 munst. Schillinge bestimmt, ferner am 1. December 1680 (I. b.) das obige Aufgeld auf den frühern Satz von 3 Schilling wieder erhöhet, und endlich unterm 8. Juli 1682 (C. b.) das Aufgeld auf die schwedischen und norddeutschen Marken-Stücke, sowie auf die neuen Mariengroschen Schücke, für jeden Reichsthaler auf 1 Münster-Schilling festgesetzt worden.

174. Refibeng = Schloß Reuhaus ben 18. October 1679.

Rerbinand, Bifchof ju Munfter ic.

Zu bem am 13. k. M. vom Hause Wolbeck aus beabsschichtigten herkommlichen fürstlichen Einritte in die Stadt Münster, sowie zur Beiwohnung der am 14. im Dom zu bewirkenden bischöflichen Ceremonien, und behufs der am 15. zu leistenden Hulbigung der Ritterschaft, werden sammtliche Mitglieder der Lestern entbothen, und sollen dieselben "jeder in seinem standtmäßigen Habit mit Hints"ansehung der Tags Traur", am 13. d. M. Bormittags um 9 Uhr, auf der Geist in der Rähe des Dorfes Hilstrup, dem von Wolbeck kommenden Landesherrn begegenend, sich demselben anschließen.

175. Munster den 5. Februar 1680. (A. 2. b. Guter-theilung.)

Ferdinand, Bifchof gu Munfter ic.

Die zu ben schappflichtigen Gutern, Erben, Kotten und höfen altherkommlich gehörigen Landereien durfen von den Gute und Eigenthums-herrn davon ferner nicht mehr getrennt, veräußert oder verpfändet, resp. ihrem Beitrage zu den auf die ganzen Guter nach der Matrikel gelegt werdenden Schapungen und allen andern Kirchspiels-Lasten, auf irgend eine Weise entzogen werden, und muffen die in solchem Falle bereits besindlichen Parzelen, von den Beamten erforscht, und in dem Beitrage der schappflichtigen Guter zu öffentlichen Lasten mit heranzgezogen werden.

Bemerk. Das sede vacante regierende Domkapitel zu Münster, hat die obigen Bestimmungen unterm 3. Juli 1688 (B. 1. b.) wörtlich erneuert; und ist den Beamten durch landesherrliches Rescript vom 23. Mai 1691 deren Handhabung, resp. die Berhinderung der Zerssplitterung der schapbaren höfe, Guter ic. wiederholt befohlen worden.

(NB. Die obigen Dismembrations : Berbote find im Rieder : Stifte Munfter , zufolge mehrerer Erkenntniffe bes weltlichen hofgerichtes , nicht zur Observanz ge-

fommen.)

176. Munfter ben 25. Juni 1680. (A. 2. b. Peft.) Ferdinand, Bifchof zu Munfter ic.

Bur Berhutung einer Einschleppung ber im Anslande herrschenden Pest-Seuche, sollen nicht nur die gegen frems de Bettler, Bagabunden und Zigeuner erlassenen Abwens bungsbefehle streng gehandhabt, sondern auch keine frems de Raufleute, Reisende und Juden, ohne Produktion glaubwurdiger Gesundheitsscheine, fur sich selbst und für ihre bei sich führenden Waaren, in das stiftische Gebiet eingelassen werden.

Bemerk. Dergleichen Vorschriften sind bei gleichartigen Beranlassungen, mit zusählichem Berbote alles Hansbelsverkehres mit den insicirten Gegenden und Orten, späterhin und zwar am 12. Sept. 1681, 12. Sept. 1702, 2. Jan. 1708, 29. Dec. 1710, 1. Oct. 1712 und 9. Sept. 1713 (B. 2. b.) erneuert und auch kandesgebete um Abwendung oder Milderung der Seuche angeordnet worden.

177. Munfter ben 18. October 1680. (A. 2. b. Peft.) Fürftlich munfter'fche Regierung.

Bei ben in ben Nachbarlanden, gegen Einschleppungber in mehreren Gegenden Deutschlandes herrschenden Pest-Seuche, getroffenen Maßregeln, werden die stiftischen Unterthanen angewiesen, bei Reisen nach den rheinischen u. a. benachbarten noch gesunden Orten, sich mit amtlichen Zeugnissen über den guten Gesundheitsstand ihres bisherigen Ausenthaltsortes zu versehen, indem sie ohne bieselben zurückgewiesen werden.

178. Munster ben 4. November 1680. (A. 2. b.) Holz-fällung auf Colonaten.)

Ferdinand, Bischof zu Munfter ic.

Das am 23. Mai 1613 (Rr. 74 b. S.) erlaffene Bersbot bes, ohne Bewilligung ber Erbs und Gutd sherrn stattsindenden, eigenmachtigen Fallens der fruchtbaren und jum Zimmerholz tauglichen Baume Seis

tens ber Colonen, Eigenhörigen ober Pachter, sowie bes Ankaufes bergleichen verbotwidrig gefällten Holzes wird erneuert, und sollen fernere Entgegenhandlungen mit Berwirkung bes Erb ober Leibgewinn Mechts ber Eigenhörigen, sowie mit erhöheten Gelb , ja mit Leib und Lesbend-Strafen belegt werden.

Bemerk. Zusolge eines vom Domkapitel sede vac. am 18. Juni 1706 ertheilten Landtags Mbschiedes ist, wie herkömmlich, das grobe fruchttragende Buschenholz, unter der am 23. Mai 1613 festgesetten Beschränkung begriffen; dieselbe Behörde hat, während der beiden Sedis Bacanzen, zuerst am 14. Mai 1707 (A. 4. b.) das oben bezeichnete Edikt vom 4. Novemb. 1680 nur erneuert publizirt; sodann unterm 28. Febr. 1719 (A. 5. b.), nebst Wiederholung der Bestimmunsgen de 1613, deren Berbot auch dahin ausgedehnt:

"daß nicht allein die wurkliche hoch und die erwachs"sene, fruchtbare und zum Zimmerholz taugliche, son"dern auch annoch junge, aber zu dem End außtrück"lich gesetzte oder gepflantzte, so Eichen- als Buchen"Baume und Telgen, auf daß se mit der Zeit hoch
"und die erwachsen, und sowohl fruchttragende als
"zum Zimmerholz taugliche Baume werden mögten"
barunter begriffen sepen.

Die oben angezeigten Berordnungen sind in E. A. Schluter's Provinzial = Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 526—30, vollständig abgedruckt.

179. Renhaus den 16. Januar 1681. (B. 1. b. Peftfeuche.)

Ferbinand, Bifchof gu Munfter ic.

Bei dem stattgefundenen Ausbruch der Pestseuche in den Obersächssischen, namentlich den Anhalt und Mannsfeld'schen Landen, wird alle Correspondenz und jeder Handelsverkehr mit denselben, desgleichen auch die Ginssuhrung und die Aufnahme von Waaren und Personen aus den insicirten Gegenden, bei Bermeidung schwerer Strafe und Verbrennung der Guter verboten.

180. Munfter ben 10. October 1681. (D. a. Magiftrat

Ferdinand, Bifchof ju Munfter u. Paberborn zc.

In Erwägung bes seit mehreren Jahren fortgeschritztenen Sinkens bes Wohlstandes ber Stadt Munster und zur Berhütung ihres und ihrer Einwohner gänzlichen Ruines, wird in Berücksichtigung der seit dem landesherrzlichen Regierungs Mutritte geschehenen Abhülse Gesuche und nach Erforschung der obwaltenden Umstände, als ein vorzügliches Mittel zur Wiederauschülse des städtischen Handels und Gewerbebetriebes, die Wiedergewährung des Rechtes der Wahl des Magistrates durch die Bürgerschaft bezeichnet; und, mit Zuziehung des — die landesdaterliche Gnadenbezeugung bewilligt habenden — Domskapitels, aus landesfürstlicher Macht erklätet: "daß mehrs"gemelter Bürgerschaft unserer Stadt Münster, die us in serwertte unserer der unserer Nacht ons "men gnadigste Verordt nung, die jährliche neue "Mhats-Wahl solgender Gestalt auß fürstlicher Milte und "Clemenz wieder erlaubet und verstattet sein solle. Nämlich:

- 1. soll die Rathswahl jedesmal in landesherrlichem Namen und nur nach jahrlich dazu wiederholt erbetener Erlaubniß des zeitlichen Landeshürsten bewirkt, und die hierdurch erwählten, landesherrlich nicht reprodirten, sondern bestätigten neuen Nathöglieder, von einem fürstlichen Rathe und dem Stadtrichter zu Münster, insbesondere dahin vereibet werden, daß sie dem jedesmaligen Landesherrn, auch sede vacante dem Domfapitel, treu hold und gewärtig sein, und jederzeit den Nugen und das Beste der Stadt befördern wollen;
- 2. Die Erwählung ber Churgenoffen, Rathsmänner und Burgermeister soll in altherkömmlicher Weise, alljährslich am Dienstage nach bem h. drei Königen Tage, dis auf weitere landesherrliche Abanderung, jedoch bergestalt geschehen, daß die erwählten Churgenoffen vorher, durch ben fürstlichen Stadtrichter, deskalls besonders vereidiget werden;
- 3. jur Vermindrung der mit den städtischen Aemtern verbundenen Lasten-Freiheit, soll die Zahl der Rathsperssonen, einschließlich der beiden Burgermeister, auf vierzehn beschränkt, und von diesen die, bei der bevorstehens den neuen Wahl, landesherrlich festzusehenden städtischen

Aemter, gegen die gleichmäßig zu bestimmenden Gehalter, mahrgenommen werben;

- 4. bie rechnungspflichtigen stadtischen Beamten, sollen alljährlich vor ber neuen Rathowahl, in Gegenwart zu beputirender landesherrlicher Rathe, des munster'schen Stadtrichtere, sowie der Burgermeister und des Rathes in Beisein einiger Deputirten aus den stadtischen Gilden und Gemeinden, ihre Rechnungen ablegen und justifiziren;
- 5. die magistratische Erwählung bes zeitlichen Sindikus und Stadtsekretairs ist unter der Bedingung gestattet, daß die jedesmahl zu diesen Stellen erwählten Personen zur landesherrlichen Bestätigung und resp. zur Bereidung nach einem bestalls zu bestimmenden Formular prasentirt werden mussen;
- 6. ber Stadtrichter soll allen Magistrats-Bersammlunsen und Berathungen im Namen bes Landesherrn beis wohnen und das landesfürstliche und allgemeine Interesse, in Gemäßheit der ihm jest und fünftig ertheilt werdens ben Reglements wahrnehmen;
- 7. bie gewöhnlichen Magistrats-Versammlungen sollen in jeder Woche nur an zwei festzusetzenden Tagen stattsfinden; die etwa nothig erscheinenden außerordentlichen Zusammenkunfte des Magistrates mussen dem landesherrslichen Stadtrichter jedesmal vorher angemeldet, und durs fen ohne dessen Vorwissen nicht abgehalten werden.

Bemerk. Conf. Nr. 136 b. S. und Erhard's Geschichte Munstere, Munster 1837, pag. 553.

181. Munster ben 21. November 1681. (B. 1. b. Jagds und Fischerei-Frevel.)

Ferdinand, Bischof zu Munfter ic.

Die von Offizieren und Solbaten ber landesherrlichen Miliz verübt werbenden Jagd = und Fischerei-Frevel wers ben benfelben, unter Androhung wirklicher Caffations = u. a. scharfer Strafe untersagt.

182: Munfter ben 26. September 1682. (A. 2. b. Marft-Dronung zu Munfter.)

Fürftlich munfter'fche Regierung.

Festseung einer Markts Ordnung für die Stadt Münster, wodurch das an und vor den Stadtthoren und in den Straßen stattsindende Aufs und Berkausen der zum Markt gebracht werdenden Biktualien, Kornfrüchte und Holzfrachten verboten, den verschiedenen Waaren Satztungen ihre Marktplage (den Biktualien zwischen der Wage und dem Lamberti Kirchhose, den Kornfrüchten auf dem Noggenmarkt, den Fischwaaren auf dem Fischwarkte und den Holzsuhren in den Straßen nach Belies ben) angewiesen werden, und den Bürgern die Hökerei mit, vom Lande ohne Borkauf bezogenen, Viktualien, entweder in ihren Häusern mit offner Feldthure, oder auf dem Markte in der Reihe der andern Verkäufer, an Markts und andern Tagen gestattet wird.

Entgegenhandlungen sollen mit torperlicher Saft und mit Confictation ber Gegenstände, zu Last bes als Contravenient sich ergebenden Räufers ober Vertäufers, be-

straft werben.

Bemerk. Wörtlich erneuert am 15. October 1691 und 5. Juli 1694 (A. 4. b.) burch Bischof Friedrich Christian; besgleichen burch Bischof Franz Arnold am 14. August 1713 (A. 5. b.); burch Bischof Clemens August am 20. Juli 1720 (A. 6. b.); und burch Bischof Maximilian Friedrich am 10. Marz 1768 (A. 8. b.).

183. Neuhaus den 20. November 1682. (A. 2. b. Biehseuche.)

Ferdinand, Bifchof ju Munfter ic.

Bei ber unter ben Pferben und bem Hornvieh, als Jungenfäulniß verlaufenben, herrschenden Seuche, wird ein Rezept zu einer — nebst Abkrahung ber Junge, mittelst eines gleichzeitig abgebilbeten silbernen Instrumentes — innerlich anzuwendenden Arzuei allgemein bekannt, und den Lokal Behörden zur Pflicht gemacht, jeden Dretes besondre Personen zur Beautsichtigung des vorhandenen und resp. zur vorgeschriebenen Behandlung des erstrankten Biehstandes anzuordnen.

184. Munster ben 12. April 1683. (F. b. Ertra Schats-Entrichtung.)

Ferdinand, Bifchof gu Munfter ic.

Bei ben burch schappflichtige Unterthanen vielfach geschehenden Beitrags-Weigerungen ber umgelegt werdenden außerordentlichen Schaßungen und Leistungen, wird lanbescherrlich sestgeset, "daß alle und jede besagten unsern "Stifts und Fürstenthums (Munster) Eingesessen, wel-"che ordinari Schaßungen zu geben schuldig, auch extra-"ordinari – oder Nebenschaßungen zu zahlen anzuweisen "seyn, und bavon durch keinen Borwand, der werde auch "hervorgesucht oder genommen woher er wolle, befreyet "werden sollen."

185. Schloß Neuhaus ben 11. Mai 1683. (A. 9. b. Freiheiten zu Münster.)

Ferdinand, Bifchof gu Munfter ic.

Jur Biederaufhulfe ber durch Kriegs = und Schulsbenlaft, Fenersbrunfte und Seuchen gedruckt und verminsberten Burgerschaft der Stadt Munkter, beren Beschängnisse durch die vielfach mißbrauchlichen Beitragssentziehungen ihrer Einwohner zu den städtischen, gewöhnslichen und außerordentlichen Schahungen und Auflagen gesteigert werden, wird (— in Boraussicht der durch hefstige Steinbeschwerden bevorstehenden Auflösung des Landeberrn, und zur Begründung eines dauernden Andenstens an bessen fürstväterliche Zuneigung—) dem Magisstrate zu Münster ein streng zu handhabendes Reglement der, die auf vorbehaltene anderweitige Bestimmung, zu gestattenden Personalfreiheiten von öffentlichen und dursgerlichen Abgaben und Lasten ertheilt.

Durch bieses Regulativ werben alle, vermöge ber Lansbesprivilegien und Berfassung, in der Stadt Munster selbst nicht Befreiete, in vier besondre Klassen von Excempten eingetheilt, und wird, unter Ansthhrung der Sigenschaft und der Zahl der zu jeder Klasse gehörenden Individuen, sestgesett: daß die erste Klasse der Befreieten, die völlige Freiheit von allen burgerlichen Aussagen genießen soll; daß die zweite Klasse nur zur Entrichtung des Brauschillings und der Wagenzeichen verbunden, übris

gens aber frei sein soll; daß die dritte Klasse, nebst Brauschilling und Wagenzeichen, auch Multerstener zahlen und die Einquartierung vom Hofe mit übernehmen soll; und daß die vierte Klasse nur von der Einquartierung und sonst von keiner andern Last befreit bleiben soll.

Rebst aussührlicher Anweisung ber klassifizirten, zum Stande ber geistlichen und weltlichen, hofede Landes und Stadt Beamten und Diener gehörigen, Individuen, so wie der übrigen, zur Geistlichkeit und Ritterschaft und zum Militairstande zählenden, befreieten Personen, ihre vorbezeichnete, theilweise und sonstige Personale und auch Reale-Lastenfreiheit in den Grenzen des Reglements, oder ihrer Privilegien zu genießen, wird es denselben u. A. strenge verdoten: irgend einen Unterschleif der Richtersmirten in Entrichtung ihrer Beiträge zur ordinairen Schatung, zur Multersteuer, zum Brauschile ling, zur Accise, zu den Wagenzeichen und zum Stadtwerfgeld und dergleichen Abgaben, zu befördern.

Bemerk. Mittelst landesfürstlichen Rescriptes d. d. Münster ben 27. October 1688 (S. d.) ist das obige Reglement dahin erläutert worden, "daß diejenigen "Geistlichen, so keine freie eigene Erd oder zu ihrem "Benesieium gehörige Wohnbehausung haben und ein "bürgerliches Haus (zu Münster) zu miethen benöthis "get, von bürgerlichen Lasten und Pflichten, wenn sie "keine durgerliche Nahrung treiben, eximirt und befreiet "sein, Andere aber, so dergleichen denen Benesieis "anecktirte, oder erd und eigenthümliche freie Wohsenungen haben und nichts deweniger Bürgerhäuser mies "then und bewohnen, Einquartierung u. a. onera inhaerentia zu tragen schuldig und verpstichtet sein "sollen."

Durch landesherrliches Ebift d. d. Augustenburg ben 1. Marz 1739 (A. 6. b.) ist bas obige Reglement wiesber publizirt, sobann sind auch anssuhrliche zusätliche Bestimmungen (in 12 §S.) zur Beschränkung ber reglementswidrig eingeschlichenen Entziehungen von Leistung ber städtischen Abgaben und Lasten ertheilt worden.

186. Münster ben 24. Juli 1683. (A. 2. b. Bischofs- Wahl.)

Das Domfapitel bes Stifte Munfter, sede vac.

Anordnung einer kirchlichen Gedachtniskeier nebst Trauergelaute in allen Landeskirchen fur den jungst versstorbenen Landesherrn und eines allgemeinen Landesgebestes behufs glucklicher Bewirkung einer neuen Bischofss Wahl.

187. Munster ben 7. August 1683. (A. 2. b. Tur-

Domfapitel bes Stifte Munfter, sede vac.

Anordnung eines allgemeinen Landesgebetes um Abwendung fernerer Fortschritte und Siege der türkischen Waffenmacht und um Einigkeit und Ausdauer der christlichen Landesherrn zu rechtschaffenem Widerstande gegen den Erbseind des christlichen Namens.

Bemerk. Dergleichen Landesgebete um Waffensiege, um Abwendung von Seuchen und andre Drangsalen, sind spater oft wiederholt angeordnet, jedoch in dieser Sammslung nur dann angezeigt worden, wenn sie ein andersweitiges Interesse bieten.

188. Munfter ben 18. October 1683. (S. d. Gerichtes Inftangen.)

Bur munfterfden Regierung verordnete Beheime- und hofrathe.

In Folge ber bei der jungsten Capitulation bes Lanbesherrn mit dem Domkapitel getroffenen Bereinbarung, wird, in Berücksichtigung der nicht zu erledigenden großen Zahl der beim geistlichen Officialat - Gerichte schwebenden Prozesse, landesberrlich verordnet:

baß alle in ben Sprengeln bes munster'schen Stadtsgerichtes und ber bomtapitularischen Gogerichten wohenenbe, nicht besonders privilegirte weltliche Personen, ohne Rucksicht auf ihren Stand und auf bie Hörigkeit ihrer Guter, in erster Instanz vor ben ges

bachten Stadt = und Gogerichten rechtlich belangt und bavon auch die in den Gogerichten wohnenden Erbmanner nicht erimirt werden sollen; daß aber Rechtsstreitigs
keiten, welche in petitorio über "den Nigenthumb servo"rum ecclesiasticorum oder auch über den Dominium
"und proprietät eines geistlichen Erbes oder andern lieg"genden Gutes" entsiehen, in erster Instanz vor dem
Geistlichen-Gerichte verhandelt werden mussen.

Bemert. Conf. aud Dr. 215 b. C.

Ein spateres zu Arnsberg am 23. April 1729 (S. d.) erlaffenes (beim munfterschen Sofrath am 3. Mai 1790 prafentirtes, resp. reproducirtes) landesherrliches Refcript, welches die vom Stadtgericht ju Munfter erho= bene Beschwerde über Gingriffe in bas ihm ertheilte Privilegium ber Cognition in erfter Inftang, als begrundet bezeichnet, gebietet ben geiftlichen und weltlis den Sofgerichten zu Munfter: "jeben Rlageren, er fen "geift = ober weltlichen Standes, welcher gegen einen "Burger ber Stadt Munfter, super causa mere se-"culari seu civili etwas zu flagen ober Prozeß zu "führen hat, auch, wann eines bafigen Burgern Der= "fon und Guter von ihm felbft ober burch Undere in "discussion gezogen werben wollen, die Sache in er"fter Instanz fur fich nicht annehmen, vielweniger fich "barinnen einiger Judicatur anmaffen, fonberen for-"berift jum Stadt-Bericht und primam Instantiam ver-"weisen follen."

189. Coln ben 20. December 1683. (A. 3. b. Multer- Steuer zu Munfter.)

Mar. Heinrich (Herzog in Baiern), Erzbischof u. Churfürst zu Coln 2c., Bischof zu Münster 2c.

Bur Befeitigung ber Unordnungen und Beeintrachtisgungen ber in der Stadt Munfter, zur Bestreitung ihrer Obliegenheiten, eingeführten Multer-Steuer (zum Betrasge von 1 Schilling für jedes zur Muhle gebracht wers bende Scheffel Korn ober Getreide), werben die von den Mahlgasten und Mullern zu erfüllenden Formlichkeiten, die herkommlich und fernerhin statthaften Eremptionen, ind die von den angeordneten Aufsehern an den Pforten

und 'in ben Muhlen zu bewirkenden Bistationen, ausführlich festgesett, auch auf den, and der Grafschaft Mark eingeführt werdenden Koith, eine Abgabe von 3 Schillingen p. Tonne gelegt; und sollen desfallsige Unterschleife, mit Consistation des Getreides ic. und mit Geldbussen bestraft werden.

190. Munster ben 18. Mai 1684. (A. 3. b. Schents hochzeiten.)

Fürstlich münster'sche Regierung. (Unter landesherrl. Titulatur.)

Rebst Ernenerung ber, die Zahl ber Gaste, die Schwelsgerei und die Kleiderpracht bei Hochzeitsseierungen besichränkenden Vorschriften, wird die Haltung sogenannter Schenkshoftschen, bei Vermeidung von 5 Goldgl. Strafe für jeden gesadenen und von jedem erschienenen Gast, verboten; und soll es Niemanden gestattet sein von der Beachtung dieses Verbotes zu dispensiren.

191. Bonn ben 30. September 1684. (B. 1. b. Bankals Prozeß.)

Mar. Heinrich, Erzbischof und Churfarft zu Coln zc., Bischof zu Munfter zc.

Der in ber stiftisch manster'schen geistlichen Hofgerichtes Reformation vorgeschriebene, in Schuldklage Sach en gegen Unterthanen, welche 20 Athle. Werth nicht übersteigen, den Ereditoren gestattete Prozessus Bancalis, — welcher während ber Kriegszeiten in Nichtübung gerathen, und durch Anwendung des geswöhnlichen (tostipicligeren) Prozesversahrens verdrängt worden ist, — soll von nun an "wieder reassumirt, nach "der Reformation des Geistlichen Hoff-Gerichts ad pra-"xin, und uff vorigen alten Fuß gebracht werden."

"Diesennach befehlen wir allen und jeden Pastoren, "Saccellanis, Vicecuratis etc. an denen Ohrteren und "Airspelen unsers Stiffts und Fürstenthumbs Münster, "welche unserer münster'schen geistlichen Jurisdiktion uns

"terworffen und allwo ber Processus bancalis von 211-"tershero im Schwang gemesen zc. und wollen, baß fie "fampft und fonders alle diejenige Citationes und Man-"data Bancalia und Brachia, fobalbt ihnen diefelbe von "ben juratis Latoribus Litteratum, werden zugeschickt "fein, bes Sonntage Morgens nicht in ber Rirchen ober "ex ambone mit Ausruffung ber Nahmen und Bunah-"men bes Actoris und Rei (wie per abusum vor biesem "eingeschlichen) sondern uffm Kirchhof in personas citan-"dorum ober, in beren Abwesenheit, ben vom Sansge-"finde ber Abgeladenen anwesenden, getreulich exequiren. und so viel die erste Citation, super objiciendis genannt, "wie auch die vierte Citation Brachii anbetrifft, die. ih-"nen cum Originalibus mit zufommende, Copeyen ein-"reichen und resp. einschicken, und, daß fie folche Bancal "Mandaten und Brachia, ber Gebuhr exequirt, mit "Benennung Tag und Zeit, et per quem facta fuerit "executio Mandatorum, benen Originalibus inscribiren, "und ohne einigen Uffenthalt benen vorgemelter Latori-"bus gurudichicken follen."

Schlieflich wird bestimmt, daß die den Pastoren ic. herkommlich bei der vierten Citation für die viersache Instination zustehende Gebühr von 1 Schilling Munsterisch fünftig vertheilt, und jeder ihnen zugesandt werdenden Bancal-Citation 3 Pfennig Munsterisch beigefügt werden sollen, damit, bei Zahlung der Schuldner auf die erste oder zweite Citation, ihre Muhwaltung nicht unbelohnt bleibe.

Bemerk. Durch Edikt der munsterschen Regierung (unter landesherrlicher Titulatur) vom 16. Februar 1730
(A. 6. b.), ist die verordnungsmäßige Ausübung des
Bankals Prozesses, diesen wiederherstellend, befohlen,
zugleich sind alle dagegen erlassene Concessionen und
Reservite für unwerdindlich erklärt, jedoch die Privilegien des munsterschen Stadts Richters und des domkapitularischen Gografen in Kraft erhalten worden; conk.
auch die neue Bankals Prozess Ordnung vom 24. Mai
1732 Nr. 334 d. S.

192. Luttich ben 29. November 1684. (A. 3. b. 3ah- lungs-Ausstand.)

Mar. Seinrich, Ergbischof und Churfurft gu Coln ic., Bifchof gu Munfter ic.

Wegen ber burch Miswachs gesteigerten schwierigen Zeit-Umstände im Fürstenthum Münster, sollen baselbst während bes laufenden und bis zum Ende des fünftigen Jahres, keine Klagen wegen rückftandiger Zinsen gegen deskallsige Schuldner erhoben und diese gerichtlich verfolgt werden; die Gläubiger muffen sich während diesses Zeitraumes mit Entrichtung der laufenden Jahreszinsen begnügen.

Bemert. Durch Berordnung bes Bischofs Friedrich Christian d. d. Munster ben 19. Mai 1691 (B. 1. b.), ift, wegen ber burch ,,heffische und schwedische Rriege= Dreffuren" entstandenen Erschopfung ber Stabte, Rirchspiele, Wigbolben, Bauerschaften und Gemeinden, sowie der Schappflichtigen Untersthanen, biefen sammtlichen Zindrucktande Schulbs nern, neben ber reichsschlußmaßig eingetretenen, gefetlichen Reduftion bes Binefußes von 6 auf 5 Procent, ein fortgesetter Zahlunge-Ausstanb - "bis gu "befferm ber contribuirenben Unberthanen "Wieberauftommen und anberwerter ana-"bigfter Berordnung" - für alle Zinsen = Ruckftande, die vor und nach bem Erlag bes jungern aleichs artigen Indultes (de 1684) entstanden find, bewilligt, und find die Debitoren zugleich angewiesen worben, bie laufend en Sahreszinsen in ber nachsten vertragmaßigen Berfallzeit punttlich, und bei Strafe besfallfiger Erefution zu entrichten.

<sup>193.</sup> Bonn ben 10. Marg 1685. (A. 3. b. Perfon- Schapung.)

Mar. heinrich, Erzbischof und Churfurft zu Coln 2c., Bischof zu Munfter 2c.

Bur Erfüllung ber vom Pabste und bem Raiser bringend bevorworteten Sulfeleistung gegen ben christlichen Erbfeind und zur Unterhaltung ber bem Raiser gegen bie Turfen zugesandten landesherrlichen Sulfe-Truppen, wird,

mit Zustimmung ber fürstlich munster'schen Landstanbe, -eine außerordentliche allgemeine PersonenSchatung unter Beseitigung aller Exemtionen, nach
einem beigefügten speziellen Anschlage ber Personen, andgeschrieben, welche in drei Terminen bis zum 1. September d. J. erhoben und eingezahlt werden soll.

Bemerk. Der, dieser Berordnung einverleibte Personal-Anschlag theilt die Bevölkerung in vier Hauptklassen, nämlich: 1. in Geistlichkeit und deren Angehörige und weltliche Diener, Pächter und Gesinde; 2. in Aitterschaft und Abliche und deren Angehörige, nebst Beamten, Pächtern und Dienstboten; 3. in Städte und deren Vorstände, Burger, Gewerbtreibende und ihre Angehörigen und Dienstleute; und 4. in Landwirthe, und ländliche Gewerbtreibende und Acersleute nebst ihrem Gesinde.

Die Beitragsquote ber Steuerpflichtigen ist beinahe auf bas Doppelte bes in bem oben sub Nr. 75 d. S. beigebrachten Tarife spezisicirten Sages gesteigert, und ber Beitrag ber vergleibeten Judenschaft auf 200 Rtl. festgesetzt.

194. Bonn ben 12. Juni 1685. (B. 1. b. Jagd-Frevel.)

Max. Beinrich, Erzbifchof und Churfurft gu Coln-2c., Bifchof zu Munfter 2c.

Bur Beschränkung ber im Fürstenthum Munster übers mäßig gesteigerten Jagd und Fischerei Frevel wird; im Wesentlichen Folgendes, laudesherrlich verordnet:

- 1. Die in der Nahe landesherrlicher Gehege und Wildbahnen wohnenden Jagd Berechtigten auf kleines Wild, durfen Erstere mittelft ihrer Hunde nicht stören;
- 2. die in oder bei diesen Gehegen wohnenden, außershalb derselben zur Jagd Berechtigten, mussen ihre Hunde festlegen und beim Durchzug der Gehege dieselben gekopspelt halten; denselben wird auch die unbefugte Jagd auf Bogel und das Fischen und Arebsen in den landesherrslichen Revieren verboten;
- 3. ber Eintritt in Lettere, unter bem Borwand ber Berfolgung bes außerhalb angeschoffenen Wilbes, ift jedem Unbefugten bei Gelb : und Leibesstrafe unterfagt;

- 4. die hunde ber Landbewohner follen entweder eines Gliebes am Borberfuße beraubt, oder mit einem 5/4 Ellen langen Annppel, bei Strafe von 3 Goldg. fur jeden Unterlassungefall, behangen werben, auch muffen
- 5. die Metger und Schafer ihre hunde, in ben Bildsbahnen und Gehegen, an Striden fuhren;
- 6. hirsche, Rehe und Schweine burfen mahrend bes Zeitraums von Oftern bis Jacobi, ohne landesherelichen Spezialbefehl, burchaus nicht geschoffen werden;
- 7. bie anmaßliche Ausbehnung ber, auf ablichen Hofesaten, oder sonst auf kleines Wild, bestehenden Jagdbesugnisse, auf grobes Wild, soll siekalisch bestraft werden; jedoch ist es erlaubt das aus den Gehegen abstreifende hohe Wild, von den Wiesen und Saatseldern zu
  verscheuchen;
- 8. die Aufbietung der Unterthanen zu kand = Jagden und Fischereien ist nur in Folge besfallsiger landesherrlischer Spezialbefehle statthaft.
- Bemerk. Der ganze Inhalt ber obigen Berordnung, welcher in E. A. Schlüters Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 174 abgebruckt ift, ist von dem Bischof Friedrich Christian am 23. August 1689 (A. 4. b.), wörtlich gleichlautend, wiederholt verkündigt worden.
- 195. Bonn ben 3. Juli 1685. (A. 3. b. Schatpflichtige und freie Saufer ic.)
- Mar. Seinrich, Erzbischof und Churfurft gu Coln 2c., Bischof zu Munfter 2c.

Die in der Stadt Munster, seit dem Jahre 1661, ohne landesherrliche Erlaudniß und Zustimmung der Betheiligten, hansig geschehenen Bereinigungen von schatz pflichtigen Sausern und Grundstücken mit dergleichen schatzern kiegenschaften, werden für die Zukunft, und in so fern solche Bereinigung nicht nach vorher erslangtem Consens des Landesherrn oder anderer Interessenten, und nach geschehener Absindung mit der Stadt, wegen der Schatzungen, Schulden und öffentlichen Lasten geschieht, — bei 100 Goldg. siefalischer Strafe verboten;

sobann wird auch den Eigenthumern der ohne biese Bewilligung und Absindung vorhandenen schappflichtigen, mit schapfreien Grundstücken vereinigten Liegenschaften aufgegeben: sich über die besfalls für Bergangenheit und Zukunft ihnen obliegenden Leistungen, vor einem fürstliden Commissar, mit dem Stadtrath zu Münster zu veraleichen.

196. Munfter ben 9. Januar 1686. (A. 3. b. Deffent- liche Sicherheit.)

Fürftlich munfter'fche Regierung. (Unter landesherrlicher Titulatur.)

Bei ber vielfach gestörten öffentlichen Sicherheit burch Mord = und Diebesgefindel und gange Rotten in = und auslandischer ftarter Bettler und Bagabunden, wird verordnet: bag alle nach Berfundigung biefes Ebiftes betroffen werdende Zigeuner, Beiden, sowie ein = und ausheis mifche ftarte Bettler verhaftet, und nach vorheriger Muspeitschung und Ausstellung am Pranger, mit Anbrohung verscharfter gleichartiger Strafe im Wieberbetretungsfall, bes Landes verwiesen, wenn aber Berbacht ihrer Theil= nahme an Berbrechen obwaltet, jur Criminaluntersuchung gezogen werben follen; baß bie inlandischen wirklichen Urmen nur in ben Rirchspielen, Stadten und Memtern ihres Bohnortes betteln burfen, und nur bei Ungulanglichfeit ber Mittel mit Bettelscheinen auf festzusetenbe Dauer verfeben, die mit bergleichen verfalschten Zeugniffen Ertapp= ten aber mit Leibesftrafe belegt werden follen; daß bie fremben Collettanten und hulfsbedurftigen Berungluckten mit amtlichem Scheine an die fürstliche Regierung gu Munfter instradirt werden muffen, um bafelbft mit Erlaubniffcheinen jum Sammeln milber Baben verfeben gu werden; und daß bie feit zwei Sahren im Lande ohne Gewerbausübung fich aufhaltenden Duffigganger gur Muswanderung angewiesen, resp. nach zweimonatlicher Frist bagu gezwungen werben follen.

197. Bonn den 4. Juni 1686. (A. 3. b. Reichs-Post- wesen.)

Mar. Seinrich, Ergbischof und Churfurft gu Coln zc., Bifchof zu Munfter zc.

Inr Erhaltung bes in ben Reichstanden eingerichteten kaiserlichen Postwesens, wird das in dem Jahre 1661 von dem Bischof Christoph Bernhard erlassene Post-Stitt landesherrlich erneuert; und verordnet: daß alle zum Nachtheil des Reichs-Postwesens vorhandene Neben-Posten, fremde Boten und besondere Brief-Sammlungen und Bestellungen abgeschafft, und die ferner damit sich Befassen ihrer Pferde und Sachen nebst 100 Goldg. Geldbusse, bestraft werden sollen.

Bemerk. Die obigen Bestimmungen sind durch die Bisschöfe Friedrich Christian und Franz Arnold unterm 24. Januar 1689 u. 22. December 1714 (B. 1. u. 2. b.) gleichlautend erneuert worden.

198. Bonn ben 14. December 1686. (A. 3. b. Mungen.) Max. Heinrich, Erzbifchof und Churfurft zu Coln ic., Bifchof zu Munfter ic.

Nehst Publikation eines von den niederrheinisch - westsphälischen Kreisskänden auf dem Münz-Prodations - Tage zu Sin am 19. August d. J. gesasten Beschlusses, — wodurch das Prägen von Scheide-Münzen während der nichtsten 12 Jahre in allen Kreis-Münzskätten gestellt, sodann auch die Beisügung von nur 25 Procent Scheides mingen in Zahlungen gestattet wird, und mehrere falsch und unterhältig befundene Münzen verrusen und entwursbigt, auch die fernerhin allein legalen Münzskätten bezeichenet werden, — wird landesherrlich besohlen, daß im Fürstenthum Münster die fremden 8, 14 und 28 Pfenzigstäde auf 6, 10½ und 21 Pf. münster'sch, desgleichen ie grässichen einsachen Mart-Stücke auf 8 Schilling münsker'sch reducirt, die auf weitere Bestimmung, kursten sollen.

Bemerk. Durch ein unter lanbesherrlicher Titulatur von ber Regierung zu Munfter am 18. December 1687 (B. 1. b.) erlaffenes Ebitt, find bie obigen Reduktios

nen bestätigt und ist festgesetzt worden, daß die dadurch reduzirten Munzsorten vom 1. Februar 1688 an ganz verrufen und außer Cours gesetzt sein sollen.

199. Munfter ben 14. Juni 1687. (A. 3. b. Berträge ber Eigenbehörigen.)

Fürstlich munfter'sche Regierung. (Unter lanbedherrlicher Titulatur.)

Auf ben Antrag ber zum Landtag vereinigten Stande, wird die am 30. Marz 1610 (Rr. 67 b. S.) erlassene Berordnung erneuert und sollen die von den Eigenbehörisgen, ohne gutcherrlichen Consend geschlossenen Ausstenerungs, Brautschatz u. a. Schuld Berträge durchaus nichtig sein und die darauf gestützten Klagen bei allen stiftischen Gerichten abgewiesen werden.

200. Munster ben 22. November 1687. (A. 3. b. Bier- Einfuhr.)

Fürftlich munfter'sche Regierung. (Unter landesherrlicher Titulatur.)

Der Verkauf bes, jum Nachtheil bes inlanbischen Gewerbebetriebes, häufig eingeführt werdenden ausländischen Bieres und Kont's, wird, bei Strafe der Confissation bes Lettern und 20 Goldg. Gelbbuffe, verboten.

201. Bonn ben 17. Marg 1688. (B. 1. b. Landed-Ber-theibigung.

Mar. Seinrich, Ergbifchof und Churfurft gu Coln ic., Bifchof gu Munfter ic.

Bur Beseitigung ber Unordnungen bei ben Amte ober Kirchspiels : Fuhrerschaften im Fürstenthum Munfter wird bestimmt:

1. daß die zu Führer ernannten Offiziere der reduzireten Miliz, von den schappflichtigen Gerichts = Bezirken (ohne Gremptionsgestattung) unterhalten, und zur Waf-

fen-Uebung bes auf ein Drittel verminderten Ausschusses (ber waffensahigen Unterthanen), sowie zu bessen Anfüherung, bei eintretender Ausbietung desselben zur Landese vertheibigung, verwendet werden sollen;

- 2. daß diesen Filhrern angemessen, aus aneinander grenzenden Orten bestehende Bezirke von den Lokalbeamsten angewiesen werden, und sie in denselben die Haussund Kirchspiels-Leute, sechsmal im Jahre, an amtlich festzusetzenden Tagen in den Monaten Januar, März, Mai, Juli, September und November, mustern und exerziren sollen;
- 3. daß über die besfalls pflichtigen Leute eine amtlich zu fertigende genaue Lifte, den Führern übergeben und die Mannschaft zu den Musterungen von den Ortsbehors den und Bogten aufgeboten werden soll;
- 4. daß die Hand sober Kirchspiels Leute in Person erscheinen muffen und nur Ausnahmsweise, mit amtlicher Erlaubniß, sich bei der Musterung und Uebung durch einen Sohn oder tuchtigen Knecht vertreten laffen durfen, Ausbleibende aber in 1/4 Athlr. Strafe verfallen sollen;
- 5. daß alle zur Musterung Aufgebotene, dabei mit einem eigenen, tuchtigen Schießgewehr nebst lebernem Bandelier und Patrontasche, und nur die Bauerrichter mit einem Seitengewehr erscheinen mussen, und daß Leishung bieser Waffen, beren Bernachlässigung, und schlechte Sandhabung bei den Uebungen im Keuer zc., auf den Antrag der Führer mit 1/8 bis 1/4 Neichsthaler Strafe amtlich belegt werden soll; und daß endlich
- 6. die als Führer fungirenden reformirten Offiziere, ben Militairgerichtsstand beibehalten, nicht zu Frohndienssten, sondern nur "zu der hieroben anbesohlener Exerzies "und Munsterung, sodann in des Landis, oder Amts "Geschäften vorfallenden gemeinen Auffdott und disfalls "zum gemeinen Besten erfordernder nothiger Anführung der Underthanen, Stillung der Unrube, Besorg und "Bersehung der Wachten an den Gränzen und Pässen "und andern zu Securität des Batterlands mehr benös "thigten Diensten gebranchet werden sollen."

202. Munfter ben 8. Juni 1688. (B. 1. b. Sedis-Vac.) Das Domfavitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

Publikandum in Betreff ber, nach geschehener Erledigung bes bischöflichen Stuhles, burch Tob des Erzbischofen und Bischofen Mar. Heinrich ic., angetretenen Laubedregierung des stiftischen Domkapitels, nebst Befehl an die Beamten in allen vorkommenden Angelegenheiten die Berordnung des Lettern zu gesinnen resp. zu gewärtigen.

Bemerk. Unter bemselben Datum und am 30. Juni und 5. Juli ej. a. (A. 3. b.) hat das Domkapitel wegen bes vorangezeigten Todeskalles ein allgemeines Trauergeläute in allen Kirchen, täglich von 12 bis 1 Uhr Mittags, und auch kirchliche Gebete während 6 Wochen, sowie eine Trauerfeierlichkeit in allen kaubeskirchen, zum Gedächtniß bes Verstorbenen und behufs glücklicher Wahl eines neuen Landesregenten befohlen.

203. Munster ben 20. Juli 1688. (F. c. Revisions- Ordnung.)

Das Domfapitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

Festsetung einer fernerhin genau zu beachtenden Nevisions. Drbnung für alle diejenigen appellationsstähigen Rechtsfälle, in welchen, zufolge der Geistlichen-Hossisches. Drbnung de 1651 (— unter Berzichtleistung auf das Appellationsrecht an die Neichsgerichte und auf anderweitige Refurse—) von den bei dem geistlichen oder weltlichen Hossericht in erster oder zweiter Instanz gefällten Urtheilen, die Berufung an die fürstliche Kanzlei gestattet ist; — wodurch die Formen und Fristen der Revisions-Einmittlung und Rechtsertigung, die, nach Erlegung von Sukumbenzgeldern, anzuwendende Prozesart und Drbnung, sowie die, nach stathastem vorhergegangenem Sühneversuch, eintretende Fällungs und Vollziehungs-Art der Revisions-Urtheise zc. zc. ausschhrlich vorgeschrieben werden.

Bemerk. Conf. bie erneuete Revisions : Ordnung vom 16. Juni 1697 und 10. Juni 1705, Rr. 228 b. S. 204. Munfter ben 24. Juli 1688. (A. 3. b. Sand- lunge : ic. Bucher.)

Das Domfapitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

Rebst Restsetzung ber Kormlichkeiten ber Ginrichtung und Führung ber Rechnungs Bucher ber Raufleute und anderer auf Rechnung arbeitenber, borgenber und hanbelnber Gewerbtreibenber und handwerfer, - welche Kormlichkeiten bei Strafe von 5 Golbg. nicht unterlaffen werben burfen, und in beren Ermanglung bie geführte Unnotation, fur ein formliches Raufmannebuch nicht aeachtet, auch weder in noch außerhalb Gerichtes als Beweismittel angesehen werden soll, — wird verordnet 1. baß funftig bergleichen formlich eingerichteten Ranf = und Sandels = Buchern bennoch nur fur eine zweijah= rige Frift nach gefchehener Ausnahme ober Borgung ber Begenftanbe, eine rechtliche Bes weistraft beiwohnen foll; bag mithin fpateftens 3 Donate nach Abfluß folchen Zeitraumes bie Rechnung ausgezogen und von bem Schuldner anerkannt, ober gegen benfelben gerichtlich eingeklagt werben muffe; und bag bei Korberungen ber Raufleute und Sandwerfer, fur bie amei erften Sahre ber Bahlungs-Saumniß gar feine, bann aber 5 Procent Bergugsginfen berechnet werben burfen ; 2. baß bie Tarbucher ber Abvofaten, Merzte, Apothefer, Profuratoren, Notarien, Sollicitanten und bergleichen Geschäftsleute , in bisheriger Weife eingerichtet und forts geführt , und bie Forderungen nach vollendetem Prozeß ober beendigter Rrantheit bes Schuldners wie fruberhin eingemahnt und beigetrieben werben follen; 3. bag endlich aber alle altere Buchschuld-Forderungen ohne Ausnahme, auf ben Grund ber fruber ublichen Raufmanns = und ber= gleichen Rechnungs = Bucher, nur noch mahrend ber nachften funf Sahre, flagbar fein follen.

Bemerk. Durch Berordnung des Bischofen Friedrich Christian, d. d. Münster ben 26. Aug. 1693 (A. 4. b.), sind die obigen Borschriften bestätigt, erneuert und nur dahin erläutert worden: daß alle, vor und nach dem vorangezeigten Edikte de 1688 entstandene Buchschulbs-Forderungen, jeder Art, dis zum 31. December 1695, um so gewisser auerkannt oder gerichtlich eingefordert werden sollen, als deskalls nach Ablauf dieser, ferner mausstreckbaren Frist, den Handels, Tars und Rechs

nungs-Buchern, weder in noch außerhalb Gerichts irgend eine Beweistraft beigelegt werden barf und soll. (Conf. auch Rr. 380 und Rr. 500 d. S.)

(NB. Die in ben oben angezeigten Eviften enthaltene Bestimmung, baß nach versammter Refognitions sober RlagesFrift, es bem Glaubiger nicht gestattet werden soll: seinem BuchsSchuldner ben Anerkennungs Sib zu beferiren, ist (zufolge zuverläßiger Ermittlung) nicht zur Observanz gekommen, indem bas weltliche Hofgesricht immer barauf erkanut hat.)

205. Munster den 3. August 1688. (A. 3. b. Bischofs= Wahl.)

Das Domtapitel bes Stiftes Munfter.

Anordnung eines kirchlich zu feiernden Landes Danks Festes wegen ber am 29. v. M. stattgefundenen Erwähslung bes seitherigen Dombechanten Herrn Friedrich Christian von Plettenberg zum Bischof zu Munster.

206. Munfter ben 26. October 1688. (B. 1. b. Frembe Werber.)

Friedrich Christian (von Plettenberg), Bifchof gu Munfter ic.

Wegen obwaltender friegerischer Zeitumstände (Reichsfrieg gegen Frankreich) wird jede fremde Rriegswerbung und der Eintritt in fremde Rriegsdienste ohne landesherrsliche SpezialsErlaubniß, bei Guterkonsiskations und ansder peinlicher Leibesstrafe verboten, und soll gegen die in letzterer Beziehung entgegenhandelnden Unterthanen, Sequestration ihred gegenwärtig bestehen und kunftigu erwartenden Vermögens verwirklicht, auch dieselben im Ertappungsfall verhaftet, und an die nächste landesherrliche Garnison, nebst desfallsiger Anzeige an den Landesherrn, abgeliefert werden.

Die von fremden Truppen, ohne dieffeitige Bewilligung, geschehenden Ginfalle und willführlichen Ginquartierungen in den stiftischen Grenzorten sollen, mittelst der zu requirirenden landesherrlichen Truppen und ber aufzubietenden Land-Miliz, ohne vorherige Anfrage, mit Gewalt abgewehrt, die mißbrauchlich vorhandenen Rebenwege und Passe zerstört, die Landstraßen und Landwehren besestigt, auch die Kirchspiele zu gegenseitiger Hulse zur Abwehrung feindlicher Invasionen entboten, und dabei von allen Civil- und Militair-Behörden schleunigst mitgewirft werden.

Bemerk. Die Auffauf = und Aussührung inlanbischer Pferbe ist am 7. December 1688 (A. 4. b.), wegen obwaltenden eigenen Bedürsuisses bei Confistations = u. a. Strafe verboten, und unterm 2. Februar 1689 (A. 4. b.) ein allgemeines Landes Gebet um fernere Abwendung ber drohenden Kriegsbrangsale angeordnet worden.

Das Berbot ber fremben Werbungen und bes Einstritts in frembe Kriegsbienste ist fernerhin, am 9. Januar 1692 (A. 4. b.), 29. Januar 1693, 8. Januar 1710 (A. 5. b.) und 26. Marz 1718 erneuert worden.

207. Munfter ben 6. Juli 1690. (B. 1. b. Frauen-Rlofter.) Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter 2c.

In ben in ber Diocese Munster vorhandenen Frauen-Rlöstern, welche keine Clausur beachten und bazu herkommlich nicht verpflichtet zu sein behanpten, durfen, bis zur wirklichen Einführung einer strengen Clausur, fernerhin keine Novizzen aufgenommen, und die bereits als solche barin vorhandenen Individuen nicht eingekleidet werden.

Die Oberinnen ber Kloster werden zur genauen Beachstung bieser in pabstlichem Auftrage und aus bischöflicher Macht festgesetzten, auf das Kirchen-Concilium zu Trient und auf pabstliche Constitutionen gestützten Borichrift ansgewiesen und deren Publikation von der Kanzel den sammtslichen Pfarrern befohlen.

208. Münster ben 30. Januar 1691. (A. 4. b. Kaffen-Affignationen.)

Friedrich Christian, Bifchof gu Munfter zc.

Die Inhaber ber fruherhin und fpater in Rrieges und Friedenszeiten von ber stiftischen Landschafte Pfennings.

Rammer, auf Stabte, Wigbolbe, Kirchspiele und Gemeinden, ausgestellten und schon bezahlten Zahlungs-Anweisungen werden, unter Androhung von 300 Goldg.
Gelbuße, angewiesen, dieselben in Original binnen Jahresfrist an die zur Kirchspielsrechnungs-Abnahme örtlich
versammelten Beamten und Gutsherrn auszuliesern, und
müssen die gleichartigen, ganz oder theilweise noch nicht
berichtigten Assignationen, von den Besitzern gleichmäßig
und binnen derselben Frist, behufs einer genau zu bewirkenden Abrechnung und Festsehung der Forderungen, bei
Strase der Bernichtung aller Ansprüche, producirt werden.
Bemerk. Durch Verordnung des sed. vac. regierenden
Domkapitels zu Münster vom 14. Mai 1706 (B. 2. b.),
sind alle in Folge obiger Weisung binnen der sestze setzen Jahresfrist und die hierhin nicht producirten,
ganz oder theilweise unbezahlten Kassenanweisungen,
ohne alle Ausnahme, für null und nichtig erklärt worden.

209. Munfter ben 23. Mai 1691. (A. 4. b. Jagbichlufzeit.) Friedrich Chriftian, Bifchof zu Munfter zc.

Bur Erhaltung ber Wifbbahn und zur Berhütung viels facher Beschädigung ber Fruchtselber, wird es allen Jagds Berechtigten oder Jagds Besichtigten, bei Strase von 100 Goldg. Gelbbuse, Wegnehmung ber Jagdgeräthe und Töbtung ber Hunde, verboten: während ber Monate Mai, Juni und Juli jedes Jahres irgend eine Art ber Jagd auszuüben; sodann werden auch alle Jagd Berechtigte verpflichtet, nur mit eigenen, nicht von andern gesliehenen Neben, Gezeug und Hunden die Jagd zu bezieshen, auch dieselbe nur durch ihre eigenen, in ihrem Brod, Gehalt und Dieust stehenden Jäger ausüben zu lassen,

Bemerk. Conf. ben ganzen Inhalt ber obigen Berordsnung in E. A. Schluters Provinzials-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 177.

210. Munfter ben 10. November 1691. (A.4. b. Marit-Ordnung ju Warendorf.)

Friedrich Christian, Bifchof gu Munfter ic. Martte Drbnung für bie Stadt Marendorf, wodurch, nebst bem Berbote bes Bore und Auffaufens ber vom Lanbe zur Stadt gebracht werdenden Biktualien, Früchte, Holz, Hen und Stroh, ausstührlich bestimmt wird, an welchen Orten des Marktplates und der Straßen die Berkaufer der verschiedenen Gegenstände diese an den gewöhnlichen Markttagen feil bieten sollen, sodann aber auch den Landbewohnern gestattet wird, ihre Produkte durch städtische Burger in deren Häusern oder auf dem Markte veräußern zu lassen.

Contraventionen sollen mit körperlicher Saft und Geldbuge ber Burger, und mit Consistation ber Biktnalien zu Gunsten bes Waisenhauses und zu Last ber Landleute bestraft werden.

211. Munster ben 26. November 1691. (A. 4. b. Stragenpolizei zu Munster.)

Friedrich Chriftian, Bifchof zu Munfter ic.

Behufs der Beschaffung und Erhaltung der Straßen-Reinlichkeit in der Stadt Münster und zur Berhütung einer Luftverderbenden Anhäufung verwesender Gegenstände, sollen von einer landesherrlich, mit Zuziehung des Stadtrichters, angeordneten Commission folgende Borschriften streng und ohne Berückschtigung vorgeschützt werbender Freiheiten und Immunitäten gehandhabt werden:

- 1. Sammtliche Straßen sollen genau visitirt, in Distrifte eingetheilt, die vorgefundenen Mangel aufgezeichenet, und beren Ausbesserung im nachsten Fruhjahre, jedem Hauseinwohner aufgegeben werden. Die Kosten bieser Straßenausbesserung fallen dem Hauseigenthumer zur Laft, jedoch ist bei bessen Saumseligkeit der Pachter zu deren Bestreitung verpflichtet und resp. zu deren Abkurzung an der Pacht ermächtigt.
- 2. Sammtliche vor ben Saufern an offener Straße befindliche Misthaufen mussen weggeschafft, auch die Kothshaufen vor ben Saufern alle 14 Tage weggefahren, und die Straßen zweimal in der Woche, von der Rinne bis zum Sause aufwarts, gereiniget und der Koth aufgeshäuft werden.
- 3. Das bei eintretendem Regenwetter geschehende Einswerfen und Einkehren von allerlei Unrath in die Stras Ben-Rinnen (Gaußeden), wodurch die Kanale (Bommeln)

verstopft werden und der Ahefluß felbst damit angefüllt wird, barf so wenig wie das nächtliche und heimliche Heraustragen des Kothes, auf die Straßen und Kirch-hofe oder in die Kanale und in die Ahe stattsinden.

- 4. Die vorhandenen Kanale follen von den Eigenthusmern der anschießenden Saufer und Grundstude gereinigt und "beständig ausgebeffert" werden.
- 5. Das Werfen verreckter Kalber, Schweine, hunde und Katen und anderer Bieh-Acfer in die Ahe und Prisvat-Abstüffe, oder auf Straßen und gemeine Plate foll mit Gefängniß bestraft, und mit einer Entschädigungssleistung an den Abbecker belegt werden.
- 6. Die Verengung und Berunreinigung der Straffen und Gaffen burch Sinlegung von Balten, Planken und bergleichen Materialien, darf nur im Falle eines haussbaues gestattet werden.

Die durch Richtbeachtung der obigen Borschriften verwirften und von der Commission festzusetzenden Strafen, sowie die Erfullung der Erstern sollen durch militairische Erekution beigetrieben und resp. erzwungen werden.

Bemerk. Die obige Verordnung ist vom Bischofe Franz Arnold sub dato Saffenberg ben 30. Mai 1708 (A.5. b.) wörtlich gleichlautend erneuert worden.

2111/2. haus Saffenberg ben 20. Juli 1692. (I. b. Arznei = resp. Medizinal=Ordnung.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter zc.

Bur nothigen, auch in ber Reiche polizei Drbnung befohlenen Sandhabung ber Medizinal Polizei im Stifte Munfter, werden sammtliche in demfelben befindliche Lerzte, Apothefer, Bundarzte, Bader und dazu gehörige Personen angewiesen, nach den zu Frankfurt, Kurnberg und Paderborn eingerichteten ausführlichen "Arznen Drbnungen" und deren nachfolgenden landesherrlichen Erläuterungen und Zusäten, ihre Amts und Dienstpflichten aufs Genaueste anszuüben:

1. Nur den auf Universitäten und Afademien promovirt habenden und landesherrlich bestätigten Aerzten ist die Ausübung der innern Heilfunde erlaubt, ausschließlich jedoch ber ben Mundarzten, bei gefährlichen Munden aber nur mit Rath eines Arztes, gestatteten Berordnung von Wundgetranken.

- 2. Die Lebensgefahr eines Patienten nuß, jur Beforberung feines Seelenheils, von bem Arzte ben nachsten Anverwandten ober bem Seelforger bes Erstern entbeckt und hiernach bas heilverfahren gewissenhaft bewirft werben.
- 3. Die Wahl bes Apothefers foll bem Kranken und feinen Angehörigen überlassen und burch Empfehlungen bes Arztes nicht bestimmt werden.
- 4. Die Verzte follen ihre Belohnungsforderung nicht übertreiben, auch den Urmen unentgeltlichen Beistand leissten, und ihren Beruf treu und fleißig erfullen.
- 5. Die Apotheker mussen alle zu einer wohlbestellten Apotheke gehörige Materialien und Medikamente stets frisch und unverdorben vorräthig haben, wogegen es als len Krämern, Gewurzhandlern und Zuckerbäckern, bei Consiskationsstrase verboten ist, nach halbjähriger Frist, diesenigen Materialien und Waaren, deren ausschließlicher Werkauf herkommlich den Apothekern überwiesen ist, ferner zu kaufen, zu besitzen und zu verkaufen.
- 6. Allen fremden, unbekannten und umherziehenden Theriak = und Salben = Aramern, Zahnbrechern, Empyriskern, vermeintlichen Alchymisten und bergleichen, darf ein heimlicher oder öffentlicher Ausenthalt und Berkauf von Arzueien ic., ohne landesherrliche Ersaubniß nicht gestatetet, und sollen die ohne Lettere Betroffenen mit Considstation ihrer Waare und mit Landesverweisung bestraft werden.
- 7. Die landesherrlichen "Leib = und Landt Medicis" (Physiker) sollen a) die genaueste Aufsicht auf gute und angemessene Beschaffenheit der Arzueikörper, Gefäße und Geschirre, der Arzuei Bereitung und Berkaufpreise und der zeitgemäßen Materialien Erneuerung in den Apothe-ken suhren; und die deskalls sehlenden oder betrüglich handelnden Apothefer zur Bestrafung, auch etwa ganzlischen Albschaffung, anzeigen, auch deskalls b) sammtliche Apothefen jährlich wenigstens einmal genau und keißig visitieren.
- 8. Die Bereitung von wichtigen und zusammengesetten Arzneimitteln, beren Dispensirung ben Apothekern erlaubt ift, muß unter spezieller Aufsicht eines landesherrlich aps

probirten Arztes bewirft, und von diesem, die Gute und bas Gewicht des Medikamentes, sowie dessen Bereitungszeitpunkt, im Apothekerbuche und am Gefäße verzeichnet werden.

- 9. Die Apothefer sind nicht verbunden, die Zusammensetzung eines ihnen von einem Arzte zur Bereitung anvertrauten und heimlich zu haltenden Heilmittels oder ein arztliches Privat-Rezept einem Andern mitzutheilen.
- 10. Die Apotheker und beren Gehulfen muffen sich jeder Ansübung der Heilkunde und jeder Berordnung von Arzueien enthalten und sich darauf beschränken, die von den Aerzten verordneten Heilmittel genau und reinlich zu bereiten, weshalb jederzeit der Prinzipal oder ein tuchtisger Gehulfe in der Apotheke anwesend sein soll.
- 11. Die Annahme von Gesellen und Lehrlingen ber Apotheker, muß nach den oben erwähnten Arzueis Drdnungen und dem Landesgebrauch, resp. mit Rucksicht auf beren Sittlichkeit und Kenntniß der lateinischen Sprache geschehen, bei desinitiver Aufnahme eines Gesellen oder Lehrlings muß derselbe vorher einem landesherrlichen Leibs oder Lands-Medikus vorgestellt werden.
- 12. Behufs ber Gleichformigkeit ber Bereitung, sowie ber Berordnung und Werthschätzung ber heilmittel, muffen bie zusammengesetzten Arzueitörper nach einem approbirsten allgemeinen Dispensatorium zubereitet werden.
- 13. Eine von allen Apothefern gleichmäßig zu beachtende und beim Berkauf nicht zu überschreitende Preis-Taxe der Arzneien, wird — mit Borbehalt ihrer fünftigen landesherrlichen Abanderung, nach Maaßgabe der sich andernden Waarenpreise — festgesetzt und (in einem beisgefügten Exemplar) publizirt.
- Bemerk. Die beigefügte Arzuei-Tare fetzt in ben ersten 44 Kapiteln die Preise der nach Gattungen gesonderten Arzueikörper fest; bestimmt im Kap. 45, daß die wans belbaren Waarenpreise bei merklichen Beränderungen berücksichtigt und die Arzuei-Tare, mit Zuziehung der Aerzte, deskalls regulirt werden soll; sie unterrichtet das Publikum im Kap. 46 über das Berhältnis und die Bezeichnungsart des Apothekergewichtes, und setzt in den Kapiteln 47 und 48 die den Apothekern für ihre Präparate, und den Chirurgen für ihre Kuren und Berrichtungen zuständigen Belohnungen fest.

212. Munfter ben 18. October 1692. (A. 4. b. Fruchtsiperre.)

Friedrich Chriftian, Bifchof gu Munfter ic.

Wegen bes durch anhaltendes Regenwetter erzeugten Miswachses und bei dem schlechten Stande der neuen Saat, wird die Aus und auch die Durchsuhr von Weiszen, Roggen, Gerste; Malz, hafer und Buchweizen, sobann auch das Branntweinbrennen aus Früchten, bis auf weitere Berordnung, verboten.

Contraventionen follen mit Wegnahme ber Früchte und ber Branntwein Reffeln und sonst willführlich besstraft werden.

Bemerk. Dergleichen oft wiederholte spatere Aus- und Durchfuhr-Berbote der Früchte, zuweilen unter Ausbehnung auf Bohnen, Erbsen und Mehl, sind in dies fer Sammlung ferner nicht mehr angezeigt, in so fern sie nicht ein anderweitiges Interesse bieten.

213. Munfter ben 19. December 1692. (A. 4. b. Saufirhandel.)

Friedrich Christian, Bifchof ju Munfter ic.

Die, zum Nachtheil ber inländischen, privilegirten Aupferschmiede, im Lande umherziehenden fremden Kestelflicker, sollen im Betretungsfalle verhaftet und mit Consistation ihrer Waaren bestraft, auch vor wirklicher Erstegung von 50 Mthlr. Strafe nicht entlassen werden. Die hausirend ihr Gewerbe ausübenden Kesselssührer, mussensich, durch Produktion eines antlichen Attestes ihrer wirkslichen inländischen Niederlassung, als stiftische Unterthasnen legitimiren.

214. Munfter ben 13. Februar 1693. (B. 1. b. Kirchenund Schul-Ordnung.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter 2c.

Bur Beförderung des Kirchen = und Schulmesens wers ben ("tragenden hohen Bischöflichen Ambts halber") die im Jahre 1675 (Rr. 167 d. S.) verkundigten Berords nungen, mit mehrern für nothwendig erachteten Zusäten (in beutscher Sprache) erneuert, und wird dadurch, — nebst ausführlicher Festsetzung der den Pfarrern, Seelsorgern, Ordensgeistlichen, Schulmeistern und Unterthanen obliegenden Verpflichtungen zu regelmäßiger Haltung und Besuchung des Gottesdienstes, des Religionsunterrichts und der Schulen, — u. A. verordnet:

baß an Sonn = und Festragen wahrend bes Gottes bienstes und Religionsunterrichtes bie Gast = und Schenk wirthe keine Getranke (bei 6 Golbg. Strafe) verzapfen sollen , und baß Niemand (bei 2 Golbg. Strafe) sich in ben Wirthshausern finden lassen soll;

daß an Sonn = und Feiertagen kein hochzeits = oder Kindtaufs = Schmauß (bei willführlicher Strafe) gehalten werden durfe;

daß bie in Stadten, Fleden, Dorfern und weit entslegenen Bauerschaften vorhandenen Elementarschulen ershalten und die Eingegangenen wieder errichtet werden sollen, und daß die mit besondern Schulen versehenen Bauerschaften, deshalb nicht von ihrer Beitrachtspflicht zum Unterhalt, sowie zum Bau und zur Reparatur der Kirchspiels-Schule befreiet sind;

bag bie mannlichen und weiblichen Schulkinder wo möglich unter besondre Lehrer und Lehrerinnen gestellt, jedenfalls aber in den für sie gemeinschaftlichen Schulen nach den Geschlechtern getrennt, gesetzt und unterrichtet werden sollen;

baf nur geprufte und von ben Archidiaconis ober vom General-Bifariate als tudtig befundene Lehrer und

Lehrerinnen angestellt werden burfen ;

baß alle zu schulfähigem Alter gelangte Kinder schulspflichtig sind, und nur mit Genehmigung des Pfarrers aus der Schule gelassen werden dursen, bei Strafe doppelter Schulgeldzahlung, jedoch ohne Beeinträchtigung der Befugniß des Abels und der Militair Dffiziere zur Haltung von Privatlehrern;

daß fur jedes Schulfind jahrlich wenigstens '2 Athlr. Schulgelb entrichtet, die besondere Borschrift wegen Unsterhaltung und Bau einer Schule in einer entlegenen Bauerschaft aber baburch nicht geandert werden soll;

daß das Schulgelb und die Unterrichtsmittel ber Kinster von ganz unvermögenden Eltern aus Gemeindestrmensmitteln bezahlt werden follen;

baß, die Pfarrer und Seelforger die Schulen wenigstens wöchentlich einmal befuchen und über beren Zustand jährlich einigemal an das General-Bikariat berichten follen;

daß die Lehrer und Lehrerinnen von allen Bacht , Dienst , Einquartierungs = und Personal = und Real Schatzungen, und bergleichen burgerlichen Lasten befreiet bleiben sollen, und

baß Niemand zum Chestand zugelassen werden barf, ohne vorhergegangene Prufung durch den Pfarrer über den Besitz genügender Religionds und anderer zum christslichen Leben erforderlicher Kenntnisse.

Bemert. Conf. auch Dr. 167 b. S.

215. Saffenberg ben 17. Juli 1693. (E. 2. d. Stabts gericht zu Munfter.)

Friedrich Christian, Bifchof gu Munfter ic.

Allen Burgern und andern weltlichen Eingesessennen der Stadt Munster, welche keinen besondern privilegirten Gerichtestand haben, wird das munsterische Stadt-Gericht als ihr ansichließliches Gerichts-Forum in erster Instant landesherrlich angewiesen, und wird es fammtlichen ansdern Gerichten und Behörden, unter Androhung willtuhrelicher Strafe verboten, dieser Bestimmung entgegen zu handeln.

Be merk. Der Bischof Clemens August hat sub dato Renhaus ben 4. September 1721 (G. d.), unter Bestätigung ber altern Privilegien wegen bes Forums in erster Instanz, alle bagegen geschehene und kunftig statsfindende Eingriffe ber munsterschen hohen Gerichte für nichtig erklart.

216. Munster ben 6. April 1694. (A. 4. b. Schwel- gereien.)

Friedrich Christian, Bischof gu Munfter ic.

Bei bem wieder einreißenben Migbrauch ber haltung von Schenkhochzeiten, wodurch nur zu Schwelgereien, lleppigkeit und Kleiderpracht Beranlassung gegeben wird,

werben die dagegen ergangenen frühern Berbote erneuert und bahin geschärft, daß kunftig Niemand dergleichen Schenkhochzeit veranstalten und besuchen darf, bei Bermeibung einer Strase von 5 Goldgulden für jeden eingesladenen und erschienenen Gast, welche von den Mirthen und von den Giften erlegt werden soll. Die Beamten werden angewiesen, dieses Berbot streng handhaben zu lassen, und ohne besondre landesherrliche Bewilligung keine bessallsige Dispensation zu gewähren.

217. Munfter ben 28. Mai 1694. (A. 4. b. Falfche Mungen.) Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter ic.

Warnung vor falfchen durbrandenburg = und fdime= bifch-pommerichen Gulben.

218. Saffenberg ben 3. Juli 1694. (A. 4. b. Tabacte- Accife.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter ic.

Nebst Berfündigung der landesherrlich geschehenen Berspachtung der Tabacks-Accise an einen bezeichneten, gleichzeitig zu ausschließlicher inlandischer Fabrikation des Rauchzund Schnupftabackes privilegirten Unternehmer, wird die Einführung alles nicht in Paqueten gesaßten ausländisschen Tabackes dei Consiskations-Strafe verboten, die Stempelung des in Paqueten besindlichen vorräthigen und Serner eingeführt werdenden fremden Tabackes, gegen Entzichtung einer Abgade von 1 Schilling munsterisch pr. Pfobe, verordnet, und werden, unter Empsehlung der Abgadesfreien Abnahme des inländisch fabrigirten Tabacks, ausssührliche Borschriften zur Sicherung seiner Gute, und Strafsbestimmungen für Desraudationen der Abgade z. ertheilt.

219. Munfter ben 7. Juli 1694. (A. 4. b. Feld = 2c. Diebe.) Fürftlich munfter'sche Regierung.

Die um bie Stadt Munfter von Kindern, Weibern und Armen haufig verubt werbenden Fischereis, Gartens

und Feld Diebereien, sowie die Zerstörungen der heggen und Zaune, sollen durch strenge Beaufsichtigung an den Stadthoren und sonst verhütet, und die ertappt werdens den Frevler mit persönlicher haft und mit, die zur Ausstellung am Pranger zu schärfender, öffentlicher Strafe belegt, auch die Eltern und Wirthe der Durftigen, für die Anreizung oder Duldung solcher Diebereien und Fres vel ihrer Kinder und Einwohner, verantwortlich gemacht werden.

220. Ahaus ben 15. October 1694. (B. 1. d. Gericht- liche Urfunden 2c.)

Friedrich Christian, Bifchof gu Munfter zc.

Die in ber munster'schen Landgerichts Drbnung (vom 31. October 1571, Rr. 46 d. S.) enthaltene Borschrift, baß alle Arten von Urkunden, Testamenten, Schenkungen und Verträgen gerichtlich vollzogen werden sollen, wird, unter Ansbehnung auf Inventar-Errichtungen, mit dem Zusate erneuert, daß fernere Entgegenhandlungen nicht nur mit der Nichtigkeitsstrafe, sondern auch noch mit besonderer siekalischer Geldbuße belegt werden sollen.

221. Schloß Ahaus ben 28. October 1694. (B. 2. d. Dienstaufgebote.)

Friedrich Christian, Bifchof gu Munfter ic.

Bur Berhutung fernerer eigenmächtiger Aufbietungen ber Unterthanen zu Spann Dienstleistungen, burch die Beamten, Bogte und andre Landbediente, wird es densselben verboten, fünftig ohne landbederrlichen Spezials Befehl einigen Borspann zu Kammerdiensten, Kirchspielssoder Kriegs Folge aufzubieten, und verordnet, daß die Beamten viertelsährige Rachweisen der von ihnen bewirften Borspannstellungen der Hoffammer einreichen, auch den Unterthanen für jede Dienstleistung eine Quittung in ihre desfallsigen Buchelchen einschreiben mussen.

222. Saffenberg ben 20. Juni 1695. (A. 4. b. Wegebau.)
Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter ic.

Nebst wortlicher Erneuerung ber altern Borschriften über die Herstellung ber Landstraßen und Wege (conf. Nr. 133 d. S.) wird beren sofortige allseitige Erfüllung wiederholt und zusätzlich befohlen, daß diese Berordnung jeden Ortes alljährlich am Pfingstdienstage und am Aleserbeiligentage publizirt werden soll; und daß ebenfalls die Burger und Einwohner der Städte, Wigbolden und Odrfer, die Straßen in und um dieselben herstellen und unterhalten mussen, in so fern kein anderes ortliches Herzkommen bestehet.

Bemerk. Conf. ben ganzen Inhalt ber obigen Berordsnung in E. A. Schluters Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 179.

223. Munfter ben 11. December 1695. (B. 2. a. Schapungs-Unlage.)

Friedrich Chriftian, Bifchof ju Munfter ic.

Nachbem auf heut geenbigtem Landtage ber Schluß bahin ausgefallen, bag ber Status auf ein ganges Jahr lang von jest laufendem Monath Decembri an big zum November bes nechstbevorstehenden Sahre inclusive eingerichtet und gu Abfindung biefes unfere Stiffte und Fürstenthumbe gemeiner ichwerde Nothwendigfeiten vierzehn Rirfpel-Schabungen, alf nemblichen in ben Monathen Junio. Julio, Augusto & Geptembri jedesmahlen eine ein= fache Schabung, in benen übrigen acht Monaten aber allemal funf Quartal beigetragen und erhoben werben follen; - fo ift unfer gnedigster Befelch ahn Euch hier= mit, daß ihr fothane auf gemeinem Landtage beschehene Bereinbahrung ber Bewohnheit nach fofort publiciren laffet, und mit behörigem Ernft und Aleiß, auff bag vorbemelte Schatung ber Erefutionsordnung gemees ju unferer Pfenningfammer, bei Bermeibung ohnausbleiblicher Exetution, gu rechter Zeit geliefert werben. 2c. 2c.

Bemerk. Bei ber Unerreichbarkeit einer fruhern gleichs artigen Steuerausschreibung erscheint bie Dbige (hier) als die erste Bewilligung und Repartition einer ganzen Jahres-Kirchspiel-Schatung, welche sich, nach anderweitiger Rotiz, in der Regel jahrlich auf 12 einfache Kirchspiel-Schatungen belief.

Diefe Rirchfpiels = Schapungen bilbeten bie gewöhnliche Besteurungsart ber nicht eximirten Unterthanen, und war eine einfache Rirchfpiels-Schatzung Die herkommliche Ginheit bes matrifelmaffigen Unichlages. Die Untervertheilungbart ber jedem Umte und respective jedem Rirchspiel in ber (anscheinlich nur burch herkommliche Beitrage festgefetten) Schatungsmatrifel jugewiesenen Quote ju einer Schatung, fcheint (conf. Rr. 100 b. G.) ben Rirchfpielen felbst überlaffen gemefen gu fein, und geben brei vorliegende handschriftliche Driginal-Schapungsmatrifeln, wovon bie zwei alteren ohne Angabe ber Beit find, jedoch in ber zweiten Salfte bes 17ten Sahrhunderts redigirt gut fein fcheinen, die jungfte aber ber Steuerausschreibung im Jahre 1720 jum Grunde gelegt worden, nur über bas quantitative Berhaltniß einer einfachen Rirchfviels-Schapung Ausfunft.

Die in biesen Matrikeln angegebenen Erträge einer geheelen Schatung, entfernen sich nicht bedeutend von der deskalls gleichartigen Angabe des Ertrages im Jahre 1633 (conf. Anmerkung ad Nr. 52 d. S.), welsches aus den, als historische Notiz, hiernach folgenden Auszugen der oben bezeichneten Matrikeln sich ergibt.

Ausgug breier Schatungs = Matrikeln bes Sochstiftes Munster, wovon bie beiben altesten sub A. und B. ohne Anzeigung bes Zeitraumes ihrer Anwensbung, bie jungste aber sub C. mit ber Anmerkung verseshen ift, baß sie ber Schatzungs = Ausschreibung im Jahre 1720 zum Grunde gelegt worden sen.

Matrifel A. Matrifel B. Matrifel C. Jahr 1720.

Aemter: Rt. ß. dt. Rt. ß. dt. Rt. ß. dt. Bolbeck, (sub B. sind 42 Kirsp., 5 Städten.

1 Fleden aufgeführt) 9135 8 6 9156 8 6 9207 27 = Saffenberg, (sub B.

9 Rirfp. 1 Stadt) 1244. = 1244 = 1244 = =

|                           | Mati   | rifel | A.  | Mat     | rife | B.             | Matr<br>Jahr |       |     |  |
|---------------------------|--------|-------|-----|---------|------|----------------|--------------|-------|-----|--|
| Alemter:                  | Rt.    | ß.    | bt. | Rt.     | ß.   | bt.            | Rt.          | ß. t  | t.  |  |
| Dulmen, (sub B. 4         |        |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| Rirfp. 2 Städte)          | 1048   | =     | =   | 1048    | =    | =              | 1045         | =     | =   |  |
| Bocholo, (sub B. 3        |        |       |     |         |      |                |              |       | _   |  |
| Kirsp. 1 Stadt)           | 520    | =     | =   | 579     | 11   | $6\frac{1}{2}$ | 577          | 11    | 8   |  |
| Stromberg, (sub B.        |        |       |     |         |      | _              |              |       |     |  |
| 12 Kirsp.) .              | 2732   | 5     | 9   | 2732    | 1    | 9              | 2725         | 22    | 9   |  |
| Werne, (sub B. 14         |        |       |     |         | •    |                |              | ·     |     |  |
| Kirsp.)                   | 2241   | 24    | 10  | 2242    | 3    | 10             | 1861         | 21    | 4   |  |
| NB. sub C. ift zugefest : |        |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| Amt u. Krfp. Luding=      |        |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| hausen m. 3 Bauersch.     |        |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| noch besonders .          | =      | =     | =   | 5       | =    | =              | 320          | =     | 5   |  |
| Ahaus, (sub B. 24Rfp.)    | 1303   | =     | =   | 1303    | =    | =              | 1288         | 19    | 6   |  |
| Horstmar, (sub B. 31      |        |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| Rirfp. u. bas Gericht     |        |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| Ruschau, mit der Un=      |        |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| merfung : aus b. Amt      |        |       |     |         | -    |                |              |       |     |  |
| . Ruschau hat der Graf    |        |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
|                           | 5224   | 19    | =   | 5221    | 19   | ) =            | 3            | =     | =   |  |
| (sub C. mit ber Bemert.   |        |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| nach b. Bergleich mi      |        |       |     |         |      |                |              | 10'   |     |  |
| Steinf. weg. Rufdjau      | 1 =    | 3     | . = | =       | =    | =              | 5205         | 13    | 3   |  |
| Bevergen, (sub B. Be-     | •      |       |     |         |      |                | -            |       |     |  |
| vergen und Rheine 13      | 3      |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| Rirfp.; sub C. Rheine     |        |       |     | 100     |      |                | 1001         |       |     |  |
| und Bevergen)             | 1081   | 14    | =   | 1081    | 1    | 4 =            | 1081         | 14    | =   |  |
| Reuhaus und Emsland,      |        |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| (sub B. 16 Rirsp. und     | 1000   |       |     | 0000    |      | ^              | 4000         | 40    |     |  |
| 2 Stadte)                 |        | 3 2   | 1 = | 2000    | ) 1. | 3 =            | 1998         | 13    | =   |  |
| Cloppenberg, (sub B.      |        |       |     | 450     | . 40 | -              | 4504         | 47    |     |  |
| 14 Kirsp.)                |        |       |     |         |      |                | 1534         |       | =   |  |
| Bechte, (sub B. 16 Rrip.  | 1885   | =     | =   | 1885    | =    | =              | 1854         | . =   | =   |  |
| Mildeshausen, (sub B.     | •      |       |     |         |      |                |              |       |     |  |
| 3 Ririp. 1 Stadt, sub     | 200    |       |     | 000     |      |                |              |       |     |  |
| C. nicht aufgeführt)      | 200    | m.    |     | 200     | ) =  | =              |              | Y     | 50  |  |
| (NB. Am Schluß            |        | vca   | rit | ern to  | ano  | en             | lia) to      | rgen  | UE  |  |
| Aufzählungs-Arter         | n:)    |       |     | C.      | ٢ -  |                | La materia   |       |     |  |
| Sub A.: Summarum          | Sumn   | 18 (  | ine | r geh   | eele | 100            | oujagu       | ug t  | ht  |  |
| samptlichen Rirspel b. g. | anz. C | uni   | 18, | racit 3 | 501  | 48 ປ<br>70     | 12. 22       | B. T. | UL. |  |
| machet in 12 Mona         | t jur  | 1     | say | r 30    | 17   | 10 -           | - 13         | 5     | _   |  |

Sub C.: Summa Summarum aller vorgemester Aemter: 29944 Rt. 19 f. 3 bt.

Außer bem Borgefagten ift in Rudficht bes quantitastiven Berhaltnisses ber orbinairen Rirchfpiels-Schapungen bier noch zweierlei anzumerken, namlich:

A. daß in der (1742 zu Dortmund im Druck heraussgegebenen, im Jahre 1655 verfaßten) "kurzen Beschreis "bung des ganzen Stifts Münster in Westphas "len ic. von Joh. Hobbeling", die bei jedem Umte aufgeführte Schahungs Duote desselben, mit den oben sub B. aufgeführten, mit den einzigen Abweichungen genau übereinstimmt, daß Hobbeling mehrsach ausstat der Schillinge und Deut, Staver und Pfennige angibt, und daß er, beim Amte Werne, mit Auslassung der Duote des Kirchspiels Lüdinghausen von 320 Athlr., dessen Beistrag nur zu 1922 Athlr. 3 Staver 10 pf. ansetz, auch die Schahungs-Quote des Amtes Wildeshausen gar nicht aufführt, wodurch dann ein Total-Betrag von monatlich 29708 Atl. 4 ß. 9½ dt., oder von jährlich 356498 Atl. 1 ß. 6 bt. resultirt; sodanu

B. daß in der, am 2. September 1801 (Rr. 566 d. S.) wegen Verbesserung des Elementarschulwesens ergangenen Berordnung, im §. 32 angegeben ist: daß eine einmosnatliche Landesschatzung (id est: geheele Kirspelss Schatzung im ganzen Hochstift Munster) 29342 Atl. 19 ß. 5 dt., mithin jährlich 352112 Atl. 9 ß. beträgt, und worans sich schließlich ergibt, daß das im Jahr 1720 noch jährlich 359336 Atl. 7 ß. betragende Steuers ober ordinaire Schatzungss Quantum sich im Jahre 1801 um 7773 At. 26 ß. vermindert hatte.

In Folge ber auf bem Landtage erhobenen Beschwerbe über ben Fortbestand ber migbrauchlichen, bittweise gesschehenden Einsammlung von sogenannten Hocken, von

<sup>224.</sup> Munfter ben 11. December 1695. (B. 2. a. Natu- ral-Umlagen.)

Friedrich Chriftian, Bifchof zu Munfter zc.

Hens, hafers, Buchweizens und andern Frucht und Geld-Beiträgen ber Unterthanen, Seitens ber landesherrslichen Beamten, Gografen, Richtern, Boigten und Empfängern, wird verordnet: baß bas bestalls bestehende Berbot wieder verfündigt und streng gehandhabt wers ben soll.

225. Munfter ben 11. December 1695. (B. 2. a. Ge-

Friedrich Christian, Bifchof gu Munfter zc.

Der auf dem Landtage gerügte Mißbranch bei den Untergerichten, daß sie jedem Borgeladenen, ohne Ruckssicht auf dessen Schuld oder Unschuld, bei dessen erstem Erscheinen die Entrichtung der Gerichtsbedühr auflegen und, bei deren Beitreibung, den Gerichtsdienern die Ershebung von 2 Schilling munster'sch gestatten, — wird, unter Androhung willführlicher Strafe, für die Zukunft verboten.

226. Munster ben 12. Mai 1696. (D. b. Postwagen-Ordnung.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter ic.

Rebst landesherrlicher Genehmigung ber nachfolgenden Post Drbnung, wird es allen in und ansländischen Fuhrleuten, bei 10 Goldgulden Strafe verboten, auf den von den Postwagen-Coursen berührt werdenden Straßenzugen, Pasiggiere und Reisende und beren etwa mit sich suhrende Frachtguter und Waaren aufzunehmen und zu befördern, und benselben nur gestattet, eilende Reisende, außer den Posttagen, und in so fern sie eine desfallsige schriftliche Erlaubnis, des sie nicht befördern konnenden Postamtes produciren, weiter zu bringen.

Die sammtlichen landesherrlichen Beamten und Lokal-Behorben, sollen diese Bestimmungen streng handhaben, ben barum ansuchenden Postführern allen Borschub und Schutz gewähren und die gegenwärtige Berordnung publiciren und an gehörigen Orten affigiren laffen.

Ordnung ber in Munfter ankommenden und abgehenden Postwagen:

Um fterbam und Zwoll, über Goor, Enschebe, Gronau, Meitelen u. Steinfurt Ankunft. jeden Dienstag u. jeden Freitag gegen Abend. Abgang. jeden Montag um 9 Uhr Mors gens, und jeden Donnerstag.

Bielefeld und Pasterborn, über Wastenborf, (in Sorrespondenz mit den Postwagen von und nach Herford, Minden, Berslin, Danzig, Rhede, Mittberg, Cassel, Frankfurt, Nurnsberg 10.)

jeden Montag Morgens 8 Uhr und jeden Dons nerstag.

jeden Dienstag und Freitag, Abends.

Wefel, über Borfen und Coesfeld, (in Correspondenz mit den Postwagen von u. nach Düffelborf, Edln, Aaschen, Eleve, Nimwegen, Arnheim, Amsterdam und ganz Holland und Brabant.)

jeben Dienstag jeben Montag und Freitag. und Donnerstag.

Denabrud, (in Corstespondenz mit den Postwagen von u. nach Braunschweig, Lunesburg, Hannover, Samsburg, Roppenhagen, Pommern, Preußen, Liefland 2C.)

jeden Sonntag und jeden Dons nerstag, Mors gens 8 Uhr.

jeben Montag und Samstag.

Un Personengelb, einschließlich 25 Pfund Bagagefreisheit, ift zu entrichten:

a) von Munster bis 3woll p. Meile 1/2 Mart, im Ganzen 21/2 Athlr., nebst 1 holl. Stuber für jedes Pfund Uebergewicht ber Bagage;

b) von Munfter bis Denabrud 1 Rthir.;

c) von Münster bis Coesfelb 2 Mark, von Coesfelb bis Wesel 1 Rthlr., jedoch im Winter und bei schlechs

ter Witterung nach bem Weselschem Reglement; d) von Munster bis Warendorf 18 Mariengroschen, von bort bis Vielefeld 30 Mariengroschen, und von Warendorf bis Paderborn 1 Athle. 9 Groschen; mit diesem Postwagen können Colli bis zu 150 Pfund Gewicht befordert werden.

Un Paquet-Portis foll gezahlt merben:

1. für kleine Packereien und Kaufmannsguter, unter nothwendiger Werthangabe der Lettern, nach den hannoverschen, Bremenschen und hamburger, auch Reichspost-Ordnungen, von Juwelen, Gold und Pretiosen von
100 Rthlr. Werth und für jede 6 Meilen, 4 Mariengr.

2. für große Colli über 50 Pfund Gewicht, p. 50 Pfund: von Münster bis 3woll 1 Rthlr. hollandisch, von Münster bis Osnabruck 12 Mariengroschen, von Münster bis Warendorf 5 Mariengr., von Warendorf bis Bielefeld 7 Mariengr. und von Warendorf bis Pasterborn 12 Mariengroschen.

Die Postwagen Mbgangszeiten muffen, ohne Rucksicht auf Borhandensein oder Mangel von Passagieren, genau eingehalten werben.

Die gur Anmelbung ber Lettern eröffneten Postbureaus zu Munfter, zu Zwoll, zu Sanabrud, zu Coesfelb, zu Barenborf, zu Bielefelb, zu Enschebe, zu Wesel und zu Paberborn werben speziell bezeichnet.

Bemert. Conf. Mr. 239 b. G.

227. Munfter den 22. December 1696. (S. d. Schatzfreiheit und offentliche Sicherheit.)

## Lanbes = Regierung.

In Folge ber auf jungst gehaltenem Landtage geführten Beschwerden über misbrauchliche Einführung von Real-Freiheiten der Beamten, wird landesherrlich verordnet: "daß wenn sowohl Ihrer hochfürstlichen Gnaden, als auch "anderer Gerichts Derrn Bediente einige mit Schatzung "behaftete Häufer, Länderei und Gründe fäusstlich an sich "bringen, oder sonft allo quocunque titulo aquiriren, "deshalben keine Immunität zu prätendiren haben, son-

"bern sich mit der Personal-Freiheit allerdings vergnugen "lassen sollen."

Zugleich wird ben sammtlichen Beamten und Lokals Behörden befohlen, auf die, die öffentliche Sicherheit gesfährbenden Zigeuner und Bettler und auf anderes versdachtiges Gesindel genaue Wachtsamkeit auszuüben, und bei stattsindender Anmeldung ihrer Anwesenheit, dieselben, mittelst Aufbiethung der Unterthanen, aufzugreifen, ihre Habelsigkeiten zu untersuchen, bei odwaltendem Verdachte eines von ihnen begangenen Verbechens, dieselben zu verhaften und einzuliefern; entgegengesetzen Kalles dergleichen Vagadunden aber, auf dem kürzesten Wege, unster Abmahnung ferneren Wiedereintritts, aus dem stiftisschen Gebiete zu vertreiben.

228. Munfter ben 16. Juni 1697. (A. 4. b. Revisione- Ordnung.)

Friedrich Chriftian, Bifchof gu Munfter ic.

Publikation einer mit bomkapitularischer Zustimmung erneueten Revisions = Ordnung, wodurch, mit Bezugnahme auf die vom Bischosen Christoph Bernard in der Resormations = und Visitations Drdnung des munster's schen geistlichen Hosserichtes, über die Zulässisseit der Berufung an die fürstliche Canzlei, gegen Urtheile der geistlichen und weltsichen Hosserichte ertheilten Bestimsmungen, die von dem stiftsichen Domkapitel sede vacante am 20. Juli 1688 (No. 203 d. S.) erlassene Revisions Drdnung im Wesentlichen wiederholt, und nehst mehrern die Prozes Drdnung und Führung betressend Zusähen u. A. auch durch die Fessegung vermehrt wird: daß die Revisions = Einmittlung Seitens der beschwerten Parthei auch in denjenigen Källen statthaft sein soll, "wenn "in prima instantia dei der fürstlichen Canzlei (selbst) "in privilegiatis Casidus Processus gesührt worden."

Bemerk. Derselbe Landesherr hat unterm 10. Juli 1705 (B. 2. d.) eine, wegen der gesteigerten Prozesssucht mit vielen, die Prozessorm betreffenden Zusätzen vermehrte, nochmals erneuete Revisions » Ordnung (in 25 §8.) publizirt. — Conf. auch Rr. 458 b. S.

229. Munfter ben 22. November 1697. (A. 4. b. Dantfeft.) Kriedrich Christian, Bifchof zu Munfter 2c.

Anordnung eines am Tage Maria Empfangniß in als len stiftischen Kirchen burch Hochamt, Prozession und Ams brosanischen Lobgesang zu feiernden Landes-Dank-Festes, wegen bes glucklich erreichten allgemeinen Reichs-Friedens.

230. Munster den 24. November 1697. (A. 4. b. Fruchtbrantwein.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter zc.

Sowohl um bei ber stattgefundenen Mißernte ben Fruchtvorrath zu schonen, als auch um dem bis zum Uebermaß gesteigerten Genuß des Brantweins zu steuern — "wodurch nicht allein manicher umb Wis, Berstandt und "Gesundheit kommt, sondern auch zu Verrichtung seiner "Funktion, Arbeit und Handthierung incapabel wirdt" — wird das Brantweinbrennen aus Früchten ohne Ausnahme verboten, jedem die Entäußerung seiner Brantwein- Borrathe binnen 14tägigter Frist besohlen, und die Einssuhr fremden Fruchtbrantweines ins stiftssche Gebiet strenge untersagt.

Contraventionen sollen mit Confissation ber Brantweine und Reffeln und mit andern Strafen belegt, und besfallsige Denunciationen mit der Halfte des Werthes des Confissates oder mit anderer Remuneration belohnt werden.

Bemerk. Das sede vac. regierende Domkapitel hat, unterm 31. Mai 1706, wegen aufhörender Beweggründe und wegen des häusigen Einschwärzens fremben Brantweines, dessen Einsührung und das inländische Brantweinbrennen wieder erlaubt, zugleich aber die Unterthanen zu Vorsichtsmaßregelu gegen Feuergesfährlichkeiten und zur Mäßigkeit im Brantweintrinken ermähnet; sodann ist aber das obige Edikt, unterm 30. April 1709 (A. 5. b.), von dem Bischof Franz Arnold, wörtlich gleichlautend, wieder erneuert und unterm 22. December 1713 (A. 5. b.) und 20. December 1716 (B. 3. b.) mit zusählicher Erhöhung der Gelbstrafe für das Einbringen fremder Brantweine jeder Art auf 100

Golbg. wiederholet, jedoch julett ber Lettern Durch= fuhrung, unter Festsehung mehrerer ben Eransit sichern= ben Kormlichkeiten, erlaubt worben.

231. Munfter ben 24. November 1697. (S. d. Dienstpflicht ber Unterthanen.)

Lanbes = Regierung.

Auf ben Untrag bes Domfapitels und ber Ritterschaft wird landesherrlich bestimmt : "daß hinfuhro und von "nun an in biesem Stifft und Furstenthumb burchgehends "und überall die jahrliche Kandtfolge auf gleichen "Fuß gerichtet, und ein ganges Erbe ju brei Tagen, ein "halb Erbe ju zwei, und ein Pferd = ober ander Rotten, "Brintfiger, Bachaufer ober Barbenhauer einen Tag mit "ber Sand zu bienen schuldig und gehalten fein folle." Bemert. Conf. auch C. A. Schluter's Provinzial=Recht

von Bestphalen. Bb. I. p. 532.

232. Munfter ben 14. Marg 1698. (A. 4. b. Deffentliche Sicherheit.)

Kriedrich Christian, Bischof zu Münster 2c.

Bur Berhutung von Storungen ber offentlichen Gicherheit burch bas Ginmandern und Umhertreiben ber, bei bem eingetretenem Friedenszustand, vielfach entlaffenen fremben und auch verabschiedeten eigenen Golbaten, merben fammtliche Beamte, Lofal-Behorben und Unterthanen jur Sandhabung ftrenger Aufficht und gur Richtaufnahme herrenlofer, nicht burch einen fpeziellen Personalpaß legis Außerbem wird u. A. timirter Golbaten angewiesen. verordnet: baß feine Niederlaffung eines abgebanften Golbaten, ohne beffen vorherige Unmelbung und Nachweifung feiner Erwerbomittel bei ber Orte-Behorde und nur nach Erlangung ihrer Erlaubniß geschehen barf; - baß bie ohne Pag auf ben Lanbesgrenzen betroffen werbenben, abgebantten Golbaten abgewiesen, Die ins land aber ichon Gingebrungenen an bie nachste Garnifon abgeführt, jene aber, welche Bettelei ausgeubt, ober ben Berbacht eines Bergebens auf fich gelaben haben, mit ben gegen Bigeuner und Bagabunden verhängten Strafen belegt werden follen. 233. Saffenberg ben 12. Juni 1698. (B. 2. b. Frembenpolizei zu Munfter.)

Friedrich Chriftian, Bifchof gu Munfter zc.

Die in der Stadt Münster vielfach sich niedergelassen habenden fremden Leute, welche keinen erweislichen Broderwerb haben, nehlt allen ihren Angehörigen, desgleichen auch die abgedankten Soldaten, welche ohne Erlandnisd des Magistrates, in Münster betroffen werden, müssen binnen 8 Tagen aus der Stadt gewiesen werden. Die in Letzterer ohne Dienst sich besindenden Mägde sollen in gleicher Frist in ihre inländische Heimanh, und die zu auswärtigen Garnisonen gehörigen Soldaten nehlt ihren Familien dahin verwiesen werden. Die Aufnahme dergleischen Personen als Mitbewohner oder Hauspächter ohne Erlandnissschein des Magistrates, wird den Einwohnern bei Gelds und Gefängniss Strafe verboten, und soll der Stadtmagistrat durch monatliche unvorherzusehende Hauspisstationen die Ausführung der obigen Vorschriften strenge handhaben.

234. Saffenberg ben 20. Juni 1698. (B. 2. b. haus Gehmen.)

Friedrich Chriftian, Bifchof gu Munfter zc.

Rebst Darstellung bes reichsgesetzlich unstatthaften und rechtsunförmlichen Verfahrens ber Grafen von Brontshorstetyrum, welche (— in Folge eines im Jahre 1694 ergangenen Urtheils bes Kaiserl. Reichse Kammergerichtes zu Wetzlar rücksicht des zwischen ihnen und dem Hochstifte Munfter streitigen Bestes des im stiftischen Gebiete gelegenen Hauses Gehmen nehst Zugehörigkeiten. Ich mehrere bezeichnete Eingriffe in die — dis zu ausgesmachtem Rechtsstreite fortbestehenden — landesherrlichen Rechte und Gerechtsame in dem streitigen Bezirke ersausden, wird die Verechtsame in dem streitigen Bezirke ersausden, wird die Verechtsame in dem streitigen Bezirke ersausden, wird die Verechtsame in dem scamten befohlen, und müßen die Unterhanen und Eingesessen ihre seit unvordenklichen Jahren besteshenden Leisungen an dem Landesherrn, dis auf weitere Verordung, fortwährend erfüllen.

235. Minster ben 18. November 1698. (A. 4. b. Bettelei.)

Friedrich Christian, Bifchof gu Munfter ic.

Bei bem Ueberhand nehmenden Betteln burch in = und auslandische Collettanten, Duffigganger und arbeitefahige Urme, wird bestimmt : baß jeder mit einem folden Daffe betroffen werdende Collettant, als Falfder, mit Staus penschlag, nach Umftanden auch mit Brandmarfung bestraft werben foll; baß an ben Lanbesgrenzen nur folche fremde Collettanten eingelaffen und im gande felbft gebulbet werben burfen, welche mit einem glaubwurdigen Beugniß ihrer Dbrigfeit versehen, jur Sammlung milber Bas ben fir Rirchen, Schulen ober fonftige geiftliche 3mede ermachtigt find; bag bie inlandischen arbeitefahigen Bett-Ier verhaftet und die Mannlichen nach Münster und Bechte, Die Weiblichen aber nach Rheine in Die Arbeitshäufer abgeführt werden follen; und bag bie wirflichen arbeiteunfahigen Urmen, in bem Rirchfpiel ihres BeburtBortes, aus ben vorhandenen orts lichen Armenmitteln verpflegt, ober, bei beren Unzulänglichkeit, jum Allmofenfammeln an ben Rirchthus ren ober bei ben Ginwohnern im Rirchfpiel ihres Beburtes orts, niemals aber außerhalb beffelben, ermachtigt merben follen.

Bemerk. Durch ein an die Regierung zu Manster gerichtetes landesherrliches Rescript d. d. Bonn den 6.
Juni 1785, ist die, gesegentlich eines speziellen Falles,
entstandene Frage: wem die Unterhaltungspflicht wahnsinniger dürftiger Personen
obliege? mit Hinweisung auf die fortbestehende, obige gesetliche Bestimmung rücksichtlich durftiger Armen, dahin entschieden worden: daß die
Unterhaltungekosten wahnsuniger, unvermögender Inbividuen aus Armen- und in deren Ermanglung aus
Gemeinde-Mitteln zu entrichten sind.

236. Munfter ben 9. Februar 1699. (A. 4. b. Rirchenraub.) . Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter 2c.

Unter Abmahnung jeder Betheiligung an ben fich vers vielfachenden Beraubungen ber Rirchen, wird jedem Uns

geber eines, mit Straferfolg verhaftbaren, Kirchenbiebes, ohne Rudficht auf seine Religion und mit Berheißung der Berzeihung bei eigener Betheiligung am Raube, eine Pramie von 100 Rthlr. zugesichert.

237. Munfter ben 21. Februar 1700. (B. 2. d. Schatzungs Borfchuffe.)

Friedrich Christian, Bifchof gu Munfter ic.

Die von ben Empfängern ber ausgeschriebenen Schatsungen, unter Aufschiebung ber Erhebung ber Lettern, fünftig geleistet werdenden Borschuffe, sollen ferner nicht länger als während sechs Monaten als privilegirte Forsberungen betrachtet, nach Umlauf dieser Frist aber nur als Privat-Schulden geachtet werden.

238. Munfter ben 1. Marg 1700. (A. 4. b. Lehn-Erneuerung.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter ic.

Nach bem nunmehr eingetretenen allgemeinen Reichsfrieden, werden sammtliche (munstersche und borteloh'sche) Lehnleute aufgefordert, die Erneuerung ihrer Lehends-Empfangnisse, binnen einer dreimonatlichen Frist, zu bewirken zc.

239. Munster ben 22. April 1700. (E. 2. d. Postwagen-Orbnung.)

Friedrich Chriftian, Bifchof zu Munfter ic.

Reglement wegen Abgang und Ankunft, sowie sonstisger Ordnung und Tare der in der Restonz-Stadt Munsster, zur Bequemlichkeit der Reisenden und zur Beforderung der Handels-Verbindungen neueingerichteten, durch eine zweite Verbindung mit Amsterdam vermehrten Postswagen-Course; wodurch, nebst Bestätigung der in der Post-Irdnung vom 12. Mai 1696 (Rr. 226 d. S.) entshaltenen Kestschungen, u. A. Kolgendes bestimmt wird.

Die Vostwagen:

a) über Rheine nach Gronan, Enschebe, Goor und 3woll (wo taglich Berbindung mit Umfterdam bestehet).

b) über Coesfeld und Borden nach Bochholbt, Duisberg, Arnheim und Amsterdam (gang zu gande).

c) über Bochholdt nach Befel, und

d) nach Duffelborf und Coln geben ab: Montag und Donnerstag Morgens 10 Uhr, und fommen an: Dienstag-Abende 11 Uhr und Freitag um Mitternacht:

e) über Warendorf nach Paderborn, Bielefeld, Minben, Salberstadt, Caffel, Berlin, Frankfurt, Rurn-

berg, Leipzig ic.

geben ab: Dienstag um Mitternacht und am Samstag-

Morgens 6 Uhr, fommen an: Montag-Morgens 9 Uhr; f) nach Denabruck, Lese, Hannover, Braunschweig, Nienburg, Haarburg, Hamburg, Wishmar, Stettin und gang Pommern und Preußen,

geben ab: Mitwoch-Morgens 9 Uhr und Samstag-Mor-

gens 6 Uhr; fommen an: Mitwoch = und Samstag= Abends 9 Uhr.

Jede Person gahlt p. Meile 9 Mariengroschen, wofür fie 25 Pfund Gepace frei hat, bes Lettern Uebergewicht aber ordonnangmaßig verguten muß; hiernach foll an Versonengeld erhoben merben: von Munster bis nach 3moll 3 Rt. 24 Mgr.; über Bochholt, Arnheim bis Amsterdam 5 Rt. 27 Mgr.; bis Coesfelb 1 Rt. und von Coesfelb bis Wefel 1 Rt. 18 Mgr.; von Munfter bis Warendorf 27 Mar., und von Barendorf bis Paderborn 1 Rt. 27 -Mar., und von Warendorf bis Bielefeld 1 Rt. 9 Mar.

Die Guterfracht (von 150 Pfund Gewicht nicht über= fteigen burfenden Rollis) beträgt p. 100 Pfund und p. Meile 1/6 Rt.; bei Gegenstanden von Werth, welch Letterer beflarirt werben muß, um die Bewahrleiftungepflicht ber Postmeister zu erzeugen, werben für 100 Rt. Werth p. Meile 1 Mgr. an Porto entrichtet.

Die zur Beforderung p. Poftmagen bestimmten Gegenstande muffen mohl emballirt ober in Riften verpadt fein.

Das Poftgelb wird an bem Ort bes Besteigens ber Postwagen in bort gultigen guten Belbforten entrichtet.

Bei Beforderungen mittelft Extrapoft, foll von 4 Bagenpferben, ober von zwei Courierpferben p. Meile 1 Rt. 18 Mgr. erhoben werben.

Beeinträchtigungen ber vorbezeichneten Postwagen burch privative Beforderungen ber Posts Passagiere und Guter follen reglementsmäßig bestraft werben.

Bemert. Conf. Mr. 244 b. G.

240. Munfter ben 15. November 1700. (A.4. b. Mung- Orbnung.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter 2c.

Publikation einer, auf bem außerordentlichen Manz-Probations-Tage zu Coln, von ben Standen des niederrheinisch- weltphälischen Kreises, am 22. v. M. festgesetten Munz-Ordnung, wodurch, — nebst mehrern, die reichsgesetliche Ausübung des Munz-Regals sichernden Borschriften und anderen Strafbestimmungen gegen Mißbrauche und Betrügereien, — verordnet wird:

- 1. daß nur die im rheinisch westphalischen Kreise, sobann alle churfurstlich und braunschweig sluneburg'sche, nach bem Leipziger Fuß geprägten Gulbener, und feine andere ferner furstren sollen;
- 2. baß jeber Kreis-Stand jur Berrufung ber auslanbifchen Scheibemungen befugt, und felbst, bis zum Ablauf bes fruher festgesetzten Termins, feine neue Scheibemunzen pragen foll;
- 3. daß Zahlungen nur bis zum Betrage von 10 Reichseflorin in Scheidemunze geleistet werden mogen; daß bei hohern Summen aber nur im Ganzen 25 Reichsflorin in Scheidemunze beigefügt werden durfen, und
- 4. daß die bereits 1688 geschehene Abschaffung des sogenannten Courant = Reichsthalers zu 78 Alb. folnisch ges handhabt und der Reichsthaler nur zu 80 Alb. folnisch gestattet werden soll.

241. Munster ben 30. April 1701. (A. 4. b. Ropf: Schatzung.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munster zc.

Ausschreibung eines auf bem heute geschloffenen Canbetage gur Bestreitung ber Landes-Bedurfniffe, unter Anderm, bewilligten Ropfichates, welcher nach einem (unten)

beigefügten Tarife erhoben werben soll; und ruchichtlich bessen Ertrages festgesetzt ist: "daß wenn aus obig em "Kopfschat baßienige Quantum worauf selbiger ange"schlagen ist, nicht völlig resultiren wurde, demnächst,
"nach dem Fuß ber ordinairen Kirspelsschats
"dung, das Ermangelnde ausgeschrieben und beigebracht
"werden solle."

| Anfalag ber Personen:                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ledige Handwerksknechte so Lohn verdie-                                            |
| nen in ben Stabten 1 Rt. = B pf.                                                   |
| nen in den Stadten 1 Rt. # f. * pf. Selbige in Wigbolben und Dorffern * - 18 - 8 - |
| Alla hauditanha Dienary unh Grachta                                                |
| in Stadten und uffm Lande . 1                                                      |
| (Deren Frauen ober Bittmen und Rin-                                                |
| ber über 12 Jahr alt, die Salfte und                                               |
| resp. ein Biertel.)                                                                |
| Dienstmägde in Städten u. uffm Lande = - 14                                        |
| Muf Rammern Chende Leuthe u. Maabe = - 19 - 8 -                                    |
| Alle Baumeistere 1 — 7 — . —                                                       |
| Alle Baumeistere                                                                   |
| Schweinejungen fo Lohn verbienen = - 14 - = -                                      |
| Gemeine Stadisbotten und Keldvotten                                                |
| so keine Schatzung geben = - 18 - 8 -                                              |
| (Deren Frauen oder Wittwen und Rin-                                                |
| ber über 12 Jahr alt, die Halfte und                                               |
| resp. 1/4.)                                                                        |
| Alle, fo auf schatbaren Grunden stehende                                           |
| Muhlen in Pfachtung haben, sie fenn                                                |
| frei ober schatbar 3 — 14 — s —                                                    |
| (Deren Frauen ober Wittwen und Rin-                                                |
| ber 1c. wie vor.)                                                                  |
| Die Mühlere von vorgebachten Mühlen                                                |
| fo felbsten Rost halten 2 - 7 (Deren Frauen zc. wie vor.)                          |
| (Deren Frauen ic. wie vor.)                                                        |
| Korntreibere (und beren Frauen 20.)                                                |
| gleich benen Muhleren 2 - 7                                                        |
| gleich benen Muhleren 2 - 7                                                        |
| Die und Waltenahlane uff fdathann                                                  |
| Olies und Waltmuhlere uff schatbaren Grunden                                       |
| Olies und Walkmühlere uff schatbaren<br>Gründen                                    |
| Olies und Walkmühlere uff schatbaren<br>Gründen                                    |
| Olies und Walkmühlere uff schatbaren<br>Gründen                                    |
| Olies und Walkmuhlere uff schatbaren<br>Grunden                                    |

| Kottere so uff schatbaren Grunden woh-<br>nen und feine Schatzung geben, jedoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1940        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pferde halten 2 Rt. = - =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _           |
| (Deren Frauen ic. wie vor.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Deren Anechte und Magde wie oben ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| bacht, wann auch schon Kinder uffm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Erb maren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Rottere und Brinksigere uff Schatbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Grunden so feine Schatzung geben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| teine Pferde haben 1 — 7 — ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| (Deren Frauen ic. wie vor.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Knechte und Mägde wie vorhin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1           |
| of the season of a shahla about hallo confacts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Pfächtere, so gehehle ober halbe gepfach=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| tet, ohne daß es von dem quanto elo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| cationis abzuziehen, und an bem Orth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| wo das Erbe feine Schatzung fonften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| authichtat warm token (Arho tie teilt trei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| entrichtet, vom jeden Erbe fle fein frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| ober nicht $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 3 - * - *$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _           |
| ober nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _           |
| oder nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _           |
| oder nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _<br>_      |
| oder nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _           |
| ober nicht. 3 — # — # (Deren Frauen 1c. wie vor.) Bachäusere und in Spickern wohnende # — 14 — # (Deren Frauen 1c. wie vor.) Reibzüchtere besserer Condition . 1 — 14 — # (Oeren Frauen 2c. wie vor.)                                                                                                                                                                                            | _<br>_<br>_ |
| ober nicht. 3 — # — # (Deren Frauen 2c. wie vor.) Bachäusere und in Spickern wohnende # — 14 — # (Deren Frauen 2c. wie vor.) Keibzüchtere besserer Condition . 1 — 14 — # (Oeren Frauen 2c. wie vor.)                                                                                                                                                                                            | _<br>_<br>_ |
| ober nicht. 3 — # — # (Deren Frauen 1c. wie vor.) Bachdausere und in Spickern wohnende # — 14 — # (Deren Frauen 1c. wie vor.) Reibzüchtere besserer Condition . 1 — 14 — # (Deren Frauen 1c. wie vor.) Leibzüchtere geringerer Condition . # — 21 — #                                                                                                                                            |             |
| ober nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ober nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ober nicht. 3 - # - # (Deren Frauen 2c. wie vor.) Bachäusere und in Spickern wohnende # - 14 - # (Deren Frauen 2c. wie vor.) Leibzüchtere besserer Condition . 1 - 14 - # (Deren Frauen 2c. wie vor.) Leibzüchtere geringerer Condition . # - 21 - # (Deren Frauen 2c. wie vor.) Schäser, so Rost und Lohn verdienen 1 - # - # (Deren Frauen 2c. wie vor.)                                       |             |
| ober nicht. 3 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ober nicht. 3 — s — s (Deren Frauen 2c. wie vor.) Bachäusere und in Spickern wohnende s — 14 — s (Deren Frauen 2c. wie vor.) Leibzüchtere besserer Condition . 1 — 14 — s (Deren Frauen 2c. wie vor.) Leibzüchtere geringerer Condition . s — 21 — s (Deren Frauen 2c. wie vor.) Cchäser, so Rost und Lohn verdienen 1 — s — s (Deren Frauen 2c. wie vor.) Cchäsere, so keine Kost und Lohn vers |             |

242. Munster ben 6. Mai 1701. (A. 5. b. Fleischver- fauf zu Munster.)

Friedrich Chriftian, Bifchof gu Munfter ic.

Behufs Beseitigung der in der Residenzstadt Munster, jum Nachtheil des Publikums, stattsindenden Polizeiwisdrigkeiten beim Fleischverkauf, wird landesherrlich versordnet: daß Letterer nur in der Fleisch-Scharne von den Mitgliedern der Metgergilde, und nach dem jedesmaligen Berlangen der Kaufer in Rucksicht der Quantität und Qualität ohne Weigerungen, auch ohne Beistügung unges

buhrlicher Zugaben an Anochen ic., - ju einem, bas nachbezeichnete Maximum nicht übersteigenden Preise, geschehen foll. Das beste Dchfen=, Ruh= ober Rind= fleisch, wogu bie Bruftfern, ber Bad= und bas befte Pott-Daft, sowie bas Federftud gablet, sodann bas geringere Rindfleisch, worunter ber Rorbing, bas Loffelftud und andre nicht vorgenannte Stude gehoren, barf in ber erften Jahreshalfte nur gu 1 f. 9 pf., in ber zweiten nur ju 1 f. 3 pf., resp. bas Beringere nur ju 1 f. 3 pf. und 1 fl. p. Pfund verkauft werden; das Ralb= fleisch, beffen erfte und zweite Qualitat nach bem Gewicht bes hinterviertels von 13 Pfund und resp. von 8 Pfund zu bestimmen ift, barf bis ultimo Juni und resp. bis ultimo December jedes Jahres, die beste Sorte nur zu 1 fl. 9 pf., und zu 2 fl., die geringere Sorte nur zu 1 8. 4 pf. und gn 1 8. 6 pf. p. Pfund, fobann bas Sammelfleisch mit gleichmäßigem Unterschied ber Jahredzeit, bas Feisteste nur ju 1 g. 8 pf. und ju 1 g. 2 pf., bas Geringere nur ju 1 g. 2 pf. und ju 1 g. p. Pfund verfauft werben. - Der Preis ber Ropfe, Bungen, Rufe und Eingeweide bes Schlachtviehes, foll von den Bilbemeistern allwochentlich, nach Billigfeit, festgefest und einft= meilen ber Polizeitare nicht unterworfen werben. Der Rleischverfauf unter ber vorangesetten Preistare ift erlaubt; bas Ginbringen bes Fleisches vom gande und bas Saufiren mit bemfelben in ber Stadt ift, auch ben gunftigen Deggern, verboten, und follen Lettere beim Fleifchvertauf in ber Scharne, fich ber feitherigen groben Begegnung ber Raufer enthalten. Ralber, beren Sinterviertel weniger als 8 Pfund wieget, burfen nicht gur Scharne gebracht werben.

Die durch fleißige Bisitation ber Stadtbehörbe entbeckt werdenden Contraventionen, follen mit Wegnahme bes Fleisches jum Besten ber Armen und mit 4 bis 10 Goldg. Geldbuse bestraft werden.

Bemerk. Die obige Fleisch-Berkauf-Ordnung ist durch Bischof Franz Urnold unterm 18. August 1712 (B. 2. b.) wortlich gleichsautend, jedoch mit dem Zusaße erneuert worden: daß als die 2te Sorte bes Kalbsteisches auch jenes geachtet werden soll, bessen hinterviertel nur 6 Pfund wiegt, und daß es den Käufern frei stehet das schlechtere Fleisch im Ramp (nicht Pfundweise) zu kaufen.

Durch weitere Berordnung des Bischofs Clement Ausgust vom 28. Mai 1720 (A. 6. b.) ist das in der Stadt Munster, wegen ungebührlichen Benehmens der "Fleischhauer-Amtögenossen und deren Knechte und Lehr="Jungen beim Berkauf des Fleisches in der hiesigen "Scharne", durch landesherrliche Berordnung vom 22. Kebruar 1720, jedermann gestattete Einsühren und Schlachten des Biehes, sowie der freie Fleischwerkauf in der Stadt, bestätigt, und verordnet worden, daß jeder Ein= und Ausheimische das von ihm zur Stadt gebrachte Fleisch und Schlachtvieh an bezeichneten Dreten feil bieten musse, und den alle Bierteljahre festzusfegenden Berkaufspreis desselben nicht überschreiten durfe z. 1c.

243. Munster ben 30. Marz 1703. (A. 4. b. Scheibe-Mungen.)

Friedrich Christian, Bischof zu Munster zc.

Berruf mehrerer ausländischen Scheide-Mungen ; Bers bot ber Annahme-Weigerung inlandischer Aupfer-Mungen.

244. Munster ben 1. August 1703. (B. 2. b. Postwagen und Postvorspann.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter ic.

Um bie zwischen Munster, Hessen-Rassel, Duisburg, Coesselb und Bochold eingerichteten Postwagen-Course für Personen und Guter im Gange zu erhalten und beren Regelmäßigkeit zu sichern, werden die Possplater zur Einschung von Stundenzetteln, die auf jeder Station rückschtlich der Ankunst und Abfahrt der Postwagen bescheie nigt und welchen auch die etwaigen Ursachen von Berspätungen eingetragen werden mussen, verpslichtet; auch für jede, durch angeordnete Controle zu Münster, sich ergebende unbegründete Saumniß mit 5 Goldg. Strase bedrohet. Außerdem wird eine viertelzährig vorzunehmende Untersuchung der zu Münster ankommenden PostBagens, Pferde und Geschiere besohlen, die unverzögerte Besorderung der Personen und Paquete den Posthaltern, mit Ausschließung ihrer Kortschaftung an Posttagen durch

andre Fuhrleute ic., aufgegeben, und ben Pferbe haltenben Unterthanen die Pflicht aufgelegt, auf die durch Bermittlung der Ortsbehorde an sie gerichtete Requisition der Posthalter, gegen billige Tare, nach einer festzusetzenden Reihenfolge, unweigerlich den erforderlichen Post-Vorspann zu leisten. Die Postwagen sollen von allen Bistationen befreiet bleiben, jedoch mussen die Posthalter die über 12 Pfund schweren Paquete, bei der Ankunft und bei dem Abgang in Accise erhebenden Stadten, behufs ihrer Bersteuerung, anmelden.

Bemert. Conf. Dr. 300 b. G.

245. Saffenberg ben 1. Mai 1704. (A. 4. b. Mung- Aufwechseln.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter ic.

Berbot ber Ausfuhr ber groben Golb = und Silber Mungen und beren Ginwechselung gegen frembe fleinere Gelbsorten.

246. Munfter ben 8. Januar 1705. (A. 4. b. Militair= Werbung und Deferteure.)

Friedrich Chriftian, Bifchof gu Munfter ic.

Bur Beforderung ber, durch den obwaltenden Reichsfrieg, nothwendigen Erganzung des landesherrlichen Militatrstandes, wird allen zu demfelben sich freiwillig anwerben lassenden Individuen verheißen, daß sie nach Ablauf der von ihnen selbst beliebt werdenden, in den Capitulationsscheinen festzusehnden Dienstjahre, unweigerlich
entlassen werden sollen.

Zugleich wird allen, noch mit keinem infamirenden Strafurtheil belasteten Deferteuren der Miliz, volliger Strafnachlaß zugestanden, wenn sie sich bis kunftige Oftern wieder bei ihren Kahnen stellen.

247. Munster ben 2. Mai 1705. (A. 4. b. Militair= Marsch = 2c. Reglement.)

Friedrich Chriftian, Bifchof gu Munfter zc.

Publikation eines bei ben, mahrend ber gegenwartigen Kriegszeiten, flattfindenden Gin = und Durchzugen der lans besherrlichen und fremden Truppen streng anzuwendenden neuen Marsch =, Berpflegungs = und Borspann=Reglements, wodurch im Wefentlichen verordnet wird:

- 1. daß die verordneten Marsch-Commissarien von den ein = und durchziehenden Truppen-Commandanten eine gesnaue Liste über die Starfe ihrer Mannschaft erfordern und darauf wachen sollen, daß nur diese, und zwar gesgen Zahlung, die gehörige Berpflegung erhalten;
- 2. daß sammtliche Offiziere fremder und landesherrlischer Truppen auf eigne Roften sich selbst verpflegen mufsen, alle Militairpersonen auch nur freies Obdach, Stalung und Feuer und Licht unentgelblich verlangen können;
- 3. daß nur die Unteroffiziere, vom Feldwebel und Wachtmeister abwarts, und die Soldaten die Naturals verpstegung des Quartierträgers, mittelst einer Mahlzeit und eines Frühstücks nebst 2 Maaß Bier p. Zag erhalten sollen, und daß jede Pferdes Nation aus 4 Becher Hafer und .8 Pfund Hen (oder Grünfutter oder statt bessen 2 Becher Hafer) nebst Stroh zur Streue bestehen soll;
- 4. daß fur jede Portion und Ration der in = und auslandischen Cavallerie der Commandant der Truppen, 4 fl. 8 pf. aus deren Traktament, die Landespfenningskammer aber zusählich 28 pf. dem Quartierträger verguten soll;
- 5. daß fur die Verpflegung eines landesherrlichen Infanteristen, halb aus bessen Sold und halb aus Landes mitteln, 1 Blaumufer oder 1/8 Athlr., für fremde Infanteristen aber aus deren Traktament 28 pf. und aus der Pfenningkammer 14 pf. p. Tag vergutet werden sollen;
- 6. daß beim Durchzug frember Truppen jedem Regimentsstab, jeder Compagnie Infanterie und auf jedesmaslige zwei Compagnien Kavallerie, ein 5 bis 6 spanniger Wagen, gegen Bergutung von 28 pf. p. Pferd und Meile gestellt, jedes außerdem nothige Borspann Pferd aber p. Meile mit 1 Blaumuser vergutet werden foll; und daß

ber Vorspann nicht über bie taglichen Marschquartiere hinaus mitgenommen werben barf;

- 7. baß bie Cavallerie taglich wenigstens 4 Meilen, bie Infanterie aber 3 Meilen marschiren muffe, und nur am 4ten Tage Ruhetag halten burfe;
- 8. baß an ben Quartier-Orten Fourage-Vorrathe von ben Beamten beschafft werden, und baß sie sowohl als die Marsch-Commissarien bafür sorgen sollen, baß bie Bequartierten nicht reglementswidrig gedrückt werden, und baß Lehtere ihre Vergütung von den Truppen Commansbanten vor dem Abmarsch erhalten, und endlich
- 9. daß, bei Weigerungen der Lettern, oder bei bes fallsigen u. a. Excessen und Gelderpressungen der Truppen, die landesherrlichen Sivil = und Militair=Behörden zur Anwendung erforderlicher Zwangs = und Gewalt=Mitztel ermächtigt sind.

248. Schvenflieth ben 26. Mai 1705. (A. 4. b. Laubes-Trauer.)

Friedrich Chriftian, Bifchof ju Munfter ic.

Anordnung einer allgemeinen kirchlichen Trauerfeierlichkeit und eines vierzehntägigten Trauergeläutes wegen bes Todes Kaiser Leopold I., nebst einer sechswöchentlichen Unterlassung aller Musikaufführungen bei Hochzeiten, Kirchweihen, Gastereien u. a. Zusammenkunften. Zugleich werden auch kirchliche Dankgebete für die geschehene Erwählung Kaiser Joseph I. angeordnet.

Bemerk. Gine gleichmäßige Landed « Trauer ist unterm 15. Mai 1711 und resp. am 24. Nov. 1740, wegen Absterben des Kaisers Joseph I. und resp. Kaiser Carl VI., auch am 12. April 1742 (A. 7. b.) ein Landeds Dankfest wegen endlich stattgefundener Erwählung Kaisfer Carl VII. angeordnet worden; des Letztern Tod hat am 6. Februar 1745 (A. 7. b.) die Anordnung einer wiederholten Landeds-Trauer, sodann die stattgefundene Wahl Kaiser Franz I. am 27. October ej. a. (A. 7. b.) die Feierung eines Landed « Dankfestes veranlaßt., — Cons. auch Nr. 542 d. S.

249. Schoenflieth ben 27. Mai 1705. (E. 2. d. Fistal-

Friedrich Chriftian, Bifchof gu Munfter ac.

In siekalischen Rechtfertigungs = Sachen soll ben Partheien ferner weber eine wiederholte Appellation noch auch ein Revisione = Gesuch, wie bisher geschehen ift, gestattet werden; vielmehr mussen bie in Fiskal = Prozessen in der, nur allein zulässigen, zweiten Instanz gefällten Rechts sprüche ohne Anstand vollzogen, und die dagegen eingeweindet werdenden Rechtsmittel von den Gerichten abgewiesen werden.

250. Saffenberg ben 15. Juli 1705. (A. 4. b. Mungs Berruf.)

Friedrich Christian, Bischof zu Münster 2c.

Die feit 1697 geprägten königl. polnischen 1/3 und 2/3 Stude, besgleichen auch die chursachsischen 1 und 2 Gustegroschen-Stude, werden wegen ihrer Unterhaltigkeit versrufen und durfen bei Vermeidung schwerer Strafe, ins stiftische Gebiet weder eingeführt noch daselbst in Circuslation gesetzt werden.

Bemerk. Unterm 15. Februar 1709 (A. 5. b.) sind bie erzstift folnischen 3 Groschenstücke und die Sanabrück's schen 4 Pfennigstücke, sodann auch am 27. Februar 1715 (A. 5. b.) alle ausländische 1/12 u. 1/24tel Reichethaler Stücke, mit einstweiliger Ausnahme der churbrandenburg'schen, clevischen und braunschweig lunes burg'schen gleichartigen silbernen Scheidemungen, versrufen worden.

251. Ahaus ben 2. October 1705. (A. 4. b. Feuerpo- lizei zu Munfter.)

Friedrich Christian, Bifchof gu Munfter 2c.

Das in ber Stadt Munster am St. Martins : Abend herkommlich, und bas an jedem andern Abend gefchehende, brandgefahrliche Anzunden von Freuden : Feuern auf den Strafen, wird für alle Zukunft, unter Androhung von

25 Golbg. Geldbuße, resp. einer willsuhrlichen Leibesstrafe für Unvermögende, verboten und sollen die Eltern und Sauswirthe für Entgegenhandlungen ihrer Kinder oder ihres Gesindes haften.

252. Münster den 5. Februar 1706. (A. 4. b. Müngs Cours.)

Friedrich Christian, Bifchof zu Munfter zc.

Bur Beseitigung fernerer Annahme : Weigerungen ber alten munsterschen Groschen : ober 15 Pfennig : Stude, follen bieselben funftig nur zu 12 pf. ober 1 Schilling munstersch furstren, und soll jebe fernere Weigerung ihrer Annahme zu solch reduzirtem Kurse mit 5 Goldg. Strafe belegt werden.

253. Münster den 12. Mai 1706. (A. 4. b. Landes-Regierung, sede vac.)

Das Domfapitel bes Stifts Munfter, sede vac.

Bekanntmachung bes, nach Absterben bes Bischofs Friedrich Christian und eingetretener Erledigung bes bisschöflichen Stuhles, geschehenen domkapitularischen Resgierungs Antrittes, nebst Aufforderung zu bestallsiger Anerkennung und zur allgemeinen Befolgung der erlassen werdenden Berordnungen bes Domkapitels.

Bemert. Gleichzeitig ift auch die allgemeine firchliche Todtenfeier fur ben verstorbenen Landesherrn, sowie ein breitägigtes Landestrauer-Gelaute angeordnet worden.

254. Munfter ben 13. Juli 1706. (A. 4. b. Reichs-Achte-Publikation.)

Das Domfapitel bes Stifts Munfter, sede vac.

Publikation ber unterm 29. April c. a. gegen ben Churfursten und Herzog in Baiern Marimilian Emmanuel 1c., wegen beffen reichsfeindlichen Handlungen, kais serlich verhängten Reichs-Acht und Ober-Acht, nebst Besfehl dieselbe überall zu handhaben.

Bemerk. Die unter bemselben Tage erlassene kaiserl. Reiche-Acht-Erklärung gegen ben Erzbischof und Churfurft zu Ebln Joseph Clemens (Bruber bes Obengenannten) ist burch ein besonderes gleichzeitiges Patent ebenmäßig verfündigt worden.

255. Munfter ben 23. Juli 1706. (A. 4. b. Gerichts- Gebuhren-Zare.)

Das Domfapicel bes Stifts Munfter, sede vac.

Publifation einer auf ben wiederholten Antrag ber Landfiande festgesetzten Ordnung und Tare, wonach die Gerichts. Gebühren bei allen stiftischen Gog = u. a. Gezichten auf dem Lande, und bei allen andern Untergerichzten in den Städten erhoben und unter die Gerichtspersoznen vertheilt werden sollen.

Bemerk. Durch eine Berordnung ber fürstlich munster's schen Regierung vom 17. Januar 1711 (B. 2. d.) sind mehrere, in obiger Tare bestimmte Gebühren-Sate für Richter und Gerichtschreiber, wegen beren unzulänglischen Besoldung, bis auf weitere Berordnung erhöhet worden.

256. Munfter ben 21. August 1706. (A. 4. b. Testamente ber Gerocensualen.)

Das Domfapitel bes Stifte Münfter, sede vac.

Die ben sogenannten Wachstinsigen oder Gerocensualen ber Domkirche, nebst andern Privilegien zuständige Freiheit: den Weltgeistlichen gleich, ihre Testamente und letten Willens Berordnungen, ohne einige der von den gemeinen Rechten sonst erforderten Feierlichkeiten, rechtsbeständig einzurichten und zu versertigen, wird denselben bestätigt, und jede desfallsige gerichtliche oder außergerichtliche Beeinträchtigung, unter Androhung willsührlicher Strafe verboten. 257. Munfter ben 9. Juni 1707. (A. 4. b. Bifchofe-Bahl.)

Das Domfapitel bes Stiftes Munfter.

Nebst Bekanntmachung ber (nach geschehener Berhandlung) eingetroffenen pabstlichen vorläufigen Einweisung in die geistliche und weltliche Berwaltung bes Hochstifts Minster, des zum Bischof zu Münster jüngst erwählten Bischofs von Paderborn, Franz Arnold, und bessen Lanbestegierungs-Antrittes, werden sammtliche Beamte und Unterthauen zur Anerkennung des neuen Landesherrn und zur Pflichterfüllung gegen benselben angewiesen.

Bemerk. Das Domkapitel hatte bereits unterm 28. Ausgust 1706 (A. 4. b.) ben kaiserlichen Befehl zur Ausschließung bes Bischofs von Paderborn bei ber Wahl, sodann auch die pabstliche Prorogation des Wahltages, zur öffentlichen Kunde gebracht und die Fortbauer seiner Landes Negierung bis zur Beendigung ber Wahlsangelegenheit bekannt gemacht.

258. Saffenberg ben 30. Juli 1707. (A. 5. b. Landesgebet.) Franz Arnold (Freiherr von Metternich zur Gracht), Bifchof zu Münster und Paderborn 2c.

Anordnung eines in allen Landesfirchen, nach befonbers vorgeschriebener Ordnung, zu haltenden allgemeinen Landesgebetes zur Erflehung besserer Witterung zur Reife ber durch anhaltendes Regenwetter sehr benachtheiligten Feldfrüchte.

Bemerk. Dergleichen, wegen gleichartiger n. a. Calamitaten fehr oft sich erneuernde Anordnungen, sind in dieser Sammlung ferner nur bann angezeigt worden, wenn ein historischer ober andrer Moment badurch bezeichnet ift.

259. Munfter ben 9. December 1707. (B. 2. b. Deferteure.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paderborn zc.

Den Deferteuren von ben landesherrlichen, sowohl im in = als ausländischen Solbe stehenden Truppen, welche

Distractly Google

binnen 6 wochentlicher Frist sich wieder bei ihren Fahnen einfinden, wird volliger Strafnachlaß verheißen, bagegen foll gegen die biefen General Parbon nicht benugenden Deferteure nach friegerechtlicher Strenge verfahren werben.

Bemerk. Das sede vac. regierende Domkapitel hat unterm 6. Mai 1719 (A. 5. b.) einen gleichmäßigen General-Pardon verkündigt.

269. Munfter ben 12. December 1707. (E. 2. d. Geheimerathe-Collegium.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paberborn 2c.

Anordnung eines zu Münster resibirenden Geheimens Raths-Collegiums, zur Wahrnehmung der Landes-Regiesrungs : Angelegenheiten bei stattsindender Abwesenheit des Landesherrn, nehst Festsetzung der Art und Form seines Geschäfts-Betriebes.

261. Reuhans ben 13. Januar 1708. (B. 2. d. heirathen ber Colonen ins Ausland.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paberborn ic.

Die im Sochstifte Munster geburtigen Eigenhörige, durfen ohne vorherige Leibeigenschafts-Entlassung der Eisgenthums und Gutsherrn, sich im Auslande weder verheirathen, noch auch daselbst häuslich niederlassen, und follen im Contraventionskall mit einer Geldbusse von 20 Goldg. halb zum Bortheil des Fissus und halb zum Besten des Eigenthumsherrn belegt werden, wobei des Letztern Ansprüche, wegen der von der Leibeigenschaft abshängigen Nugungen, ausdrücklich vorbehalten bleiben.

Bur bessern handhabung bieser Bestimmung wird es ben stiffischen freien und eigenbehörigen Unterthanen ohne Unterschied, bei Strafe bes Betrags-Ersates an ben Fistus und ben Gutsherrn, verboten, einem auswärtig sich verheirathenden oder niederlassenden Eigengehörigen, ohne vorherige Produktion eines Freilassungsbriefes seines Guts-herrn, irgend etwas von seinem inländisch vorhandenen

Eigenthum jeber Art auszufolgen, auch ber Pfarrgeistlichkeit befohlen, nur unter gleicher Bedingung Dimissiorialscheine, behufs ausländischer Verheirathung eines Eigenhörigen, zu ertheilen.

262. Munster ben 20. August 1708. (A. 5. b. Lehen-Erneuerung.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paberborn zc.

Nach pabstlicher und kaiserlicher Bestätigung als erswählter Bischof zu Münster, werden sammtliche Münstersche und Borkelohische in und außerhalb Landes angessessen Basallen aufgefordert, die Erneuerung ihrer Leshends Empfängnisse, binnen dreimonatlicher Frist zu beswirken.

Bemerk. Unterm 3. December 1710 ift ben in Erneuerung ihrer Lehens : Empfängnisse und Erfüllung ihrer Lehenspflichten noch rückftändigen Lehenleuten eine endsliche Erfüllungsfrist von 3 Monaten sub poena caducitatis anberaumt worden. Gleichmäßige Lehen: Erneuerungs : Aufforderung ist auch von dem Bischof Clement August am 8. April 1720 (A. 6. b.) geschehen, und ist von demselben am 5. Kebruar 1722 (A. 6. b.) dem stiftsschen Lehnrichter der Austrag ertheilt worden, gegen die ferner säumigen Lehnträger den Caducitäts- Prozes zu eröffnen.

263. St. Endgersburg ben 23. August 1708. (E. 4. b. Jub. Pfande Darleihen.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paderborn zc.

Bur Verhütung bes ben vergleibeten Juben burch Saumnif von Pfand-Einlösungen erzeugt werbenben Schasbens, wird lanbesherrlich verordnet:

"baß, wann ein Pfand ein Jahr und seche Wochen "beim Juden gestanden, und die gewöhnlichen Interessen, "nicht bezahlet worden, der Jude bemächtiget sein soll, "bem Schuldner durch das Gericht worunter dieser ge-

"seffen, die Denuntiation der Wiederloß thuen zu lassen, "und wann demnachst, ohne geschehene Wiederlose, nach "sechs Wochen, a dato factae denunciationis verstoffen "sein, sollen die Pfande durch des Orts beeibete, oder "sonsten der Sache erfahrne und jedesmal dazu gerichts "lich deputirende Estimatores, citato debitore, zu Geld "angeschlagen und verkauset, und was alsdann an Preis "mehr als die Forderung sich belauft herauskommt, dem "Debitori erstattet, was aber daran abgehet, von diesem "hinzugelegt werden."

Bemerk. Die obige Berordnung ist mit dem Haupt-Geleitsbrief vom 30. August 1763 wiederholt verfinbigt worden.

.

264. Munfter den 17. August 1712. (A. 5. b. Biehseuche.) Franz Arnold, Bischof zu Münfter und Vaberborn 2c.

Gegen die im benachbarten Auslande herrschende und auch im stiftischen Gebiete sich zeigende Seuche unter ben Pferben werden mehrere sich bewährt habende Prafervativ = und Seil = Mittel bekannt gemacht und zur Anwenbung empfohlen.

265. Neuhaus ben 6. Marg 1713. (E. 2. b. Gerichtliche Berträge.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paberborn ic.

Die in der munsterschen Land-Gerichtse Ordnung entshaltene Bestimmung, daß alle Berträge, wodurch etwas erblich gegeben, verkauft oder aufgetragen wird, nur vor dem Richter des Wohnortes der Contrahenten gultig gesschlossen werden können, — muß von allen der Jurisdistion des Stadtgerichtes zu Munster untergebenen Personen strenge befolgt werden, indem den von ihnen zu errichtenden vorbezeichneten Dokumenten nur dann Gultigskeit beiwohnen soll, wenn sie unter dem gewöhnlichen Stadtgerichtseseigel ausgefertigt sind.

266. Reuhaus ben 5. Juli 1713. (B. 2. b. Weinges schenke an Beamte 2c. ju Munster.)\*

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paberborn zc.

Die in der Stadt Münster, unter dem Vorwande herstömmlichen Gebrauches, — bei Bürgermeisters und Rathssglieder-Wahlen, sowie dei Erneunungen zu Alemtern und Erlangungen geistlicher Würden und Prädenden, — stattssindenden Jusendungen von Weins Geschenken an die neu Erwählten oder Ernannten, — welche dann den Geschenksgebern ihre bis zum Uebermaaß gesteigerte und dadurch ruindse Freigebigkeit, mittelst tagelangwährenden kostdaren Gastereien vergelten mussen, — dursen sernerhin, bei Bermeidung einer Geldbusse von 25 Goldg., nicht mehr geschehen und resp. angenommen werden.

267. Munfter ben 10. December 1714. (B. 2. b. Betstelei zu Munfter.)

Frang Arnold, Bischof zu Munfter und Paderborn zc.

Bei ber in ber hauptstadt Munfter vorhandenen gro-Ben Angahl fremder Bettler und Duffigganger, wird es ben Einwohnern ftrenge unterfagt: irgend einen außerhalb ber Stadt geburtigen Ginmandrer, ohne Produktion einer Aufenthalte - ober Riederlaffunge = Erlaubniß bes landes= herrlichen Stadtrichters, aufzunehmen; und werben bie Wirthe insbesonbere verpflichtet, jeden bei ihnen einteh-renden unbekannten Gaft, mit Angabe seines Namens, Geburtsortes und Geschäftes, in die vorschriftsmäßigen taglichen Frembenzettel einzutragen, auch bei Ermittlung feines Bettlergewerbes fofort bem Stadtrichter gu benun-Die hiernach und durch Saus = Bifitationen ftabti= Scher Magistrate = Deputirten, sowie bei ber Schatzunges Umlage, jest und funftig entbedt werbenden, ihren Broderwerb nicht nachweisen tonnenden fremden Ginwohner, muffen fofort aus ber Stadt verwiesen werben, und fol-Ien die fie ferner verheimlichenden Burger, nicht nur mit 10 Goldg. Strafe belegt, fonbern auch angehalten merben, beren Schapungs-Beitrag zu leiften.

Bemerk. Gleichzeitig ift bie Schappflichtigkeit ber gu Munfter fich aufhaltenben Wittwen, Frauen und Rins

ber verlebter ober außerhalb garnisonirender Militairpersonen landesherrlich festgesett, die Wegschaffung ber gewerblosen Muffigganger befohlen und Borfehrung gegen die Straßenbettelei ber städtischen Urmen verheissen worden.

268. Neuhaus den 30. März 1715. (B. 2. b. Fremde Bettler.) Franz Arnold, Bischof zu Münster und Vaberborn 2c.

Nebst Erneuerung ber gegen Bettler, Muffigganger und Bagabunden erlaffenen Borfchriften (Rr. 235 b. C.) wird jufablich verordnet, daß alle mit und ohne Paffe und Durftigfeits Zeugniffe im Lande betroffen werdende fremde Bettler, fofort bes landes verwiesen und in weis terem Betretungefalle über bie Grenze transportirt merben follen; baß zu folchem 3wecke in ben Umtebegirfen ortliche Bettelvogte angeordnet werden muffen , beren Aufficht fich auch auf die inlandischen, ihre Rirchspiele überichreitenben, bettelnben Urmen erstrecken foll; bag bie Unterthanen gur Berhaftung ber oft Rottenweise fich einfinbenden, bemaffneten Bettler aufgeboten werden follen, und baß ben haufig umbergiehenden Spielleuten, But=, Blas-, Wannen = und Reffelflickern und gleichartigen fleinen Bewerbtreibenden, ohne Bewilligung ber Ortebehorde, fobann auch ben Marktichreiern, Dfuliften, Bruchschneibern und bergleichen Operateurs, ohne Approbation bes Land-Mebitus und barauf erlangte landesherrliche Concession, fein Aufenthalt und feine Gewerbe = Ausubung im Lande gestattet werben barf.

Bemerk. Das sede vac. regierende Domkapitel hat die vorbezeichneten Bestimmungen am 12. April 1719 (A.5. b.) gleichlautend erneuert.

269. Neuhaus ben 24. April 1715. (E. 2. b. Connen-finsterniß.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paderborn zc.

Um britten Mai nachstäuftig follen, wegen bes alebann, bei stattfindender Sonnenfinsterniß, "herunterfallen"ben fast schablichen himmels : Thaues", Menschen und Bieh sich möglichst im hause verhalten, auch alle Brunsuen wohl bedeckt werden. Die an jenem Tage einfallensben Prozessionen mussen auf den folgenden Sonntag verslegt, "und die Unterthanen über den Zweck dieser Maßresgeln von den Kanzeln belehrt werden.

270. Munfter ben 28. December 1715. (A. 5. b. Bas genfpur.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paberborn zc.

In Berucksichtigung ber vielfachen aus einer allgemeisnen Gleichformigkeit ber Wagenspur entstehenden Vortheile wird, unter Julassung des Verbrauches der wirklich noch vorhandenen Fuhrwerke, verordnet, daß kunftighin alle neue Achsen an Autschen, Kaleschen, Wagen und Karren, ohne alle Ausnahme, auf eine Breite von 4 Fuß 11 Joll munskerscher Holzmaß, tunerhalb der gegenüberstehenden Rader-Felgen, angefertigt werden mussen.

Die Wagner, Rad und Achsenmacher, Schmiede und Zimmerleute, sollen sich mittelst ber ben Amtleuten zugesfertigten genauen Maaßstäben über die künftige Achsensbreite besehren, und dürsen bavon, bei neuen Anfertigunsgen, bei 10 Goldg. Gelbstrafe nicht abweichen; auch müssen die Hohlwege, Gebirgspässe und Brücken, welche für die Breite ber kunftig allgemeinen Wagenspur zu schmal sein möchten, von den Wegebaupslichtigen sofort gehörig geebnet und erbreitert werden.

2701/2. Munfter ben 22. December 1716. (I. b. Degenstragen.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paberborn ic.

Bur Berhutung größeren Uebels bei ber in ber Stadt Munfter, von Studenten, Schreibern und Praktikanten erzeuget werbenben nachtlichen Tumulten, wird es benselben, in so fern sie nicht graduirte und in Aemter steshenbe, oder adliche Personen sind, sodann auch den Handswerksburschen und Gesellen verboten, funftig Degen zu

tragen; und sollen sich dieselben "an beren Statt nach "alter teutschen Gewohnheit ber Mantel und resp. eines "Stedens bedienen, ober im Widerlebungs-Fall gewärtis"gen: daß (sie) jur Hauptwacht geführet, das (Seitens) "Gewehr benen Soldaten preiß gemacht, und daselbst biß "dur Erlegung von 10 Goldgulden Straff detinirt und "aufgehalten werden."

271. Munfter ben 28. December 1716. (B. 2. b. Schwels gerei zu Munfter.)

Frang Arnold, Bifchof gu Munfter und Paderborn zc.

Bei ber in ber Stadt Munster von ben Burgern und Handwerkern unter mancherlei Vorwand verübt werdens ben übermäßigen Schwelgerei bei Gelegenheit von veransstalteten Scheibens und Vogelschießen und Jusammenkunfzten ber Nachbarschaften ic., werden bergleichen Mißbrausche strenge verboten, und wird u. A. verordnet, daß die zu Schießübungen Lust habenden Personen, sich bei der allgemeinen SchüßensPrüderschaft betheiligen sollen, deren alle drei Jahr stattsindende Feierlichkeit nur dann mit einem mäßigen Gastmahle begleitet sein darf, wenn die Ueberschüsse der Bruderschafts Rasse, ohne besondre Beisträge der Theiluehmer, dazu hinreichen.

272. Meuhaus ben 5. Marg 1717. (A. 5. b. Jagbichlußzeit.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paberborn ic.

Behufd Einschränkung ber die Wildbahn und die Fruchtsfelber gefährdenden ungemäßigten, während aller Jahrdszeiten geschenden Jagd Ausübung wird landesherrlich verordnet:

"baß ein jeber in gebachtem Sochstift (Munster) zu "jagen Berechtigter, ohne Unterschied Standes ober Cons"dition, im jest laufenden 1717ten Jahr vorerst a 1ma "Maji bis Bartholomaei alles Jagens, Hebens, Schies"Bens, wie auch Blattschießens, Pirschens, Lauschens, "Ruhrens, Stridens und Fangens, wie solches immer

"Namen haben moge (Streichvögel jedoch ausgenommen, "wie nicht weniger Füchse und Taren auszugraben vorbes "halten) sich ganglich enthalten, weniger nicht, nach Ums"lauf dieser Zeit, ein jeder das Jagen allein, ohne Zus"sammengiehen vieler Leuthen und Hunden exerciren, und, "damit das Wildt auf einmal nicht vertilget werde, keine "Sammt-Jagden gehalten werden sollen."

Außerdem wird auch bestimmt, daß jeder Jagdberechetigte, während der oben festgesetzen hege und Ses-Zeit, seine hunde einhalten soll, bei Vermeidung des Ersabes des durch sie an den Fruchtfeldern verübten Schadens, und unter Zulasfung der Tödtung solcher allein jagenden hunde durch Jedermann.

Bemerk. Conf. den ganzen Inhalt in E. A. Schlüters Provinzial-Recht der Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 182. — sodann auch Nr. 209 d. S.

273. Ahaus ben 9. September 1718. (A. 5. b. Militairs Seirathen.)

Frang Arnold, Bifchof zu Munfter und Paberborn 2c.

Den sich verehelichen wollenden landesherrlichen Solsbaten soll nur dann der erforderliche Heiraths. Consens gewährt werden, wenn sie entweder einen undeweibten tuchtigen Bertreter stellen, oder mittelst Erlegung von 10 Rither. und Rückerstattung ihrer sammtlichen Armaturs und Bekleidungs-Stücke, sowie ihrer Pferde, den Abschied erlangen. Anticipirte fleischliche Bermischung mit einem Soldaten soll der Deslorirten keinen Anspruch an Letztern gewähren, und dieser, mit Entziehung der Halfte seines Soldes und Bersetzung in die Garnison der Sitadelle zu Münster oder zu Bechte auf ein Jahr, bestraft werden.

274. Munfter ben 28. December 1718. (A. 5. b. Cansbeed, Trauer.)

Das Domfapitel bes Stifts Munfter, sed. vac.

Anordnung einer allgemeinen Landes : Trauer, wegen bes am 25. d. M. erfolgten Todes bes Landesherrn, wel-

che in allen Lanbestirchen, burch tagliches Gelaute von 12 bis 1 Uhr Mittags und burch gottesbienftliche Sandlungen und Gebete, mahrend feche Bochen begangen werben foll.

Munfter ben 28. Januar 1719. (A. 5. b. Bege= 275. bauten.

Das Domfapitel bes Stifte Munfter, sede vac.

Behufe ber Instandhaltung ber mit vielem Rostenaufmanbe aus gandesmitteln hergestellten und jum Theil neu angelegten, fowie aller übrigen Landstraßen und Deae werben die rudfichtlich ihrer Berftellungs - Urt und Berpflichtung fruherhin ergangenen Bestimmungen (Dr. 133 und Mr. 222 b. G.) wortlich erneuert und wird gufaßlich verordnet:

- 1. baf bie neu angelegten, fruber nicht bestandenen Bruden und Wege von ben Stabten, Wigbolben, Fleden, Dorfern ober Rirchfpielen, in welchen fie fich befinden, unterhalten und ausgebeffert werben muffen :
- 2. baß ben herkommlich Wegebaupflichtigen, fie fenen Gemeinden oder auch Privaten, bei offentundigem Unversmögen gur Bestreitung ber obliegenden Reparatur, von bem gangen Rirchfpiel, und wenn beffen Mittel nicht hinreichen, von ben nachstbenachbarten Rirchspielen, welche ben Weg am meiften mitgebrauchen, Unterftubung gewährt merben foll, und
- 3. baß bie gerstorten und abgegrabenen gandwehren im bevorstehenden Fruhling wieder hergestellt und in quten Stand gebracht und unterhalten werben muffen.
- Die vorangezeigten Bestimmungen find von bem Erzbischof Churfurst und resp. Bischof Clement August sub dato Munchen ben 1. September 1727 (A. 6. b.), wegen ber fast ganglichen Unbrauchbarteit ber Landstraßen und Wege im Sochstifte Munfter, gleichs lautend, und unter Undrohung ichwerer Gelbftrafen für fernere Saumseligfeiten, wiederholet worben.

Conf. ben gangen Inhalt ber obigen Berordnungen in C. A. Schluter's Provinzial-Recht ber Proving Weft-

phalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 183 und 199.

276. Münster ben 12. Marz 1719. (A. 5. b. Jlegalität ber Richter.)

Das Domfapitel bes Stifts Munfter, sede vac.

In allen bei ben stiftischen Ober = und Unter = Gerich = ten anhängigen Rechtsstreitigkeiten, in welchen die Rich = ter, Affessoren und Referenten der Partheyen Bormünder oder Curatores ad lites gewesen, oder noch wirklich sind, mussen diese sich des Urtheils und Referates enthalten und personlich abtreten; auch in denjenigen Sachen wosse, wegen ihrer Blutverwandschaft mit einer Parthey oder deren Rechtsvorstand, recusirt werden, sich aller judicial – und extrajudicial-Cognition pflichtmäßig enthalten.

277. Munster ben 19. April 1719. (B 2. b. Scheibes Mungen.)

Das Domfapitel bes Stifts Munfter, sede vac.

Einforderung der Sieben : Pfennig : Stude behufs der Feststellung ihrer Ungahl.

278. Münster den 12. Mai 1719. (B. 2. b. Jagd = und Fischerei-Frevel.)

Das Domfapitel bes Stifts Munfter, sede vac.

Das ohne Berechtigung, von Civil = und Militair = Personen, ausgeübt werdende Jagen, Fischen und Krebssen muß von den Jagd = und Forstbeamten verhindert werden, und sollen dieselben gegen fernere ertappt wersdende Contravenienten ohne alle Schonung, mit Wegsnahme der Jagd = und Fischereigeräthe und Gewehre, so wie mit Tödtung ihrer Hunde und Denunciation der Frevsler bei den Civil = und Militair-Behörden versahren, welsheit der Contravenienten, förperliche Strase verhängens heit der Contravenienten, förperliche Strase verhängens werden.

279. Munfter ben 7. September 1719. (A. 6. b. Jagdsfrevel und Stadtjagben.)

Clement August, Bifchof gu Munster und Paberborn ic.

Rebst Erneuerung bes allgemeinen Verbotes unberechtigter Jagb Musübung und ber besfallsigen Strafbestimmungen, werben die mit herkömmlicher Jagdberechtigung versehenen Stadte und Wigbolde verpflichtet, dieselbe nicht über ihre Jagd-Vezirke hinauszudehnen, und sodann auch einen besondern Stadt-Jäger anzustellen, in dessen personlicher Begleitung die städtischen Jagdbustigen nur besugt sein sollen, die städtische Jagdberechtigung auszuüben. Die außer dem Gefolge des Stadtisches mit Gewehr und Hunden in der Wildbahn betrossen werdenden städtischen Burger und Einwohner sollen als Jagdfrevler behandelt werden.

Bemerk. Conf. den ganzen Inhalt in E. A. Schlüters Provinzial-Recht der Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 187.

280. Münster ben 12. Januar 1720. (A. 6. b. Juben-Geleit.)

Clement Auguft, Bifchof gu Munfter und Paberborn 2c.

Publikation eines Geleits-Patentes für die, während der nächsten 10 Jahre in landesherrlichen Schutz aufgesnommenen, in bezeichneten Orten des Stiftes wohnhafeten, benannten 60 Juden Kamilien, neben welchen nur noch 21 genannte jadische Personen bis zu ihrem Abstersben geduldet, und die sämmtlich, in Gemäßheit der JudensOrdnung de 1662 (Nr. 141 d. S.) und der in dem gegenwärtigen Patente enthaltenen Bestimmungen, sich verhalten sollen.

Lettere fegen u. 21. feft:

1. daß die vergleideten Juden, neben Handel und Wansbel auch das Megger-Gewerbe, und den Fleischverkauf in ihren Hausern, ohne Haustren, betreiben, und bei Gelddarleihen bis 20, 50 und resp. über 50 Athlr. nur 10, 8 und resp. nur 5 Procent Jahredzinsen, auch keisnen Jins von Jinsen nehmen durfen;

- 2. daß sie die unter sich etwa entdeckenden Rauber und Diebe fofort angeben mussen und nicht verheelen durfen, bei Strafe des Ersahes des Diebstahlwerthes durch den Heeler des entstohenen Berbrechers;
- 3. baß sie nur an ben herkommlich bamit versebenen Orten Schulen und Synagogen halten burfen;
- 4. daß sie in ben zur Cognition der domfapitularischen Archibiakonate gehörigen Fallen ber Gerichtsbarkeit ders selben, sonst aber in Civils, Eriminals und Fiskals Caschen nur der fürstlichen Hofkammer unterworfen sein sollen;
- 5. baß fie in Civilrechtsftreitigkeiten mit Christen bem Forum berfelben folgen follen;
- 6. daß sie zu den gewöhnlichen und außerordentlichen öffentlichen und örtlichen Lasten in ihren Wohnorten beistragen muffen und daselbst auch einen Begräbnifplat ansgewiesen erhalten sollen;
- 7. daß ihr, landesherrlich bestätigter, Nabbiner die zwischen der Judenschaft vorfallenden allgemeinen und bessondern Rlagen und Beschwerden, der fürstlichen Hoffammer zur Entscheidung vortragen, auch jährlich ein Berszeichniß der von Juden ausgeübten Ercesse und Bergehen, behufs deren (vom Nabbiner vorzuschlagenden) Straffestsfehung, einreichen musse, und daß
- 8. gegen Zahlung eines jahrlichen Tributs ber Indenschaft, einzelne Ergänzungen ihrer sich vermindernden Kamilienzahl mittelst besonderer Geleitwerleihungen, nur gegen Stellung einer Caution von 400 Athlr. durch den
  nen Aufzunehmenden geschehen, auch teinen unvergleideten
  fremden Juden die Niederlassung oder der Hauserlandel
  im stiftischen Gebiet gestattet werden soll.
- Bemerk. Durch landesherrliche Patente vom 6. Marz 1730 (A. 6. b.), 19. October 1739 (A. 6. b.) und 18. September 1749 (A. 7. b.) ist das obige Geleit gleichs mäßig auf 10 fernere Jahre erneuert und das wegen des Handels der in zund ausländischen Juden am 23. März 1723 (Nr. 304 d. S.) erlassene Edikt wiederholt publizirt worden.

Das vom Domkapitel sede vac. (1761—1762) ersneuete und durch den Regierungsantritt des Bischofs Maximilian Friedrich erloschene Geleitsspatent der Jusbenschaft, ist berselben unterm 7. März 1763 (A. 8. b.)
23 \*

auf fernere, am 1. Januar ej. a. beginnende Frist von 10 Jahren wie vorstehend, jedoch mit Beschränkung des jüdischen Zind-Fußes auf 8,6 und resp. 5 Procent, erneuert und gleichzeitig bestimmt worden: daß die von der Judenschaft von 3 zu 3 Jahren zu erwählenden Borsteher und Beisster, die oben sub 7 sestgesetze Berspslichtung ausüben, auch bei der jährlichen Tributzahslung, die von Juden erhobenen Geldbußen, AbzugdsGelder von erfallenen Erbschaften ze. bei der Hoffamsmer nachweisen und entrichten sollen. (Conf. auch Kr. 493 d. S.)

281. Munster ben 12. Januar 1720. (G. d. Fischerei ber Stabte.)

Clement Auguft, Bifchof zu Munfter und Paberborn zc.

Gleichmäßig wie die Ausübung städtischer Jagd Befugnisse, sollen auch sämmtliche Städte und Wigbolde ihre etwa auf Flussen und Bächen bestigenden Fischerei-Berechtigungen ausüben; zu welchem Ende denn: allen und jeden Burgern und Eingesessenen der Städte und Wigdoldte das vereinzelnte Fischen nicht nur bei willkührlicher Strafe verdoten, sondern auch verordnet wird, daß zur Ausübung der Fischerei ein oder anderer Fischer, von wegen der Gemeinheit angeordnet, oder aber solche Fischereien, zum Besten der Stadt oder des Wigdoldes, dem Meistbietens den mit der Verpflichtung verpachtet werden, daß der Pächter den Einwohnern die Fische zu einem sichern Preise verkaufen solle.

Die Ausführung biefer Borschriften wird ben Magisstraten, unter Androhung willführlicher Strafe für Unsterlassungen, befohlen; und werden die Beamten zu bedsfallsger Handhabung, die Boigte und Frohnen aber zur Anzeigung fernerer Contraventionen behufs deren siekalisscher Bestrafung, angewiesen.

Bemerk. Cons. ben ganzen Inhalt in E. A. Schlüters Provinzial-Recht ber Provinz Westphasen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 188.

282. Münster ben 27. Februar 1720. (A. 6. b. Lanbes-Trauer.)

Clement August, Bifchof zu Munfter und Paberborn zc.

Anordnung eines in allen Kirchen ber Stadt und bes Hochstiftes Munster zu feiernden Trauer-Gottesdienstes, wegen bes Todes ber verwittweten Kaiserinn Eleonore Magdalene Theresta.

283. Münster ben 4. Marg 1720. (A. 6. b. Send gu Münster.)

Clement August, Bifchof zu Munfter und Paberborn zc.

Die in ber Stadt Münster, jährlich am Sonntage nach Latare und im October, während dreier Tage, herstömmlich gehalten werdenden zwei freien Jahr Markte, oder Münster-Send, sollen fernerhin jeder auf 8 Werktstage ansgedehnt werden, und soll während dieser Dauer (mit Ausschließung der darin einfallenden Sonn = und Feiertage) der freie Handledverkehr stattsinden.

284. Münster ben 27. Marz 1720. (B. 2. d. 3oll = u. Wegegelb-Frevel.)

Clement August, Bischof zu Münster und Paberborn ic.

Gegen die von ben Zollpächtern entdeckt werbenden Zoll\*, Wege\* und Fuhr : Geld : Defraudanten, muffen sammtliche Civil : und Militair-Behörden auf dem Lande und in den Städten die von Erstern erfordert werdende Hulfeleistung verwirklichen und wird die Cognition in ftreitigen Zollsachen, mit ganzlicher Ausschlesung der Gerichts Behörden, der landesherrlichen Hoffmmer überswiesen.

285: Munster ben 4. April 1720. (A. 6. b. Fluße ic. Reinigung.)

Clement August, Bifchof zu Munfter und Paberborn zc.

Bur ferneren Berhutung ber bei anhaltendem Regenwetter und bei starkem Platregen entstehenden Ueberschwemmungen, wird landesherrlich verordnet, daß jeder
an Flüße und fließende Bache anschießende Eingesessene
biese, längst seines Grund und Bodens, zur bequemen,
rechten Jahredzeit, bei Bermeidung willkihrlicher Bestrafung, "außfaubern und auffraumen solle", daß hierauf
von den Lokal-Beamten nachorucklich gehalten und jede
Unterlassung den Gerichten zur Bestrasung angezeigt werben musse, und daß diese Borschrift, nur bei den, die
Grenzen des Hochstiftes gegen das Ausland bezeichnenden
Flüssen und Bächen, keine Anwendung sinden soll.

Bemerk. Conf. ben ganzen Inhalt in E. A. Schlüters Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen. (Leipz. 1829) Bb. I. p. 189.

286. Münster den 13. Mai 1720. (A. 6. b. Deffentliche Sicherheit.)

Clement August, Bifchof zu Munster und Paderborn zc.

Gegen die, ungeachtet der frühern Strafbestimmungen, im stiftischen Gebiete wieder hausenweise vorhandenen, die öffentliche Sicherheit gefährdenden fremden Bettler, Landsstreicher und Zigenner, sollen Erstere mit unnachsichtlicher Strenge und mit antlicher Aufbietung der landesherrlichen Miliz gehandhabt werden; und wird die Strafe der Zigeuner, nach geschehener Bereinbarung mit den Nachbarstaaten, dahin geschehener Bereinbarung mit den Nachbarstaaten, dahin geschärft, daß die zum erstenmal ferner ergriffen werdenden Zigenner, mannlichen und weiblichen Geschlechts, jene nach Abschneidung beider Dheren, Ausbeitschung und Brandmarfung, diese nach erstitztenem Staupenschlag und Brandmarf, beide nach geschworser Urphede, über die Landesgrenze gebracht, im Wiesderbetretungskall aber ohne weitläusigen Prozes an den nächsten Galgen ausgefnüpft werden sollen.

Bemerk. Unterm 8. November 1721 (B. 2. b.) ist, mit Hinweisung auf die vorangezeigte und zu handhabende Berordnung, bei der in Frankreich und andern Kändern geschehenen Bertreibung aller Bagabunden und des vers dächtigen Gesindels, eine allgemeine dreitägige Kandess visitation resp. Bagabunden z Jagd verordnet worden, welche unter Leitung und Mitwirfung des landesherrelichen Militairs und der Civil Behörden, und mittelst Aufbiethung der Unterthanen vollführt werden sollte.

287. Reuhaus ben 28. Mai 1720. (B. 2. d. Degentragen.)

Clement August, Bifchof zu Munfter und Paderborn ic.

Den in der Stadt Münster anwesenden Studenten, Schreibern und Praktikanten, in so ferne sie nicht gras duirte Personen oder von Abel sind, oder ein Amt wirkslich bekleiden, sodann auch den Kandwerksburschen und Gesellen, wird es (aus gleichen Gründen und bei gleichs mäßiger Strafe wie im Jahre 1716, cons. 270½ d. S.) wiederholt verboten: Degen zu tragen.

288. Münfter ben 20. Anguft 1720. (G. b. Religiosität: Beförberung.)

Clemens Auguft, Bifchof zu Munfter und Paberborn ic.

Rebst landesherrlicher Empfehlung einer (vorgeschriesbenen) ehrerbietigen und feierlichen Begleitung durch die Ortseinwohner des hochwurdigsten Gutes, wenn dasselbe (zur Abendmahlseier) zu Kranten getragen wird, — welsches durch Glodenzeichen angekundigt werden soll, — wird u. A. verordnet: daß die Aerzte ihre mit lebensgesschieß zur Empfangung der h. Communion auffordern, "sondern auch dis sie solche empfangen, sich der Eur "nicht annehmen, widrigenfalls aber mit gebührender "Straff angesehen werden sollen." Sodann wird es auch Jedem ohne Unterschied, welcher dem seierlich zu Kransfen gebracht werdenen hochwurdigsten Gute zu Wagen

ober zu Pferde auf der Straße begegnet, befohlen, sofort aus - und resp. abzusteigen, die obliegende, schuldige Berehrung zu bezeigen und nicht eher fortzufahren ober zu reiten, bis der ganze gottselige Condukt vorübergezogen ist.

Bemerk. Durch landesherrliches Stikt d. d. Bonn ben 1. September 1749 (A. 7. b.) sind die obigen Borschriften gleichlautend erneuert und ist zusätzlich verordenet worden, daß wenn ein bergleichen Sondukt an Haupts u. a. Wachen u. Posten vorüberzieht, diese, mittelst Prasentation des Gewehres, Kniedengung und sonst, die militairische Ehrenbezeugung leisten sollen.

289. Munfier ben 23. Angust 1720. (B. 2. b. Deferteure.)

Clement August, Bifchof gu Munfter. und Paberborn zc.

Die gegenwärtigen und künftigen Deserteure von den landesherrlichen Truppen, desgleichen auch die nicht wies der bei der Fahne sich einsindenden Beurlaubten, sollen von den Regimenteschefe, mittelst Trommelschlages, dreis mal öffentlich, zur Rückfehr binnen 6 Wochen, namentslich aufgesordert, und die sich wieder Einstellenden nach Kriegsrecht behandelt, die Ausbleibenden aber friegsrechtslich verurtheilt und auch mit Giter zeinstellen destraft werden. Die Civil Behörden und Unterthanen mussen alle ohne oder mit einem in Rücksicht der Zeit erloschenen Urlaubpaß, im Lande betroffene Soldaten, zur Haft in di nächste Garnison befördern und sollen Betheiligungen an der Desertion eines Soldaten, durch Berheimlischung oder sonst, mit schweren Strafen belegt werden.

Bemerk. Die oben bewilligte Rudkehr-Frist ist, unter Berheißung völligen Strafnachlasses, am 14. Februar 1721 (B. 2. b.) auf fernere 4 Wochen ausgedehnt, und unterm 28. September 1741 (A. 7. b.) besohlen worden, daß kein Unterossigier und Soldat ohne formlichen Urlaubspaß vom Regimente entlassen resp. im Lande von den Civils und Militairs Behörden geduldet, sondern wie vordemerkt behandelt werden soll. Die zusetzt bezeichnete Bestimmung ist am 24. Oct. 1744 (A. 7. b.), mit zusätsicher Berheißung von Geldprämien für das Berhaften eines Deserteurs, erneuert worden.

290. Schloß Ahaus ben 6. November 1720. (G. b. ganbtag.)

Clement Auguft, Bifchof zu Munfter und Paberborn ic.

Convokation ber Lanbstanbe ju einem, behufs Berathung ber Angelegenheiten bes Sochstiftes, am 26. b. M. in ber Stadt Munster abzuhaltenben Landtage.

Bemerk. Dergleichen, ferner in biefer Sammlung nicht angezeigte Einladungen zum allgemeinen Landtag haben in ber Regel alljährlich stattgefunden.

291. Munfter ben 2. December 1720. (G. b. Ungucht gu Munfter.)

Clemens August, Bifchof zu Munfter und Paberborn ic.

Die in ber Stadt Munster, ungeachtet wiederholten Berbotes, sich aufhaltenden liederlichen, die Junglinge vom Civil und Militairs tande zur Unzucht verführens den Personen, mussen jest und ferner durch Haussuchuns gen der Civil und MilitairsBehörden ermittelt, mit Gesfängniß und Leibesstrafe belegt, auch ohne Anstand, schimpflich aus der Stadt verwiesen werden.

Die einen unzuchtigen liederlichen Lebenswandel fuhs renden gemeinen Soldaten sollen nach smaligem Gaffenslaufen ohne Abschied vom Regimente entlassen, die in dergleichem Fall sich befindenden Obers und Unteroffiziere aber, ohne Gnade ihrer Stellen entsett werden.

292. Munster ben 9. Januar 1721. (A. 6. b. Frembe Werber.)

Clemens August, Bifchof zu Munster und Paberborn zc.

Die durch fremde Werber, oft mit List und Ueberredung bewirkt werdenden Berleitungen, zuweilen fogar mit gewaltsamer Berletung des Landesgebietes geschehenden Entführungen der Unterthanen ins Ausland, und deren Ginstellung in fremde Kriegsdienste mussen von den Beamten burch strenge, besonders auf den Landesgrenzen auszuübende Wachtsamkeit verhütet werden, und sollen ferner
eintretende Ueberfälle dergleichen fremder Werber, mit
dem, durch Glockenschlag zu versammelnden landesherrlichen Militair, der Landmiliz und der Unterthanen abgetrieben und die Berbrecher wo möglich verhaftet und zur
nächsten Garnison abgeliefert werden.

Bemert. Die obigen Bestimmungen find unterm 13. Marg 1724 (A. 6. b.), mit besonderer Bezeichnung ber von fonigl. preußischen Berbern geschehenden Berleitungen und gewaltsamen nachtlichen Entführungen von Unterthanen, erneuert und beren genaueste Befolgung befohlen, biefes auch am 5. Januar 1732 (A. 6. b.) mit bem Bufat wiederholet worden: daß wenn fich jufammenrottirte auslandische Golbaten ober Unterthanen unterfteben murden, ins Sochstift Munfter einzudringen, die Saufer zu erbrechen, ober fonft die Untertha= nen mit Bewalt zu entführen, fur ben Kall, baß fie auf Unrufen nicht fteben, vielmehr entflieben mochten, es jedem Unterthan erlaubt fein foll ,auf biefelben "Feuer ju geben und fie ohne ben geringften Scheu, "als offentliche Friedensftorer übern Saufen ju fchießen." Much find fur die Berhaftung eines Gewalt und resp. Lift anwendenden fremden Werbers Pramien von 50 und resp. 25 Rthlr. verheißen worden.

Unterm 6. Juni 1754 (A. 7. b.) ist das zuletzt bezeichnete Edikt wiederholt publizirt und dessen handhabung gegen die neuerdings stattsindenden Werbungs-Frevel befohlen worden.

293. Munster ben 15. Januar 1721. (A. 6. b. Mais Baume.)

Clemens August, Bifchof zu Munfter und Paberborn ic.

Das in ben Stabten, Wigbolben, Dorfern und auf bem kande in ber Racht vor bem 1. Mai ubliche Aufpflanzen von Mai-Baumen vor ben Haufern, womit nur die Erlangung von sogenanntem Mai-Bier von den jungen Burschen erzielt, und wodurch häusige Holzdiehstähle und Schwelgereien veranlaßt werden, darf kunftig, so wenig als die Abreichung von Bier oder Trinkgeld durch

bie Hausbesiter, bei Vermeibung einer Strafe von 10 Goldg, fur ben Lettern und fur ben Auspflanzer bes Mais Baumes mehr stattsuden, und sollen bie Lokal Behorden biefes Berbot strenge und allgemein handhaben.

294. Munfter ben 20. Januar 1721. (A.6. b. Peft-Seuche.)

Clemens Auguft, Bifchof zu Munfter und Paderborn zc.

Bur Berhütung ber Einschleppung ber in Frankreich (zu Marseille) und Polen herrschenden Pest-Seuche, wers ben, nebst Erneuerung ber in ben altern Berordnungen und in einem besfallsigen Reichs-Soifte vom 8. November v. J. enthaltenen Berbote bes Einlaßes herumziehender, wenn auch mit Gesundheits-Attesten versehener, fremder Bettler, Barenleiter, Pachinden, Zigeuner und Landstreis cher, — mehrere, auf den Grenzen und im Lande anzus wendende Borschtsmaßregeln, gegen den Eins und Durchzug fremder Neisenden und ausländisscher Waarentransporte, deren Heisenden und nicht insicirten Gegenden nicht hinlänglich bescheiniget ist, verordnet; und wird deren strengste Handhabung den Lokal-Behörden befohlen.

Unterm 27. November 1738 (A. 6. b.) ist wegen ber in Ungarn, Siebenburgen und Polen herr= schenden Seuche gleichmäßig, fodann auch am 4. Dos vember 1770 (A. 8. b.), wegen ber in ber Molbau, ber Wallachei und im Ronigreiche Polen verspurten Peft, u. 21. verordnet worden, bag alle aus jenen und andern gandern fommende Reifende und beren Effetten, besgleichen auch andre Waarentransporte, welche nicht . glaubhaften Schein ihrer andermarts ausgehaltenen Quarantaine, ober ihres fechewochentlichen Aufenthal= tes an gang gefunden Orten, mit fich fuhren, einer fechewochentlichen strengen, bei Lebenestrafe nicht gu elubirender Quarantaine, - bie Personen in isolirt gelegenen, vorhandenen Bebauben ober in auf bem Relbe gu errichtenden Baraden, Die Guter aber unter Stroh auf freiem Felbe, - ohne Berührung mit ben, auf 20 Schritte Entfernung, ju ihrer Bewachung und Berforgung mit Lebensmitteln, aufzustellenden Unterthanen, unterworfen werden follen.

295. Munster ben 20. Januar 1721. (A. 6. b. Frembe Wollenzeuge.)

Clemens Auguft, Bifchof zu Munfter und Paberborn 2c.

Um ber inlandischen Tuchmanufaktur die erforderliche Wiederauschülfe zu gewähren, wird die Einfuhr aller grösberen, den Werth von 5 Athlr. p. Elle nicht erreichensden, fremden Wollentücher, Stammeten und Futterboyen bei Consistations-Strafe verboten; den Besitzern von Vorsräthen dergleichen ordinairen ausländischen Wollenzeusgen, — welche jedoch sämmtlich von den Ortsbehörden und Gildemeistern mit einem Stempel zu versehen sind, — eine einjährige Verkauförsik ihrer Bestände gewähret; und den inländischen Tuchwedern die fleißige Beschaffung tüchstiger ordinairer Wollenzeugs Vorräthe, sodann auch die Bervollkommnung ihrer Produkte durch Bereisung auslänsbischer Manusakturorte dringend empfohlen.

Bemerk. Durch landesherrliches Ebikt d. d. Bonn ben. 31. Marz 1732 (A. 6. b.) ift, auf die Beschwerde der Wollentuche handler, das obige Einfuhre und Berkaufe Berbot auf fremde, ben Werth von 1 Rthlr. p. Elle nicht übersteigende Tucher und Wollenzeuge beschränkt und übrigens gleichmäßig verordnet worden.

296. Bonn ben 28. Marz 1721. (B. 2. b. Jagd = und Fischerei-Frevel.)

Clemens August, Bifchof zu Munfter und Paberborn 2c.

Rebst Erneuerung der allgemeinen Jagd nund Fisches rei-Frevel-Berbote und der besondern, am 7. September 1719 und 12. Januar 1720 (Nr. 279 u. Nr. 281 d. S.) rücksichtlich der Ausübungsart der städtischen Jagd und Fischerei-Besugnisse erlassen, landesherrlichen Borschriften, wird den städtischen, Lotal und andern Behörden und Beamten die strengste Befolgung und Handbabung jener Bestimmungen — unter Androhung des Berlustes ihrer Bediemungen bei fernerer Saumseligkeit — befohlen; und sollen die dem Militairstande angehörigen Frevler dem Landesherrn selbst, oder der Generalität ic., die frev

lenden Civilpersonen aber den Beamten oder Richtern und Gografen angezeigt werden; wonach gegen Erstere, im ersten Betretungsfalle, die Erlegung des Betrags einer Monats-Gage zum Besten der Invalidenkasse, als Strafe, gegen Lettere aber jedesmal 10 Golds, siskalische Gelds buße erkannt, im Fall der Zahlungsunvermögenheit aber "die Straff des Pfahls" verhängt, — außerdem aber auch Consistation der Jagds und Fischereis Geräthe und Schießgewehre, und Tödtung der Hunde unnachsichtlich bewirft werden.

Bemerk. Conf. den ganzen Inhalt in E. A. Schlüters Provinzial-Recht der Provinz Westphalen (Leipz. 1829) Bb. I. p. 191.

297. Reuhaus ben 6. September 1721. (A. 6. b. Ge-fchenke an Beamte.)

Clement August, Bifchof zu Munfter . und Paberborn ic.

Bur Abschaffung eines bei ber Justigpflege sowohl, als bei Berleihungen von Diensten und Aemtern, in den beis ben Hochstiften Munster und Paderborn eingeschlichenen Migbrauches, wird landesherrlich verordnet:

"daß instunftige keiner, er möge immer sein wer er "wolle, vor oder nach ausgesprochener Rechtsellrthel, im"gleichen weder vor noch nach erhaltener Militair = oder
"Givil-Charge, ben geringsten Heller, Geschenk, oder wie
"es sonst benahmset werden kann, unterm Borwandt eis
"niger Erkenntlichkeit, an Jemandt zu geben, noch der"gleichen anzunehmen sich unterstehen solle"; und daß fers
nere Entgegenhandlungen mit willführlicher Strase des
Empfängers und Gebers belegt, auch der Geschenknehmer
zur Herausgabe des Empfangenen an den Fistus angehalten und ebensowohl als der Geschenkgeber mit Berlust
des ausgetragenen Amtes und der ihm bezeigten Gnade
bestraft werden sollen.

298. Ahaus ben 4. October 1721. (B. 2. d. Geistliche Weihe ber Sohne ber Colonen.)

Clement August, Bifchof zu Munfter und Paberborn zc.

Behufs des Schutes des Kameral-Interesses gegen Beeintrachtigungen, wird der hochstiftische General-Vitar in Spir. angewiesen, strenge darauf zu halten, daß fünftig fein landesherrlicher Eigenbehöriger oder Anderer ad sacros ordines admittiret werde, wenn er nicht zuvor ein Zeugniß: daß er von freien Eltern geboren sen, oder einen, seine wirkliche Freilassung beweisenden Freibrief beibringt.

299. Ahaus ben 28. October 1721. (A. 6. b. Jagd= Ordnung.)

Clement August, Bischof zu Munster und Paderborn ic.

Bur Schützung bes lanbesherrlichen Jagd-Regals gegen fernere Beeintrachtigungen wird, mit Bezugnahme auf frühere Bestimmungen, verordnet:

- 1. daß die in der Nahe der landesherrlichen Jagdgeheege und Wildbahnen oder in diesen selbst wohnenden, zur kleinen Jagd Berechtigten, sich in den Schranken ihrer Befugniß halten, ihre Hunde nicht frei umherlausen lassen, sondern festlegen sollen, und diese beim Durchgang der Geheege und in deren Nahe an der Leine führen muffen, auch in Lettern keine Störung des Wildes veranlassen durfen;
- 2. daß, "da es ohne Widerrede ist, daß in benen "freien Geheegten und Banforsten alles Wild, sowohl "klein als groß, die Fische im Wasser und die Bögel in "der Luft, von Niemandten als deme der Forst oder daß "Geheegte zustehet, zu sischen oder zu jagen gedühret"; so wird in Letzern, das Hetzen, Jagen, Schießen, Strickelegen, Fischen und Krebsen jedem verboten und dem Denuncianten eines Contravenienten 10 Athlr. Belohnung verheissen;
- 3. daß das von Burgern und Bauern bewirft merbenbe verbotene Schießen und Kangen bes Wilbes, an

diesen und an des Lettern Käufer oder Seehler, bei stattsfindender Ertappung oder Ueberweisung der Frevler für jedes Stück grob Wild mit 100 Athr., für jedes Kleinswild aber, als Hasen, Fasanen, Kurs und Rebhüner mit 50 Athlr. Geldbuse, oder im Miszahlungsfall mit Leibesstrafe belegt werden soll;

- 4. daß das frühere Berbot der Haltung von Spionen n. a. dem Wild nachtheiliger Hunde in der Nahe der Geheege, sodann auch das Gebot der Berstümmelung am Borderfuße, oder der Befnittlung und Festlegung der Hunde der Bauern und Hausleute, erfüllt und streng geshandhabt werden, und daß jeder deskallsige ferner betrestene Contravenient in 3 Goldg. Strafe verfallen soll;
- 5. daß, bei Bermeidung gleicher Gelbbufe, die Schafer und Mehger ihre hunde in den Geheegen und Wildbahnen am Stricke fuhren muffen;
- 6. daß das Hochwild, als Hirsche, Rehe und Schweisne, in dem Zeitraume zwischen Oftern und Jakobi von Riemanden, auch nicht von den zur groben Jagd Berechstigten, ohne landesherrliche Spezial-Erlaubniß geschoffen werden darf, und daß die auf ihren Hovesaaten oder sonk zur Ausübung der kleinen Jagd Befugten sich dessen Ausbehnung auf Hochwild, bei Bermeidung fiskalischer und noch schärferer Strafe, nicht anmaßen durfen;
- 7. daß es ben Unterthanen gestattet ist, bas aus ben Geheegen und Wildbahnen in ihre Jagdbezirke, Sovefaaten und Felber abstreichenbe und bafelbst Schaden erzeugenbe grobe Wild "abzuscheuen und zu schrecken", und baß
- 8. endlich keine Aufbietungen (der Unterthanen) zu Amts-Jagden und Fischereien, ohne landesherrlichen Spezialbefehl geschehen burfen.
- Bemerk. Conf. ben ganzen Inhalt in E. A. Schlüters Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipz. 1829) Bb. I. p. 191.

300. Ahaus den 5. November 1721. (P. b. Postvorspann.)

Clemens August, Bifchof zu Munfter und Paberborn ic.

Bur Sidjerung bes Postbienftes bei eintretenbem außers orbentlichen Pferbebedarf fur Ertraposten und Courriere,

merben fammtliche Beamte angewiesen, ben angeordneten Poft-Meistern und Vost-Saltern ein genaues Bergeichnif aller in ihren Begirten vorhandenen Fuhrleute, Rarrentreiber, Bauern und "aller berjenigen fo Pferde zu ihrer "Saufhaltung und Ackerbau haben, aufzuantworten und "ihnen barinne ordentlich vorzuschreiben, wie die in loco als auch in ber Rabe herumb befindliche Pferbe, auf "beschehenes Unmelben bes Poft = Meiftere ober Saltere, "ber Reihe nach, auch wann ber Erfte mit feinen Pfer-"ben nicht einheimisch ber Folgende, und fo ferner, lana-"ftens nach Berfließung einer Stunde, anspannen follen "und muffen." Die ju Letterm fich weigernden, ber Reihe nach aufgebotenen Pferbebefiger muffen gmanges meise amtlich bazu angehalten werden; und follen bie Boft-Meifter ic. ben Borfpannern vor ihrer Abfahrt, für jedes Pferd und jede Meile einen halben Gulben ober 12 Marienaroschen baar verguten.

Bemert. Conf. Rr. 448 b. G.

301. Münster ben 6. Februar 1722. (A. 6. b. Gesindes Ordnung.)

Clement August, Bifchof gu Munfter und Paderborn zc.

Um die in ben Stadten und auf bem Lande im Hochstifte Munfter feither flattsindenden Unordnungen und Migbrauche im Gesinde Besen zu beseitigen, wird Folgendes landesherrlich verordnet:

- 1. kein mannlicher und weiblicher Dienstbote barf sich, weber selbst noch durch Unterhandler, auf den Winterstenst zu einer andern Zeit als während acht Tagen vor und nach dem Tage Johann des Taufers, auf den Soms merdienst aber nur während der acht Tage vor und nach dem Reujahrstage, mittelst Annahme eines Weinkaufs in Geld oder Geldeswerth (Miethpfennigs) verdingen, und darf
- 2. auch kein Sauswirth ober Wirthinn in andern als ben vorbezeichneten Zeitraumen mit irgend einem Diensteboten einen Miethvertrag unterhandlen ober abschließen.
- 3. Einem zu miethenben Anecht ober einer Magb barf funftig fur ein ganzes und resp. fur ein halbes Dienstjahr,

mehr nicht als 1/2 und resp. 1/4 Rthlr. an Weinkauf ges geben und mehr nicht von den Dienstboten genommen, auch darf

- 4. dieser Miethpfennig, durch Schenkung von geldwersthen Sachen, nicht gesteigert werden, bei Vermeibung bessonderer Strafe fur Wirth und Gesinde und Entrichtung bes bedungenen ober schon ausgezahlten Lohnes an den Kiskus.
- 5. Jeder Dienstbote muß seinem Brodherrn in ben obenbezeichneten jahrlichen zwei Zeitraumen sein ferneres Bleiben im Dienst anmelden, ober ben Lettern fündigen; in Ermanglung solcher Kundigung ist das Gesinde, auf das Berlangen der Brodherrschaft, verpflichtet, ein weisteres halbes Jahr, gegen Entrichtung des festgesetzterthepfennigs und des früher bestimmten Lieblohnes, im Dienste zu bleiben und sich treu und bescheider zu betragen, bei Bermeidung einer, die zum Pfahl oder Rollshauschen zu schärfenden Strafe.
- 6. Jebe Brodherrschaft ift zu gleichmäßiger Dienstanfskundigung gegen ihr Gesinde verpflichtet, in deren Ersmanglung aber verbunden, bei fortdauerndem guten und gebührlichen Betragen des Dienstboten, diesen entweder noch ein halbes Jahr, gegen Weinsaufs und Lohn-Entrichtung beizubehalten, oder aber dem dennoch entlassen werdenwollenden Dienstboten halbsährigen Miethpfennig und Lohn zu entrichten.
- 7. Das sich vermiethet habende Gesinde ist, bei Strafe bes Pfahls oder Rollhauschens, verpflichtet, seinen bes weinkauften Dienst anzutreten und auszuhalten; und die Brodherrschaften sind, bei Strase der Entrichtung des bes dungenen Lohnes und Micthyfennigs, verdunden, ihre ges dungenen Dienstdoten zu rechter Zeit aufs und anzunehs men. Das von Brodherrschaften geschehende Abspensigs, machen des Gesindes, durch Zusicherung höhern Weinstaufs und Liedlohnes, soll mit siskalischer, willkührlicher Strase belegt werden.
- Bemerk. Durch Sbift d. d. Munster ben 7. Ang. 1733 (A. 6. b.) ist die obige Gesindes Ordnung erneuert, jedoch dabin abgeändert worden, daß est erlaubt ist, das in eigenem oder das in keines Andern Dienst stehende Gesinde zu jeder Zeit zu miethen; und daß nur das in wirklichen Diensten sich besindende Gesinde, auf den Winterdienst

erst nach bem Feste Johannis b. L., auf ben Sommers bienst aber erst nach Neujahrstag von ben Brobherrn gebungen werben, resp. sich bei biesen verbingen bark.

302. Münster ben 6. Februar 1722. (A. 6. b. Ofter- Feuer.)

Clement August, Bifchof gu Munfter und Paberborn ic.

Das unter großem Bolkszulauf und manchfaltigen Ausschweisungen am Abende des Oster= Tages stattsindende Anzünden der sogenannten "Paesch= oder Oster= "Keuer", zu welchen mehrere Tage vorher die Materia- lien, durch Umgang der jungen Burschen, von den Einswohnern, mitunter gegen deren Wilken, gesammelt oder auch wohl durch Holzstevel in den Buschen beigebracht werden, soll fernerhin, dei Bermeidung siescusschafter Ahnsdung, unterbleiben; und wird es den Einwohnern, unter Strafandrohung, verboten, dergleichen Brandmaterials Berschwendung, Brandgesährlichkeiten und andre Ercesse und Mißbräuche veranlassende Oster-Feuer, weder durch Sammlung noch Hergebung von Holz und Stroh bewirften zu helfen. Ausserden werden die Pfarrgeistlichen ans gewiesen, die dei solchen Bersammlungen etwa stattsinsdende religiöse Feier der Anferskung Christi, durch Bersanstaltung besondere firchlichen Andachtsübungen an den Ostertags=Rachmittagen, zwestentsprechender zu veransstalten.

Bemerk. Conf. ben ganzen Inhalt in C. A. Schluters Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 194.

303. Munfter ben 6. Februar 1722. (A. 6. b. Conceffion von Mediginal-Personen.)

Clemens August, Bifchof zu Munfter und Paberborn zc.

Ein benannter fur bas Stift Paberborn landesherrs lich bereits concessionirter Land. Operateur wird in gleischer Eigenschaft fur bas hochstift Munfter ernannt, um

in demfelben seine Wissenschaft im heilen der Blindheit und Taubheit, sowie im Bruch und Steinschneiden der gestalt ungehindert auszuhben, daß er, während eines jährlich wenigstens sechsmonatlichen Aufenthaltes im munsterschen Gebiete, die unvermögenden Hilfsbedurftigen unentgeldlich, die Wohlhabenden aber gegen billigen Lohn, und ohne einige Beeinträchtigung der Landellerzte, in alsen in seine Wissenschaft einschlägigen Fällen in seine Kur nehmen möge.

304. Neuhaus den 23. März 1723. (A. 6. b. Fremde Juden.) Clement August, Bifchof zu Münster und Paberborn, Coabjutor des Erzstifts Colu 2c.

Rein ausländischer Jude barf bas hochstiftische Gebiet ohne einen von den Beamten bes inlandischen Grengortes erlangten, auf brei Tage nur auszustellenden Dag betre= ten, bei Strafe ber Confistation aller bei fich führenben Waaren und Effetten; und muffen die, langern Aufenthalt beabsichtigenden, fremden Juden eine besfallfige Gpegial = Erlaubniß ber laubesherrlichen Soffammer gegen Tributentrichtung auswirken. Bur Berhutung, bag frems de Juden, unter bem Borwand eigenen Befiges landesherrlichen Beleits, ober eines Dienftverhaltniffes gu inlandifd vergleideten Juden, einschleichen und Sandel treis ben, wird es biefen, bei 10 Boldg. Strafe, verboten, außer ihren Wohnorten, ohne ben, ihnen von ber Soffammer alliahrlich ertheilt werdenden Dag einigen Sanbel zu treiben, fobann auch sowohl ben vergleibeten Juben, als allen andern Unterthanen, bei Bermeibung bes Geleite-Berluftes und resp. 50 Goldg. Strafe, unterfagt, einen ausländischen unvergleideten Juden aufzunehmen und zu bewirthen.

305. Residenz - Schloß Neuhaus ben 14. August 1723. (A. 6. b. Tumulte zu Munster.)

Clement August, Bifchof zu Munster und Paberborn, Coadjutor bes Ergftifts Coln zc.

Um den in der Hauptstadt Munster zwischen Civils und Militair-Personen mehrfach stattgefundenen Schlages

reien und tumultuarischen Raufereien gu fteuern, wird lanbesherrlich befohlen , daß fernerhin weber Draftifanten. Studenten und Scribenten, noch auch Burger, Burgerefohne und Sandwerksgesellen fich unterstehen follen, mit Baffen ober Prigeln, ober mit Steinen um zu werfen, auf ber Strafe zu erfcheinen, viel weniger fich Erupvweise baselbst bei Tage ober Racht betreten zu laffen, noch auch die Militair = Wachten und Poften auf irgend eine Urt zu braviren ober zu insultiren. Bei fernerer Entgegenhandlung follen bie in Munfter garnifonirenden Golbaten die Tumultuanten verhaften und felbft, im Kall ihrer Widerseslichfeit und außerster Roth, Feuer auf Diefelben geben. Außerdem wird es bem Militairstande gur ftrengften Pflicht gemacht, fich aller Beranlaffung gu Sanbeln, Zankereien, Schlägereien und Tumult, es fen in Wirthshausern ober auf ben Strafen zu enthalten.

306. Munfter ben 27. September 1723. (B. 2. b. Sau- firhandel.)

Clement August, Bifchof zu Munster und Paberborn, Coadjutor bes Erzstifts Coln 2c.

Zum Schutz des inländischen Kupferschmiedes handswerkes gegen Beeinträchtigungen durch Fremde, wird es allen außer Landes wohnhaften Kaufleuten und Handswerkern, — selbst dann wenn sie in einer Stadt des Hochtistes das Bürgerrecht erworden, aber ihr auslänsdisches Domicil beibehalten haben, — bei Strase der Gonsiskation ihrer bei sich sührenden Waaren, verboten, außerhalb der Jahrmärkte, mit kupfernen, eisernen und sonstigen zu der Kesselsührerei gehörigen Waaren im stiftstischen Gebiete hausirend oder sonst zu handeln.

307. Munster ben 6. Mai 1724. (A. 6. b. Cartels Bertrage.)

Clement August, Churfurft zu Coln, Bifchof zu Munfter und Paberborn zc.

Publifation eines mit bem Konige von Preußen geschlossenen Cartel Dertrages wegen bessen funftiger Unterlassung aller listigen und gewaltsamen Werbungen in

ben landesherrlichen Gebieten, wegen unverzüglicher Entslaffung ber unfreiwillig in königlich preußischem Kriegde bienst sich befindenden und ferner in benselben eingestellt werdenden Unterthauen, wegen Ersetzung des diesen Letztern verursachten Schadens und wegen gegenseitiger Ausslieferung der wechselseitigen Deserteure.

Bemerk. Unterm 19. Mai 1732 (A. 6. b.) hat die Landes-Regierung zu Münster alle diejenigen Unterthannen, welche sich über vergangene oder noch wirklich bestehende Berletungen der Cartel-Convention mit Preußen zu beschweren haben möchten, aufgefordert, ihre desfallsigen Klagen bei ihren resp. Orts-Richtern und Gografen sofort anzumelden, und sind letztere angewiesen worden, die deskallsigen Prototolle binnen 14 Tagen einzusenden.

308. Reuhaus den 2. Juni 1724. (A. 6. b. Haustr-Handel.) Clement August, Churfurst zu Coln, Bischof zu Münster und Paberborn ic.

Das im Hochstift Munster stattsindende Haustren mit Safran, Jugwer, Kattun, Kaffe, Thee und andern Costonialwaaren, wird allen zur inländischen Krämer Zunft nicht gehörigen Handelsleuten, für die Zukunft bei Berslust der Waaren und bei 25 Goldgl. Gelostrafe verboten.

309. Munfter ben 3. Juli 1724. (B. 2. b. Cartel-Bertrage.) Clement August, Churfurft zu Coln, Bifchof zu Munfter und Paderborn ic.

Publikation einer mit dem Herzog zu Braunschweigs Luneburg : Wolfenbuttel geschlossenen Cartel : Convention wegen gegenseitiger Auslieferung der Deserteure von den wechselseitigen Eruppen, und wegen Richtbewirkung heims licher und öffentlicher Militair-Werbungen in den gegensseitigen Gebieten.

Bemerk. Dergleichen Berträge sind späterhin mehrfach mit ben Nachbar = u. a. Staaten geschlossen, und in bieser Sammlung nur in so fern weiter angezeigt wors ben, als sie ein anderweitiges Interesse bieten.

310. Munfter ben 22. September 1724. (S. d. Kriege-

Clement August, Churfurft zu Coln, Bifchof zu Munfter 2c.

Zur fernern Verhütung ber, auf dem jungstgehaltenen Landtage gerügten, misbrauchlichen Aufbietungen der Unsterthanen zu Krieges-Vorspannes-Leistungen, wird landessherrlich verordnet:

- 1. daß die zur Landesregierung hinterlassenen Geheismenrathe funftig nur dann eine Spann-Drore friegsfolgs lich erlassen sollen, mann solches "in Kriegs oder allges, "meinen ohnentberlichen Landesangelegenheiten" nothig sein wird;
- 2. daß die Beamten und Lokal Behorden die Amtseingesessenn nur dann kriegsfolglich aufdieten und zu
  Spannfuhren anhalten durfen, wenn folches von den Geheimen = und Kriegsrathen ausdrucklich befohlen worden,
  oder fonst in vorfallenden Kriegs = u. a. nothigen Lanbed-Sachen unvermeidlich ist;
- 3. daß jedem Kriegsfolgespflichtigen Eingesessenn ein besonderes Buchelchen angeschafft und in dasselbe eine jede an ihn gerichtete Aufbietung, mit Angabe ihres Datums, ihres Zweckes und ihrer Veranlassung, eingeschrieben wers ben muß, und
- 4. daß die zur Kriegsfolge aufgebotenen Spannfuhren, gegen alles Herkommen, ferner nicht mehr außer gandes zwangsweise mitgenommen werden durfen, sonbern nur bis zu den gewöhnlichen Ablösungsorten zu dienen verpflichtet sein sollen.
- 311. Munchen ben 27. Januar 1725. (B. 2. b. Thorsperre zu Munfter.)

Clement August, Churfürst zu Coln, Bischof zu Münster, hilbesheim und Paberborn 2c.

Die fur die Sauptstadt Munfter am 11. Mai 1723 festgesette Thor=Sperr=Ordnung wird in Rudficht der Schließungs = und Deffnungs = Zeit der Stadtthore durch die Militair = Behorde, bahin abgeandert, daß alle Thore in den verschiedenen Winter= und Sommermonaten Abends

um 4 Uhr und um 9 Uhr geschlossen, resp. brei bersels ben ben nachtlich Eins und Auspassirenden bis 9 Uhr und bis Mitternacht, gegen Erlegung des gewöhnlichen Sperrgelbes, von 6 Pf. für jede Person und von 12 Pf. für jedes Pferd, geöffnet werden sollen.

Bemerk. Um 18. Februar 1764 (E. 4. b.) ist bas vorbezeichnete Reglement, mit ben Abanderungen landesherrlich erneuet worden, baß 4 Stadtthore nächtlich, gegen einen auf 7 und resp. 14 Pf. gesteigerten Sperrgelbsat, geöffnet werden follen.

312. Bonn ben 26. Mai 1725. (A. 6. b. Prozef in beutscher Sprache.)

Clement August, Churfurft zu Coln, Bifchof zu Munster, Silbesheim und Paderborn 2c.

Bei dem munster'schen geistlichen Hofgericht soll der bisher in lateinischer Sprache geführt werdende Prozeß in causis civilibus fünftig in der den Unterthanen versständlicheren deutschen Sprache stattsinden, und wird der geistliche Hofgerichts Difficial, sowohl zur Handhabung dieser Borschrift, als aller übrigen Bestimmungen der geistlichen Hofgerichts-Ordnung, ruckschtlich der Beschleusnigung der Rechtssprüche, der Beschränkung der Schriftssätze der Partheien und der Richtüberschreitung der gleichszeitig neuerdings festgesetzen Sporteln, angewiesen.

313. Munfter ben 23. Marg 1726. (A. 6. b. Frembe Rriegsbienste.)

Die Landes = Regierung. (Unter landesherrlicher Titulatur.)

Der Eintritt ber Unterthanen in fremde Kriegsbienste und die heimliche Betheiligung der Erstern an Beforderungen ausländischer Kriegswerbungen, wird, bei den obwaltenden bedenklichen Zeitumständen, wiederholt und unter Androhung der Guter-Consistations, sowie schwerer, sogar peinlicher Leibes-Strafe verboten; zugleich wers den die zu Kriegsdiensten Luftragenden und wassenschien Unterthanen angewiesen, sich zur Anwerbung unter die landesherrlichen Truppen zu meiben.

Bemerk. Dergleichen Berbote find fernerhin mehrfach erlaffen, jedoch in diefer Sammlung nur bann angezeigt worden, wenn fie ein besonderes anderweitiges Intereffe haben.

314. Bonn ben 3. Januar 1727. (B. 2. b. Jagd-Frevel.) Clement August, Churfurft zu Coln, Bischof zu Munfter, Silbesheim und Vaberborn ic.

Das unterm 28. October 1721 (Rr. 299 b. S.) erstaffene Jagd Ebikt, soll nicht nur streng und allgemein gehandhabt und beachtet werden, sondern es mussen auch bei ferneren (während der Abwesenheit des Landesherrn eingerissenen) Ueberschreitungen der den ablichen Lands sasten gustehenden Bespanisse zur kleinen Jagd, mitstelst Fällung des groben Wildes, dergleichen Contravenstoren, im Betretungsfall "sofort corporaliter arrestirt "und an die negst angelegene Ambtshäuser zur Haft ges"bracht", sonst aber dem Fistus zur Berhängung der ediktmäßigen Strafe angezeigt werden.

315. Münster ben 21. Januar 1727. (A. 6. b. Deferteure.) Die Lande 8 = Regierung.

(In lanbesherrlichem Namen.)

Berfündigung eines General Pardons für diejenigen Deferteure von den munster'schen Kriegstruppen, welche sich, vor Eintritt des nächsten Ofter-Kestes, bei ihren Restimentern und Compagnien freiwillig wieder einsinden. Die diesen General-Pardon nicht benuhenden und alle sersnere Ausreißer sollen für meineidige Schelme erklärt, ihre Ramen an den Galgen geschlagen und im fünstigen Erstappungsfall mit dem Strauge vom Leben zum Tode gesbracht werden ze.

Bemerk. Dergleichen Strafnachlaß Berheißungen für zurücklehrende Deferteure, sowie für die, behufs Umgehung ihrer Kriegsdienstleistung ausgewanderten und heimkehrenden Unterthanen, sind von Zeit zu Zeit ferenerhin verkündigt, jedoch, in so fern sie kein anderweistes Interesse haben, in dieser Sammlung nicht angeszeigt worden.

316. Bonn ben 7. April 1727. (A. 6. b. Straßen- Polizei zu Munfter.)

Clement Auguft, Churfurft gu Coln, Bifchof gu Munfter, Silbesheim und Paderborn zc.

Bei ber Unzulänglichkeit und Nichtbeachtung ber von ben landesherrlichen Regierungs = Borfahren erlaffenen Berordnungen wegen Reinigung und Inftandhaltung ber Straßen, sowie ber Rinnen und Abflußkanale in ber Hauptstadt Munster, wird besfalls erneuernd und weiter (im Wesentlichen) Folgendes bestimmt:

- 1. Jeder Einwohner der Stadt, ohne alle Ausnahme, muß wöchentlich zweimal am Samstag und Mittwochs Abend, und wenn diese Feiertage sind, am Abende vorsher, "so weit sich eines jeden Wohnung und "Gerechtigkeit erstrecket", die Straßen und Rinnen reinigen, und den Koth möglichst nahe an den Häusern zusammenschlagen lassen, von wo der angestellte Kärrner den Koth jeden Samstag Abend wegnehmen und außershalb der Stadt bringen soll. Jede Sammis eines Eine wohners in Reinigung der Straßen und Rinnen, sowie eine unterlassene Aushäufung des Kothes, soll von dem Kärrner dem Platzmajor angezeigt und durch Militairs Erefution die Nachholung des Versäumten, sowie die verswirkte Strase, prompt bewirkt und beigetrieben werden.
- 2. Nachläffigkeit bes Karrners in Abführung bes Rosthes, muß gleichmäßig von ben Sansbesigern, bei Bermeibung eigener Berantwortlichkeit, angezeigt und bem Erstern sofortige Nachholung bes Berfäumten und 3 Schilslinge Strafe aufgelegt werben.
- 3. Behufs Unterhaltung des durchgehends verbesserten Straßenpflasters, soll der dazu bestellte Werkmeister, alle von ihm zu ermittelnde Reparaturen desselben, sofort auf Kosten der auschießenden Hausbewohner (welche die desfallsigen Ausgaben eventuell an den Pachtgeldern fürzen, oder in Concurssällen der Hauseigenthumer, wegen diesser Ausgaben ein Borzugsrecht vor allen andern Gläubisgern genießen sollen) bewirken, wobei den Einwohnern die Hergabe der Materialien in Natura freistehen soll.
- 4. Nur ber angeordnete Strafenpflaster-Meister barf bie nothigen Reparaturen bewirfen.

- 5. Die an offenen Straßen und Platen angelegten Abtritte (Sekreten), in so fern sie nicht ihren herkommlischen Abfall in die sogenannten Bommeln (Kanale) haben, muffen, sowie die Misthaufen an Erstern, sofort weggesschaftt werden; nur bei beabsschichtigter Abführung des Dünsgers ist es erlaubt, denselben längstens 3 Tage lang auf die Straße zu lagern, diese muß aber jedenkalls vor Aussgang jeder Woche davon befreiet werden. Jede derartige Contravention soll mit 4 Goldgulden und höherer Strafe belegt werden.
- 6. Das Berunreinigen ber Straßen burch Menschenstoth ist burchaus verboten, und soll kunftig das hofiren auf die Straße, bei Tag ober bei Racht, durch Berwensdung bes Ertappten zur Wegschaffung bergleichen Unrasthes von den offentlichen Erraßen und Platen, mit dem Rollhäuschen ober sonst schwer bestraft, auch die Eltern für derzleichen Bergeben ihrer kleinen Kinder verantwortzlich gemacht werden.
- 7. Das Einwerfen und Einkehren von Unrath und andern die Kanale verstopfenden Gegenständen bei Regensguffen, desgleichen das heimliche und nächtliche Riederslegen dergleichen die Luft verpestenden Unrathes auf Kirchshofe und wuste Plage, ist bei Strafe von 4 Mark versboten.
- 8. Der Ahe=Fluß sowohl als die Bommeln muffen (nach amtlicher Anweisung) binnen 4 Wochen "von denen "anschießenden Säusern und Gründen, oder beren Ein"wohnern und Eigenthümern oder Bestigern ausgeworfen "und gereiniget, auch die (im Ahe=Fluß) erbaneten Wasch"banke, und alle sonst dem freien Abstuß des Wasserlau"fes nachtheilige Beschränkung und Verhinderung sosort, weggeraumet und, so weit nothig, die auf eines jeden "Privat-Grund zurückgezogen werden."
- 9. Das Ein sober Hinwerfen von Bieh Alefern ober andern abscheulichen Sachen in die Ahe und Privat Absstüffe, ober auf Straßen und öffentliche Pläze, ist bei 5 Goldg. Geldbuße, resp. bei Gefängniß ober sonstiger schwerer Straße verboten; jeder Hausbewohner ist jetz und kunftig verpslichtet, dergleichen auf oder gegen feinem Beschithum vorsindlichen Gegenstand, salvo regressu wis der den Ahater, sofort wegzuschaffen, bei Vermeidung der Halfte obiger Straße.

- 10. Das Lagern von Baumaterialien auf öffentliche Straffen und Plate ift nur bei wirklich stattfindenden Sansbauten und nur auf eine die Passage nicht hindernde Beise erlaubt; Entgegenhandlungen sollen willtührlich bestraft werden.
- 11. Das Ausgießen von Rachtgefchirren und andern Unfauberkeiten aus den Fenstern auf die Straßen bei Tasge oder bei Nacht, ist, bei Straße von 5 Goldg. und Schadloshaltung des dadurch Berletten, verboten und sind die Hausbewohner für desfallsige Contraventionen ihres Gesindes verantwortlich.
- 12. Die Erfüllung ber obigen Vorschriften soll burch prompte Militair Erekution, ohne Anschung ber Person und ohne Beeintrachtigung sonstiger Freiheiten und Pripvilegien, gehandhabt, und zu solchem Ende, mittelst wöschentlich zweimaliger, am Montag und Donnerstage zu bewirkender militairischer Straßenpatrouillen, den dabei sich ergebenden Contravenienten ein, zwei oder auch mehrere Exekutanten eingelegt, oder für jeden derfelben die sosortige Entrichtung von 3 Schilling aufgegeben werden; die auf Anzeige des Karrners oder sonst verhängten Straßelber, sollen von der Miliz unentgeldlich beigetrieben, auch jedem Denuncianten einer Contravention die Hälfte der erhobenen Geldbuße zugewendet werden.

Der Stadtrichter und ber Platmajor zu Munfter find mit ber ruchsichtslofen Bollziehung ber obigen Bestimmuns gen beauftragt.

Bemerk. Bei ber Nichtbefolgung ber obigen Vorschriften ist durch eine zu Münster am 11. März 1728 (B. 3. b.)
erlassene Verordnung die regelmäßige Haltung der Militair patronillen, zur Ermittlung der Straffälligen,
unter Ueberweisung der Geldbußen an die Patronillanten, wiederholt verordnet, sodann auch bestimmt worden: daß jeder Eigenthümer eines unbewohnten Hauses oder eines Gartens ze. die an solch Eigenthum anschießende Straßenstrecke reinigen und unterhalten musse,
und daß behufs der Unterhaltungs und ReinigungsKostenbestreitung der städtischen Straßen, jeder für sein
an Letztere anschießendes Grundeigenthum jährlich p.
Ruthe 4 Schill. 8 pf. in zwei Terminen erlegen soll.
Unterm 25. August 1730 (A. 6. b.) ist eine landesherrliche, die promptere und unweigerliche Entrichtung

ber zuleht gedachten Straßengelber bezweckende Berordnung ergangen, sodann auch am 18. Mai 1741
(B. 3. b.) das von Kindern geschehende Ausreissen und Wegwerfen der Pflastersteine der städtischen Straßen und jener in St. Maurip, bei Geld und resp. Gefängniß-Strafe, streng verboten worden.

Die oben aufgeführten am 7. April 1727 und 11. Marg 1728, wegen regelmäßiger Strafen = Reinigung und Erhaltung ber Reinlichfeit erlaffenen Bestimmun= gen, find burch landesherrliches Gbift d. d. Munfter ben 16. Januar 1765 (A. 8. b.), unter Androhung erhöheter Beldbugen fur fernere Rachläffigfeiten, und mit Uebertragung ber besfallsigen Controlle an die gu Strafen = Patrouillen verpflichteten Militair =, Saupt= und Thor - Wachen erneuert; fodaun auch, unterm 23. Juli 1767 (A. 10. b.), ben Saus-Bewohnern und Gigenthumern, die gehorige und gangliche Beifehrung bes Rothes, sowie bie eigene Wegschaffung bes Bau = u. a. Schuttes zur Pflicht gemacht, und bas zur Ungleich= heit und Abflußhinderung gereichende, eigenmachtige De= pariren bes Strafen = und Rinnen = Pflafters und ber Bruckengange, ohne vorherige Anweisung und Mitwirfung des Strafen = Infpettore und Machere, bei Bermeibung von Geldbußen verboten worden.

317. Munster ben 29. Mai 1727. (A. 6. b. Kanbes-Bertheibigung.)

Clement August, Erzbischof zu Coln, Bischof zu Munfter zc.

## (Landes = Regierung.)

Wegen obwaltender gefährlicher Zeitumstände und bei der Nothwendigkeit der Waffeneinübung der Unterthauen zur Landes-Vertheidigung gegen feindliche Gewalt, wird das von den Regierungs-Vorfahren erlassene Land-Musterungs und Führer Reglement folgendermaßen erneuert:

1. In allen Uemtern follen bie bas platte Land bewohnenben Unterthauen, jahrlich während ber Monate Januar, Marz, Mai, Juli, September und Rovember, an einem ihnen am wenigsten nachtheiligen Tage, zur Waffen-Musterung und Uebung amtlich aufgeboten, und ihnen

- 2. diefer Tag mit zehntägigter Borfrist angezeigt, fobann eine gename Lifte ber Aufgebotenen von ben Boigten, ben Musterungs-Offizieren ober Fuhrern überwiesen werben.
- 3. Jeber Aufgebotene ift zu perfonlichem Erscheinen, ober aber, in legalen Berhinderungsfällen, zur Stellung eines bienstichtigen Sohnes ober Rnechtes verbunden;
- 4. besfallfiges Ausbleiben foll mit 1/4 Reichsthaler Strafe belegt werben.
- 5. Jeber Aufgebotene muß mit einem eigenen, nicht geliehenen, tuchtigen Schießgewehr, Bandelier und Tasche, die Bauerrichter allein mit furzem Gewehr, bei der Mussterung erscheinen, die geliehenen oder untauglichen Gewehre sollen weggenommen, und durfen nur gegen 4 Schill. 8 pf. Kofegeld zurückgegeben werden, welches Leptere
- 6. in Wiederholungefallen bergleichen Contraventionen zu verdoppeln ift.
- 7. Die Führer muffen an ben Musterungstagen jede Waffe genau prufen, und die Aufgebotenen im Exergiren und Fenern unterrichten und üben, auch sollen
- 8. bie besfalls breimal hintereinander fehlenden Gemeinen mit 1 Schill., die ihre Schulbigfeit versaumenden Bauerrichter aber mit 1/4 Athlr. Gelbbufe belegt, und
- 9. biefe, sowie alle übrigen Strafgelber gur Untershaltung ber Trommeln, Fähnlein u. a. gur Landesbefensson erforderlichen Nothwendigkeiten verwendet werden.
- 10. Die Voigte und Fuhrer follen in ben ihnen angewiesenen Kirchspielen und Bezirken wohnen und in benfelben fleißig bie Waffen visitiren;
- 11. Die Führer follen keiner Civilgerichtsbarkeit untersworfen, auch nur von den landesherrlichen Beamten unsmittelbar, zu Landes oder Amts-Bertheidigungs-Angelesgenheiten, befehligt werden, auch muß
- 12. von den Beamten perfonlich die Oberaufsicht bei den Musterungen, sowie die Untersuchung der Landweheren, Passe und Schlagbaume ausgeübt und bewirft werden.
- Bemerk. Durch landesherrliches Ebikt d. d. Bonn ben 23. Mai 1781 (A. 10. b.) ist, auf ben Antrag ber Landstände, bas vorangezeigte Reglement wörtlich ers neuert und wiederholt verkundiget worden.

318. Munfter ben 13. December 1728. (A. 6. b. Diescuffions Dronung.)

Clement Auguft, Ergbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Bur Beseitigung ber vielfachen Mißbrauche und Zogerungen, welche bei bem seitherigen gerichtlichen Berfahren in Guter Entaußerungs Kallen von Schuldnern zu
Gunsten ihrer Glaubiger stattgefunden haben, wird, auf
ben Antrag und mit Beirath der Landstände, ein e neue
verbesserte Discufsions Drdnung (in 21 §§).
Iandesherrlich festgeset, wonach alle bei den stiftischen
Gerichten schwebende und fünftig, auf Betreiben der
Schuldner selbst oder ihrer Glaubiger, anhängig gemacht
werdende Gutsentaußerungs Prozesse in den in der Discussions Drdnung speziel vorgesehenn Fallen behandelt
und beurtheilt werden; und wodurch gleichzeitig bestimmt
wird, daß in den in Letzterer nicht ausgedrückten Fallen bie
altern hochstisschen Gerichts Drdnungen und die kaiserlichen Rechte fortwährende Anwendung sinden sollen.

319. Munfter ben 24. December 1728. (A. 6. b. Brunnenpolizei zu Munfter.)

Clement Auguft, Ergbifchof gu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Die in der Stadt Münster vorhandenen, in fenerpolizeilicher Beziehung dringend erforderlichen, gemeinen Brunnen und Kothpühe, sollen sofort, und tünstig alljährlich, von den angeordneten Brunnenmeistern unterssucht, gereinigt und in guten Stand gesetzt resp. unterhalten werden, und mussen die deskalligen Rosten, "dem "alten Gebrauch nach, unter die zu einem Brunnen ges"hörige und angewiesene Interessenten repartirt, und von "selbigen, ohne Unterschied, sie seinen erempt oder nicht", entrichtet, resp. zwangsweise beigetrieben werden. Zu solchem Ende soll ein neues Beitragsregister gefertigt und zur landesherrlichen Bestätigung vorgelegt werden, und wird es den Einwohnern empfohlen, ihre Privatbrunnen gut zu unterhalten, um sich derselben im Fall eines Brandsunglückes mit Erfolg bedienen zu können.

320. Bonn ben 14. Januar 1729. (A. 6. b. Jagd-Aint.)

Clement August, Ergbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Das fur bas Sochstift Munster angeordnete Dbrists jagermeister-Amt foll, bis jum Erlaß einer General-Jagd- Ordnung:

- 1. die Gerichtsbarkeit über alle Jagdbedienten und deren Kandlungen in allen benjenigen Fallen ansighließlich ansüben, a) wenn deren Bergehen nicht triminell und anger der Jagd vorgefallen, und in solchem Fall der Beurtheilung der stiftischen Regierung untergeben, und b) wenn dieselben nicht, in Realsachen, vor den fortwäherend kompetenten gewöhnlichen Gerichten zu belangen sind; sodann soll die gedachte Behörde
- 2. alle Jagbfrevel, nach ben kandesverordnungen und hergebrachten Gewohnheiten, summarisch untersuchen und beurtheilen, auch soll von deren Entscheidungen nur eine Berufung an den kandesherrn statthaft sein.
- Bemerk. Zufolge eines landesherrlichen Rescriptes an die Hoftammer zu Münster d. d. Bonn den 3. August 1743 (G. d.) ist die bis dahin bestandene "Jagd « Com» "mission", als überstüßig, aufgehoben worden.

321. Munchen ben 23. Marg 1729. (A. 6. b. Aussteuer ber Colonen.)

Clement August, Ergbifchof gu Coln, Bifchof ju Munfter 2c.

Die im Hochstifte Münster, mit Zustimmung der Landsstände bereits 1610 (Nr. 67 d. S.) zum Landesgesetz ershobene, 1657 und 1687 in der geistlichen Hosgerichtss Ordnung und 1695 weiterhin, landesherrlich erneuete Bestimmung: "daß fein in gedachtem Hochstift Münster ges"sessene Eigenhöriger, ohne Wissen und killen des Gutds"Herrn, einigen Brantschatz oder Ausstener zu verspres"chen bemächtiget, und falls dagegen ein oder ander ets"was zu thun, sich unterstehen dörffte, solches alles an "sich selbsten nichtig, ohngultig und krafftlos sein und "bleiben solle" — wird, in Berücksichtigung der dagegen vielfach geschehenen und zu Rechtsstreitigkeiten veranlaßt

habenden Sandlungen, dahin erneuert: 1. daß bergleichen funftige, gutsherrlich nicht bewilligte Unsftenerungs-Bersprechen burchaus nichtig fein, und weber eine Bervflichtung noch einen Rechtsanspruch begrunden, noch auch irgend einen Prozeß veranlaffen, vielmehr aber ber Gutaegenhandlenden Berluft resp. ihres an bem Erbe gehabten Bewinns, ober ihres Aussteuerungs = und Brautschaßs Unspruche ipso facto erzeugen follen; 2. baß bagegen bie Ralle, wo Gutsherr und Eigenhöriger fich über bas Musfteuerungs = Quantum in ber Bute nicht einigen fonnen, Letteres burch ben munfterschen hofrath, "juxta statum "praedli et peculli, jebodi nicht nach bem Werth bes "Erbes, fondern nur nach bessen ohngefährlicher jährli-"der Rugbarteit, wobei jedoch auch auf die etwan rud-"ftandige fowohl als laufende Schatzungen und Pfachte, und fonft andre bem Erbe aufliegende Beschwerbe, wie "auch auf die zu Gultivation bes Erbes und Unterhal= "tung des Sauswesens nothige Roften und Mitteln, nicht "weniger auf bes zeitlichen Coloni Schulben und fonften "andere Umftande, als absonderlich wie viel andere und "mehr Kindere, auch Bruder ober Schwestern annoch "ausgesteuert werden muffen, billig zu reflektiren, - de "plano et citra Appellationem" festgesett werden foll, wobei "jedoch fur bas etwan beterminirende ober arbitri= "rende Quantum feineswegs bas Erbe hafften ober an-"gegriffen, fondern nur des Wehrfesteren peculium, jure "tamen Domini aut tertii cujuscunque salvo, folle eres "quirt werden mogen"; und 3. daß die schon vorhande= nen Entscheidungen alterer Rechtsstreitigkeiten über bergleichen, nicht confentirte Unefteuerunge = Berfprechen in Rraft erhalten bleiben follen; baß aber 4. ruchfichtlich aller besfalls noch schwebenden Prozessen, ein gutlicher Bergleich, unter Beiladung bes Gutsherrn, amtlich verfucht, in Ermanglung biefer Unsaleichung aber bas ge= fordert werdende Brantschaß oder Unesteuerungs Quans tum, wie vorbezeichnet, festgesett werden foll.

Die gegenwärtige Berordnung foll an den gewöhnlischen Orten affigiret, sodann auch jetzt, und funftig allsjährlid am 1. Mai, von den Kauzeln verfündigt werden.

Bemerk. Aus einem zu Bonn an die munster'sche Resigierung am 7. Januar 1781 (E. 5. d.) gerichteten und einen speziellen Fall betreffenden, sandesherrlichen Resiscripte ift hier die Bestimmung anzumerken: daß, da die

oben sub 1. aufgeführte Festseung nicht zur Observanz gekommen ist, dieses Serkommen in allen analogen Fallen, welche sich vor Erlassung der munster'schen Eigensthumds. Ordnung begeben haben, berücksichtigt und darnach geurtheilt werden soll; daß aber Letztere in allen benjenigen Fallen, welche sich nach ihrer Publikation ereignet haben, — ohne Rücksicht auf anderweitige Observanz — genaue Unwendung sinden musse.

322. Munster ben 23. Mai 1729. (G. b. Apothekers geschirr.)

#### Lanbes = Regierung.

Den sammtlichen Apothekern im hochstifte Munster wird es, unter Androhung von 25 Goldg. Strafe, versboten, alle ihre einsachen und zusammengesetzen Wässer und Spriritus anders als mittelst helmen und Röhren von reinem Zinn, ohne Bleimischung; und alle ihre sausren und fluchtig-salzigen Spiritus anders als mittelst glasferner Rolben und Rohren zu bestilliren, sodann auch alle saure und falzige Arznei-Korper in andern als glasernen oder steinernen Morsern zu bereiten.

323. Ahaus ben 5. August 1729. (A. 6. b. Felb : 1c. Diebe zu Munster.)

Clement August, Ergbifchof gu Coln, Bifchof gu Munter ic.

Die haufigen Gartendiebstähle und Zerstörungen ber Garten-Thuren, heden und Frechten um die Stadt Munster und in St. Maurit, werden wiederholt, unter Festsetzung schärferer schimpflicher Strafen, welche in Wiesberholungöfällen bis zur Lebenöstrafe gesteigert werden sollen, verboten; und muffen die durch Mitgenuß der gestohlenen Früchte oder durch hehlerei sich betheiligens den Einwohner der Stadt, den Frevlern gleichbehans belt werden.

Bemerk. Wortlich erneuert am 10. Juli 1749 (A.7. b.). Nach bem Borbardement der Stadt Münster (conf. Nr. 406 d. S.), und nach Beendigung bes siebenjährigen Krieges sind, unterm 26. April 1763 (A. 8. b.), geschärfte landesherrliche Strafbestimmungen (vier : bis zwölfsährige Zuchthausstrafe) gegen Garten : Diebstähle u. a. Frevel um die Stadt Münster, verkündigt, auch diese Berordnung am 30. Juli 1795 (A. 11. b.) bahin modificirt erneuert worden, daß jeder Gartendieh mit unabwendbarer Besserungshaus: Strafe auf angemessen Zeit belegt, und dem Denuncianten eine Besohnung geswährt werden soll.

324. Bonn ben 29. December 1729. (A. 6. b. Dienste fur Beamte.)

Clement Auguft, Ergbischof zu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Der im Hochstift Münster die Unterthanen belästigende Amts - Mißbrauch, daß diese von den Lokal = und andern Bedienten auf dem Lande zu allerlei unverpflichteten Natural-Prästationen und Diensten, zu der Lettern eigenem Rugen, genöthigt, sogar durch Gerichtsboten oder sonst amtlich aufgefordert werden; wird bei ernstlicher, bis zur Kassation der daran sich ferner betheiligenden Bedienten zu steigernder Strase verboten, und sollen die Amtleute, Richter und Gografen gegen desfallsige weitere Contras venienten siekalisch verfahren.

Bemerk. Durch Verordnung ber Landesregierung zu Münster vom 21. Juli 1735 (B. 3. d.) ist das obige Edikt dahin beklarirt worden, daß unter die darin versbotenen wilkührlichen Collekten der Beamten, diejenigen Emolumente derselben nicht begriffen senen, welche sie neben ihren Gehältern seit 10 und mehrern Jahren gesnießen, und welche ihnen, die zu rechtlicher Erweisung: daß die Leistung ein precarium oder gratuitum gewessen sen, verbleiben sollen.

Der Inhalt der oben zuerst angezeigten Berordnung ist, mit Bezugnahme auf dieselbe, von der zulet bezeichneten Behörde am 23. Juni 1800 (A. 11. b.) wies derholt publizirt, und deren strengste Handhabung bezschlen, sodann auch am 10. November es. a. (A. 11. b.), gleichmäßig wie unterm 21. Juli 1735, deklarirt worden.

325. Bonn ben 21. Januar 1730. (A. 6. b. Ranal-fifcherei.)

Clement Auguft, Erzbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Bei bem landesherrlichen ausschließlichen Gerechtsam ber Fischerei auf bem munster'ichen schiffbaren Kanal, — so weit er schon ausgegraben ist und noch wird, — wird bas eigenmächtige Fischen in bemselben allen Unterthaenen ohne Ausnahme, unter Androhung willführlicher empfindlicher Strafe, verboten.

326. Bonn ben 29. Marg 1731. (A. 6. b. Mung-Cours.)
Clemens August, Erzbischof zu Coln,
Bischof zu Munster ic.

Berrufung ber Baten, Reduktion ber Ropfftude und Petermannchen.

327. Bruel ben 18. Juni 1731. (A- 6. b. Jagbfrevel.) Element August, Erzbischof zu Coln, Bischof zu Münster ic.

Bei den vielfach begangen werdenden Jagdfreveln wersten die zu beren Berhutung erlassenen Bestimmungen das hin erneuet und erlautert: 1. daß die zur Lieferung von Krähen-Köpfen Berpstichtetent, statt derselben, deren aus den Restern genommene Eier und junge Brut liefern sollen, und daß bei Bermeidung von 25 und resp. 10 Rt. Strase kein zur Jagd nicht Berechtigter sich mit Schießen gewehr weder in, noch resp. außer den landesherrlichen Jagdbezirken betreten lassen darf; 2. daß die binnen der, oder in halbstündiger Entsernung von den Wildbahnen wohnenden zur Jagd nicht berechtigten Unterthanen ihre nicht gelähmten Hunde, während des Zeitraums vom 1. März die 1. October unausgesetzt sestlegen, die übrige Zeit des Jahres aber nur mit einem Kuttel behangen, umherlausen sassen sollen, dei Strase von 10 Rt. und von 1 Rt. Denunciationsgebühr und Lödtung der Hunde; und daß 3. das unnöttige, das Wild schreckende Schießen

in und nahe bei ben landesherrlichen Geheegen, bei Bers meidung einer Gelbbufe von 30 Rt., unterbleiben foll.

Bemerk. Conf. ben ganzen Inhalt in E. A. Schlüters Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 204.

328. Bruel ben 3. Juli 1731. (G. b. Dienst Anwarts schaft.)

Clement August, Erzbifchof zu Coln, Bifchof zu Munter zc.

Rebst Zuruchnahme und Vernichtung aller früher lanbesherrlich verliehener Anwartschaften auf Civil = und Mislitair = Bedienungen, wird beren kunstige Ertheilung für unstatthaft erklart und die Bitte um Erneuerung ober Beruchschitigung ber Frühern verboten; jedoch jedem erlaubt, bei Erledigungsfällen von Staatsämtern sich um Erlangung berselben zu bewerben, indem bei ihrer Berleihung nur auf Fähigkeit des Bittstellers Rucksicht genommen werden wird.

Bemerk. Unterm 3. Juni 1733 (G. b.) ist, unter bem Nachtheile ber Richtigkeit, die Einreichung aller Orisginal Patente und Dekrete, wodurch Anwartschaften und Abjunctionen auf Hof: u. a. Aemter und Lehen bewilligt worden sind, befohlen worden, um deren Richtigkeit zu prufen und bestallsige weitere Verfügung zu treffen.

329. Munster ben 5. Juli 1731. (B. 3. b. Afpl auf geistliche Immunitat.)

Clement August, Erzbischof zu Coln, Bischof zu Munfter zc.

(Lanbes = Regierung.)

Publikation einer pabsilichen Bulle, wodurch die Zahl berjenigen Falle, in welchen weltliche Berbrecher sich der geistlichen Immunität nicht zu erfreuen haben sollen, versmehrt, und die Art und Weise festgesetzt wird, wie derzgleichen Uebelthäter von den geistlichen Gerichten der weltlichen Obrigkeit überliefert werden sollen.

330. Munchen ben 12. December 1731. (A. 6. b. Amorstisations-Sbift.)

### Clement August, Ergbischof gu Coln, Bifchof gu Munker zc.

Nebst Publikation einer am 11. Mai 1729 (auf ben Antrag ber weltlichen Landstände des Stiftes Münster, mit landesherrlicher Anheimstellung) erlassene kaiserlichen Berordnung, wodurch es verboten wird, fünstig einige liegende und unbewegliche Gründe und Güter, wie sie immer Namen haben mögen, an die Beistlichkeit im Hochstift Münster ohne alle Ausnahme zu verkausen, zu veräussern oder eigenthümlich zu übertragen, — und nehst gleichzeitiger Berkündigung einer landesherrlich beantragten, faiserlichen Modisstation jenes Berbotes vom 21. März 1731, wonach das Domstift zu Münster und die stiftschen minsterschen) freis weltlich addichen Stifter von solcher Beschränkung nicht getrossen, sondern bei ihrer hertsmulichen Gütererwerbungsfreiheit erhalten werden sollen — wird die Beachtung und streuge Handhabung dieser Bestimmungen besohlen.

Bemerk. Durch Ebikt d. d. Nimpfenburg ben 22. Juli 1733 (A. 6. b.) ift beklarirt worben, baß burch bie obigen Bestimmungen bie landesherrliche Besugniß nicht beschränkt werben soll, einzelnen Klöstern und geistlischen Gemeinheiten, auf die ihnen zuständige Darstellung der obwaltenden Umstände, die Erwerbung von Grundsstücken zu gestatten.

331. Münden ben 4. Januar 1732. (A. 6. b. Sandwerks-Migbrauche.)

Clement August, Erzbischof zu Coln, Bischof zu Munter ic.

Rebst Publikation einer kaiserlichen Reichsverordnung, die Abstellung der bei den Aemtern, Handwerks Zunften und Bruderschaften eingeschlichenen Mißbrauche, werden mehrkache zu gleichem Zweck erlassen, zusähliche, landes herrliche Bestimmungen verkündigt, und sollen dieselben im Hochstifte Munster im Allgemeinen und bei allen Zunfeten genan beachtet und gehandhabt werden.

332. Munfter ben 13. Marg 1732. (A. 6. b. Bieh- feuchen.)

# Landes = Regierung. (Unter landesherrl. Titulatur.)

Bur Berhutung ber Berbreitung ber in ben Rachbarstaaten und auch in mehrern Memtern bes Bochstiftes berr= ichenden Pferde = und hornvieh-Genche, - welche, ohne merkliches Trauern und ohne verminderte Fregluft ber Thiere, als schnell tobtente Inngenfaulnig verlauft, werben bie Absperrung ber inficirten Wegenben, Drte und Weiben, mittelft Aufstellung von Wachtern auf ben ganb= ftrafen und Wegen; bie Trennung bes franken Biches von bem noch Befunden; Die unabgeleberte tiefe Bergrabung ber an ber Genche gefallenen Thiere, und anbre Borfichtsmaßregeln gegen Fortpflanzung ber Geuche, fobann auch erprobte Prafervativ = und Seilmittel (- 21b= fragen ber mit Blattern belegten Bunge bes Biehes burch einen filbernen, abgebildeten Rrater-) verordnet und bringend empfohlen; und schließlich bestimmt: bag biese von den Beamten nach Erforderniß überall prompt auszuführenden Maagnahmen, nur, bei fonftatirtem gangli= chen Aufhoren ber Genche, auf ben Grund landesherrlis der Spezialbefehle beseitigt werben burfen.

Bemerk. Unterm 15. Mars 1745 (A. 7. b.) sind gleichsartige Bestimmungen wegen einer unter dem Hornvieh herrschenden, und als Entzindungs-Krankheit der Blutsund Darmkanale bezeichneten Senche, erlassen, auch am 31. December 1750 (A. 7. b.) das als gefährliches Berbreitungsmittel der herrschenden hornvieh Seuche stattsudende Beherbergen von Bettlern und ohne Gesundheits Attest umherziehenden steinen Gewerbtreibenden in Ställen und Scheunen, streng verboten worden.

Aus gleichen Grunden ist unterm 18. October 1771 und 14. September 1774 (A. 10. b.) die Ein und Durch-Führung des fremden Hornviches durchaus und bei Consistations u. a. Strafe verboten, sodann auch die amtliche Abstellung der gewöhnlichen Biehmärkte in denjenigen Orten, in deren dreistündigem Umfreise die Seuche herrscht, befohlen worden.

Durch landesherrliches Sbift d. d. Munfter ben 15. October 1774 (A. 10. b.) find, bei ber fich vermehe

renden Seuche, alle besfallsigen seitherigen Verordnungen in "eine Justrucktion wie bei der Hornwichseuche "verfahren werden soll" zusammengefaßt und erneuert worden; diese in 8 Abschnitte zerfallende Instruktion handelt (in 88 §S.):

1. (in 12 §§.), von ber Vorkehrung gegen Nachbarlande wo bie Hornviehseuche herrscht;

2. (in 18 §§.), von ben Beranstaltungen bei inlanbisch ausbrechender Seuche;

3. (in 13 §S.), von ber Biehseuche in ben Stadten, Bigbolben und Dorfern in's Besondere;

4. (in 11 §S.), vom Biehtreiben, Ginfauf und Schlachsten bes hornviehes;

5. (in 6 SS.), vom Berhalten ber Biehhirten;

6. (in 8 §S.), von ben Rrantenftallen und Buchten;

7. (in 10 SS.), vom Abledern und Vergraben bes gefallenen Biehes; und

8. (in 10 §S.), vom Berfahren nach bem Aufhoren ber Riebienche.

Unterm 13. December 1779 (A. 10. b.) ist die, die Berbreitung der Seuche befordernde Berheimlichung der Erfrankungsfälle des Hornviehes durch die Eigenthümer, diesen wiederholt und unter Androhung von Zuchtshausstrafe verboten, und ist diese Borschrift am 26. Marz 1798 (A. 11. b.) bei dem Wiederausbruche einer näher beschriebenen Hornviehseuche erneuert, auch den die Erfrankungsfälle nicht anzeigenden Nachbarn des verheimlichenden Bieheigenthumers, Besserungshauss und ZuchthaussStrafe angedrohet worden.

333. Bonn ben 16. Mai 1732. (A. 6. b. Zuchthaus zu Munfter.)

Clement August, Ergbifchof gu Coln, Bifchof gu Dunfter ic.

Behufs der im Sochstift Munster nothwendigen Erbanung mehrerer Zucht und Arbeits Saufer, zur Berwirklichung der gegen Zigeuner, Bagabunden, Bettler und Mussiganger ediktmäßig zu verhängenden Strafen und Besserungsmittel, — sollen in sammtlichen munster's schen Kirchspielen die Pfarrgeistlichen eine allgemeine Saus-Collette veranstalten, und ihre Pfarrkinder, von den Kanzeln, über ben zu ihrem eignen Besten beabsichtigten Zweck bieser Sammlungen freiwilliger Gaben belehren, baburch auch ber Lettern Ergiebigkeit befördern, und die eingessammelten Gelder an den munster'schen Geheimen = Rath durch Bermittlung der Amtleute einsenden.

Bemerk. Unterm 20. Februar 1734 (A. 6. b.) ist, zur Fortsetzung des kosisspieligen Zuchthaus-Baues zu Münsster, eine wiederholte Collekte angeordnet worden. Eine öffentliche Auktion der in der Zuchthaus-Arbeitsanstalt zu Münster fabrizirten wollnen Tücher ist am 13. Fesbruar 1741 (A. 7. b.) landesherrlich genehmiget und bekannt gemacht, auch unterm 23. März 1744 (A. 7. b.) den in der Zuchthaus-Fabrik die Wollenweberei, wäherend 4 Jahre, erlernt habenden Lehrlingen, die Zunstemäßigkeit landesherrlich verliehen worden.

Aus einem am 16. Juni 1756 (B. 3. b.) gegen bie Straßenbettelei zu Munfter gerichteten Stifte, ergibt fich, baß ber vorbezeichnete Arbeitsbetrieb in eine hanfs und Flaches Spinn : u. Weberei umgeanbert worden ift.

334. Briel ben 24. Mai 1732. (A.6. b. Banfal-Prozef.)

Clement Auguft, Ergbifchof gu Coln, Bifchof gu Munter zc.

Um ben im Sochstifte Munfter üblichen Bankal = Pripzeft zu verbeffern und in die Wege summarischen Berfah= rens zu leiten, wird im Wesentlichen Folgendes verordnet:

- 1. Die angeordneten besondern Bankalgerichte = Notarien sollen lebenslånglich beibehalten, jedoch bei deren
  Tod nicht durch neue ersett werden, sondern alle vorsallende Bankal-Sachen kunftig zum Ressort der in den betreffenden Bezirken vorhandenen gewöhnlichen GerichteNotarien gehören.
- 2. Der Bankal-Prozeß foul, wie herkommlich, nur in geringfügigen, ben Werth von 20 Rthlr. nicht übersteis genden (Reals) Streitigkeiten stattfinden, und
- 3. der Notarius auf Anstehen der klagenden Parthei, ohne richterliche Erkenntniß, dem Beklagten eine erste, bei deren Erfolglosigkeit eine zweite und resp. eine dritte Aufforderung zur Zahlung seiner Schuld, jede mit 14thzgigter Zwischenfrist, durch den in dem Orte bes Beklag-

ten wohnenden legalen Notar ober burch ben Rufter feis nes Pfarrsprengels (unter Abschaffung ber bisherigen bes sondern Bankalgerichts-Boten), infinuiren laffen.

- 4. Bei stattsinbender Erfolglosigkeit bieser brei Aufforderungen (beren jede die Borhergegangene aussührlich nachweisen muß) soll der Rotar eine Berurtheilung des Beklagten diesem insinuiren lassen, und diese Sentenz, nach fruchtlosem Abstuß weiterer 14tägigter Frist, von allen Ortsrichtern (bei 10 Goldg. Strafe) unweigerlich vollzogen werden.
- 5. Wenn bagegen ber Beklagte sich, auf eine ber gesschehenen brei Aufforderungen, zu rechtlicher Nerhandlung in gehöriger Frist sistiret, muß er gleichzeitig alle seine Gegengrunde vorbringen, und in solchem Fall soll die Rechtsstreitigkeit in weiter festzusehner Frist von 14 Tagen, unter Bestellung von Anwälden beider Partheien, vor dem Geistlichen Hofgericht, in möglichster Kurze erdretert und entschieden werden.
- 6. Ueber die beim Bankal Prozesse statthaften Rosten und Gebühren wird eine besonders festgesetzte Taxordnung gleichzeitig publizirt.
- Bemerk. Das sede vac. regierende Domkapitel hat am 22. December 1761 eine von dem Offizialat Gericht festgesetzte Eintheilung des Hochsifts Munster in sechs besondre Bankal-Gerichts-Bezirke und eine Bezeichnung der in jedem fungirenden Bankal-Notarien mit dem Zussaße genehmigt, daß die in einem dieser Bezirke anhängig gemachten Bankalstreitigkeiten in keinem andern ders selben Bezirke verhandelt werden dursen.

335. Sogell ben 14. August 1732. (A. 6. b. Schiff-fahrte-Kanal.)

Clement August, Ergbischof zu Coln, Bifchof zu Munfter ic.

Zum Schutz gegen Beschäbigungen bes im hochstifte Munster lanbesherrlich angelegten Schifffahrts : Kanales, wird bas Befahren seiner Damme mit belabenen ober leer ren Pad :, Fracht :, Acter : und Ban : Wagen, bei Bersmeibung von 25 Golbg. Strafe, und bas gewaltsame

Losreissen ober Zerstören ber Ueberfalle, Schleuße und Schlagbaume an und in bemselben, sowie das Berauben der Schiffe und Schifferei- Gerathe, bei scharfer Leibes-, nach Befinden bei Lebensstrafe verboten.

336. Bonn ben 3. Februar 1733. (A. 6. b. Frembes Hornvich.)

Clement August, Erzbischof zu Coln, Bifchof zu Munfter ic.

Bur Beschränkung ber, die inländische Hornvich-Jucht und ben Handel mit Ersterem beeinträchtigenden Einfüherung ausländischen Hornviches, soll an den munsterschen Grenzzollstätten von jedem aus den hollandischen Provinzien Frießland, Gröningen, Geldern und Oder-Misel ferener eingeführt werdenden fetten oder magern Stuck Hornvich eine Abgabe von 12 Rt. erhoben, und jede Defrandation dieser Letteren mit Consistation des Biehes und noch besonderer hoher Strafe belegt werden.

337. Munfter ben 13. April 1734. (A. 6. b. Militair- Werbung.)

#### Ranbes = Regierung.

Unter Mißbilligung ber im Hochstift Munster mit offener Gewalt geschehenen Kriegsbienste Werbung von Untersthanen, wodurch sogar Einer getödtet und Biele zur Flucht ins Ausland veranlaßt worden, wird landesherrelich verheißen, daß Riemand mit Gewalt zu Kriegsbiensten gezwungen werden soll, daß die Geslüchteten ohne deckallsige Besorgniß wieder heimstebren können, und daß alle wegen erlittener Gewalt sich Beklagende, Justiz und Schaden-Ersaß zu gewärtigen haben.

Bemerk. Am 19. April 1734 (A. 6. b.) ist die obige Bestimmung unter landesherrlicher Unterschrift, wiesberholt publigirt worden.

338. Bonn ben 5. Juli 1734. (B. 3. b. Supplifen.)

Clement August, Erzbifchof gu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Alle in Rechtsstreitigkeiten an ben Landesherrn und die Gerichtsstellen ferner gerichtet werdende Eingaben, Denk und Bittschriften der Partheien mussen, unter dem Rachtheil ihrer Richtbeachtung und der Bestrafung der Supplikanten, von dem mit der Angelegenheit beauftrageten legalen Prokurator oder von einem bewährten Abvoskaten eigenhandig unterschrieben werden.

339. Münster ben 9. November 1734. (A. 6. b. Milistair=Berpflegung.)

#### Lanbes = Regierung.

Den im Hochstifte Munster in die Winterquartiere eingerückten (Reichs.) Truppen soll von den bequartirten Orten, nur das Obbach, Lager, Fener, Licht und Salz unentgelblich; die Rationen und Brodportionen gegen Quittung and Landedmitteln; dagegen Speise und Trank nur gegen baare Zahlung verabreicht werden.

340. Bonn ben 6. Februar 1735. (A. 6. b. Ertraorb. Personen-Schatzung.)

Clement August, Erzbischof zu Coln, Bischof zu Munfter zc.

Bei ber Unmöglichkeit, die im hochstifte Münster dringend erforderlichen Geldmittel zur Bestreitung der Lans besbedurfnisse, mittelst gewöhnlicher Kirchspiels-Schatzung oder durch Anleihen zu beschaffen, wird auf den Antrag der Landstände, und unter freiwillig (— jedoch mit Borschehalt herkommlicher Freiheit und Andschließung aller dies se gefährdenden Folgerungen —) geschehener Beitrags-Erschietung des Domfapitels und der Ritterschaft, eine alls gemeine, außerordentliche Personens Schatzung ausgeschrieben; welche, in einem Termige, zusolge eines beigesügten, erläuterten, und sammtliche stiftische Einwohner in vier Standes-Klassen eintheilenden Tarifes zu entrichten ist, und wovon nur die wirklich Dienst leis

stenden Militair-Perfonen, die wirklichen Armen, die Glieder der vier Mendikanten-Orden und die noch keinen Lohn verdienenden Individuen unter zwölfjahrigem Alter

ansgeschloffen find.

Bemert. Cowie bie am 10. Marg 1685 (Rr. 193 b. G.) ausgeschriebene außerordentliche Steuer ift auch die oben Angezeigte eine individuelle Quotifation aller Schatungsfreien und pflichtigen Gingefessenen nach Maggabe ihrer perfonlichen Rang = und Eigenthume-Berhaltniffe, welche in ben beigefügten vier Tarifen unter folgenben Rubriten flaffifigirt und veranlagt find: In Die erfte Rlaffe find, einschließlich bes Domfapitels, ber Clerus primarius und secundarius nebst feinen Beamten und Dienern aufgenommen und benfelben ihre abge= stufften Beiträge von 24, 20, 16, 12,  $10^2/_3$ , 10,  $9\frac{1}{3}$ , 8,  $6^2/_3$ , 6,  $5\frac{1}{3}$ , 4,  $3\frac{1}{3}$ ,  $2\frac{1}{3}$ , 2,  $1\frac{1}{3}$ , 1,  $\frac{2}{3}$  und  $\frac{3}{6}$  Reichsthaler (jeden zu 28 Schilling munster'sch) anges fest; Die zweite Rlaffe umfaßt die fürftl. Rathe, Beamte und Dienerschaft, sowie beren Gefinde, mit Anfagen von: 20, 16, 12, 10<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 10, 9<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 8, 6<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 6, 5<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 4<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 4, 3, 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 1, <sup>2</sup>/<sub>3</sub> und <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Athlr.; die dritte Klasse besteuert die Ritterschaft und beren Bediente, Paditer, Befinde und Arbeiteleute von: 24, 20, 12, 9\\, 3, 8, 5\\, 3, 4, 2\\, 3, 1\\, 3, 1, \\, 3\\, 8 bis zu \, \, 3 Rthir., und bie vierte Klaffe um-fchließt bie Burgermeister, Magistrateglieder, Beamte, Burger und Bewerbtreibende, fowie beren Befinde, Befellen und Lehrlinge in ben Stadten, fodann auch bie Bauern nebft Anechten und Dagben und bie übrigen Bewohner bes platten Landes, und erfordert von ben-von 300 Rthlr. aufgelegt und u. Al. bestimmt; bag bie nicht tarifirten Frauen und Wittmen ber Besteuerten die Salfte, die Rinder aber bas Biertel ber Steuer= quoten ihrer noch lebenben ober verftorbenen Chemans ner resp. ihrer Bater ju entrichten verpflichtet find. Mus ber beilaufig gegebenen Borfchrift: baß bie ju besteuernden Schappflichtigen in benjenigen Orten, welche mit fremder Einquartierung beschwert find, nur 3/3 ih= rer tarifmaßigen Quoten entrichten follen, ergibt fich, h-a bas hauptmotiv ber vorliegenden außerordentlichen

Personen-Schatung, die Aufbringung der Berpflegungskoften ber im Hochstift Münster die Winterquartiere bezogen habenden kaiserlichen und Reichstruppen gewesen sen, obgleich davon keine Erwähnung gemacht wird.

Unterm 4. November 1741 und am 3. August 1757 (A. 7. b.) ist aus ganz gleichen Urfachen, eine ber Obigen burchaus gleichmäßige außerordentliche allgemeine Personen-Schatzung landesherrlich ausgeschrieben worden.

341. Augustenburg ben 8. Mai 1736. (A. 6. b. Milistair = Marsch = 2c. Reglement.)

Clement August, Ergbischof zu Coln, Bifchof ju Munfter zc.

Festsehung eines neuen Marsch-, Berpflegung 8und Borspann-Reglements für die stifte münsterschen landesherrlichen Kriegs-Truppen, wodurch, unter Erneuerung der ältern Festsehungen (vom 2. Mai 1705, Kr. 247 d. S.) über die unentgeldlich von den Unterthanen zu leistende Bequartierung, sowie über die den Truppen auf ihren Märschen gegen Zahlung aus eigenen und Landed-Mitteln zu gewährende Berpslegung, Fourage und Transportmittel aussührlich bestimmt, sodann u. A. auch vorgeschrieben wird, daß Quartier, Berpslegung und Borspann nur auf den Grund förmlicher, an die betreffenben Beamten, oder in dringenden Fällen an die Lokal-Behörben, im Boraus zu richtender Marsch-Ordred, und mittelst spezieller Anweisung der Quartiere durch die Ortsbeamten, gewährt werden soll.

342. Munfter ben 19. November 1736. (A. 6. b. Mung-Berrufung.)

Lanbes - Regierung. (Unter lanbesh. Titulatur.)

Warnung vor Mungen, beren Entwurdigung in Franten und Schwaben bevorstehet.

Delacor by Google

343. Munfter ben 10. Februar 1738. (A. 6. b. Def- fentliche Sicherheit.)

#### Lanbes = Regierung. (Unter landesh. Titulatur.)

Unter Erneuerung ber gegen Bagabunden, Bigeuner, frembe und ftarte Bettler und Duffigganger erlaffenen altern Bestimmungen, wird verordnet: bag alle beraleis den nach Publikation bes gegenwartigen Ebiftes noch im Lande betroffen werdende Landstreicher verhaftet, und in bas inzwischen fertig geworbene Buchthaus ju Munfter abgeliefert; bag ben arbeitsfähigen inlandischen Urmen feine Bettel-Erlaubnificheine ausgestellt; bag unvermuthete ortliche Bisitationen ber folchem Gesindel Aufenthalt gemabrenden Orte und Saufer bewirft werden follen; und baß bie Aufnahme und Berheimlichung von Lagabunden und Landstreichern burch Wirthe und Unterthanen, mit 10 Golbg. Strafe belegt merben foll. Zugleich wird bas lanbesherrliche Militair angewiesen, auf Requisition ber Lotal-Behorden, behufs ber Berhaftung und Transportis rung folden Gefindele, Die erforderliche Mitwirfung prompt ju leiften.

Bemerk. Durch landesherrliches Sbikt d. d. Augustusburg ben 30. Mai 1750 (A. 7. b.) sind die obigen und frühern Bestimmungen gegen starke Bettler und Mussigänger, sowie gegen umberziehende Gewerbtreibende, Marktschreier zc. erneuert und ist ind Besondere die Ertheilung von Bettelscheinen an inländische wirkliche Arme beschräuft, die Aufnahme von Fremden ohne amtliche Niederlassungs Erlaubnis verboten, und die Ausübung strenger Paspolizei besohlen worden.

Rach Beendigung des siebenjährigen Krieges sind, mittelst Edifte d. d. Bonn den 23. Marz und 22. Descember 1763 (A. 8. b.), sodann auch am 7. Juni 1765 (A. 8. b.), ganz gleichmäßige und strengere, auf umherziehende kleine Gewerbtreibende und andre der Selbsternährung unfähige Individuen ausgedehnte Borsschriften und Weisungen, u. a. die tägliche Einlieserung von Fremdenzettel durch Wirthe, sodann auch gesichärfte Strasbestimmungen erlassen, dagegen aber des sohlen worden, allen mit der Absicht der Riederlassung einwandernden Kandwerkern und Gewerdtreibenden den möglichsten Borschub zu leisten. — Conf. auch Rr. 486 und Rr. 494 d. S.

344. Nachen ben 9. Juli 1738. (A. 6. b. Militair= Schulden 2c.)

Clement August, Ergbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter ic.

Bur Berhutung leichtsinniger und übermaßiger Schulden-Contrahirung durch stiftisch-munstersche Militair - Per- sonen, und zur Beschrantung bes Creditirens an biesels ben durch die Unterthanen, werden ausführliche Borfchriften (in 10 §S.) ertheilt; und wird n. A. bestimmt: bag ben Bemeinen nur fur ben Betrag eines halbmonatlichen, ben Unteroffizieren nur bis jum jum Belauf eines monatlichen Goldes, und ben Offizieren nur bis zu zweis monatlichem Gold . Ertrag geborgt werben barf; bag im Ueberschreitungefall, und wenn ber Ereditor es unterlagt, bem porgesetten Offizier bes Debitore feine Rechnung allmonatlich einzureichen, feine Bahlung ans bes Lettern, bis gu 1/3 nur einzubehaltenden Gage geleistet werden foll; daß Saus = und Garten = Miethe halbiahrlich einge= forbert und gezahlt, auch besfallfige Rudftanbe, vor allen andern, auch angemelbeten Schulben, ans bem Gervicegeld und bem Golde, getilgt werden follen; daß Di= litair-Armatur = und Monturftucke von Unteroffizieren und Solbaten nicht in Berfat ober 3ahlung genommen werben burfen; und bag ferneres übermäßiges Borgen ber Militair = Versonen, mit beren Degradation und Ueberge= hung beim Avancement bestraft, auch ber Angriff bes fonstigen Bermogens bes Schuldners bem Creditor gestattet merben foll.

Bemerk. Durch landesherrliches Ebikt d. d. Bonn ben 2. Juni 1765 (A. 8. b.) sind die oben aufgeführten Bestimmungen, jedoch ohne Bezugnahme auf dieselben und unter ausdricklicher Berdietung des Borgens an Unteroffiziere und Soldaten, (in 7 §S.) erneuert und zu allgemeiner Nachachtung publizirt, sodann ist auch am 17. Februar 1769 (A. 8. b.) und 29. Juni 1794 (A. 10. b.) erläuternd bestimmt worden, daß den Obersoffizieren nicht gestattet ist, einen das Drittel ihrer Gage überseigenden Abzug freiwillig zu übernehmen; sowie daß die von Unteroffizieren und Soldaten, ohne Borwissen ihrer Offiziere angeboten werdende Leinswande und dergleichen zum täglichen Gebrauch benösthigte Sachen, nicht angesauft ober in Bersatz genomsmen werden dürfen.

345. Munfter ben 10. Juli 1738. (A. 6. b. Fluß : 2c. Reinigung.)

#### Lanbes = Regierung.

Behufs ber von ben kanbstånden beantragten Erneuesrung alterer Borschrift, wird verordnet: "daß ein jeder "ohne Ausnahme gegen und bei seinem Grunde, in den "Gemeinheiten aber, wo es nicht anderster hergebracht, "die sambtliche Interessenten, die geringe und zu Zeiten "sliessende Felds und Regenbächlein, Nebenstüsse an denen "Gartenhecken, Graben Flüsse und Bache in ihren kauf "halten und beren Gänge von Holz und anderen behins "berlichen Sachen, so gewiß reinigen solle", als Nichtsbeachtung desfallsiger amtlicher Ausforderung siefalisch bes kraft und die Unterlassung auf zwangsweise beizutreibende Rosen des Saumigen bewirft werden wird.

Bemerk. Conf. auch ben ganzen Tert in C. A. Schluters Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Th. I. p. 205.

346. Bonn ben 3. September 1738. (A. 6. b. Fifch-Diebe.)
Clement August, Erzbifchof zu Coln,
Bifchof zu Munter zc.

Gegen bie im Hochstift Munster überhand nehmenden Fisch = und Krebes Diebe, sowie gegen diejenigen, welche bergleichen Bergehen, durch Bereitstellung der zum Fisschen und Krebsen erforderlichen Geräthe, oder durch versdättiges und nicht zu rechtfertigendes Beisichstühren der Letzern, beabsichtigen, sollen Zuchthausarbeits = oder ans dre peinliche und schimpfliche Strafen verhängt, auch die Besolverer solcher Bergehen und die Ankauser wissentlich gestohlener Fische und Krebse, mit Zuchthaus = und Gelds Strafen belegt werden.

347. Bonn ben 8. September 1738. (A. 6. b. Prozeffs Ordnung.)

Clement August, Ergbifchof gu Coln, Bifchof gu Munfter zc.

Bur Beschleunigung der Rechtspflege bei dem hochstifts munster'schen Hofrathe werden die baselbst migbrauchlich

eingeschlichenen Berzögerungen der Prozesserhandlungen und Referate, die Bervielfachung der Prozeskristen und Zwischenurtheile, sowie andre bezeichnete Kennisse verbosten, und deskalls, sowie wegen periodischer Einreichung von Prozestabellen, ausschhrliche Vorschriften ertheilt.

Bemerk. Unterm 14. November 1751 (A. 7. b.) sind Lettere, mit gleichzeitiger Anwendung auf das weltlische Hofgericht, erneuert und vermehrt worden.

348. Munfter ben 11. December 1738. (A. 6. b. Mung-Unefihrung.)

### Lanbes = Regierung. (Unter lanbesh. Titulatur.)

Berbot ber Aussuhr guter grober Golb = und Silber : Mungen und beren Auswechselung gegen schlechte frembe Gelbsorten.

349. Munfter ben 27. December 1738. (A. 6. b. Mili-tair-Werbung.)

# Lanbes = Regierung. (Unter lanbesh. Titulatur.)

Bei der beabsichtigten Werbung von wassenschien und entbehrlichen Unterthanen zur Ergänzung der munster'schen Miliz, sollen weder die in eigener Haushaltung sißenden und zu den Landeslasen beitragenden Bürger und Bauern, noch auch deren Sohne und Anechte, weder mit Gewalt genugsam vorhandene, sondern es darf nur die außerdem genugsam vorhandene, junge und gesunde Mannschaft von den Werbeossizieren, gegen baares Handgeld, angenommen werden. Den zur Ariegsdienstnahme Lustragenden werden nebst vollständiger Verpflegung und punktlicher Entlassung nach sechschändiger Capitulationszeit, oder auch während berselben, bei beabsichigter eigner Riederstassung oder Gewerbausübung, noch andere Vortheile für sie und ihre Frauen oder Wittwen verheisen; sodann soll aber auch gegen diejenigen jungen Leute, welche, zur Umzgehung des inländischen Kriegsdienstes, ohne amtliche Erlaubnis auswandern, oder in fremde Kriegsdienste treten,

bie Confisfation ihres jetigen und funftigen Bermogens verwirklicht werben.

Bemerk. Die ungeachtet bes obigen Ebiktes bennoch geschehenen gewaltsamen Werbungen sind am 31. Jannar und 7. Februar 1739 (A. 6. b.) unter Androhung scharfer Strafe verboten, und ist den deshalb ausgeswanderten u. wieder heimkehrenden Unterthanen völlige Straflosigkeit verheissen worden. Den von den Beamsten als entbehrlich und zur Werdung geeignet bezeichsneten, entstohenen und binnen Monatsfrift sich nicht wieder einsindenden Unterthanen, ist unterm 12. Octosber 1741 und 7. Januar 1745 (A. 7. b.) sebenswierige Einstellung zum Kriegsdienst, sowie die Guter-Considsfations zwes, die auf der Desertion haftende Strafe angedrohet worden.

350. Münfter ben 9. Marg 1739. (A. 6. b. Deferteure.)

Lanbes = Regierung.

Diejenigen Desertoure von dem zum Kriegsdienst gegen die Turken bestimmten Regimente, welche sich, zur Erslangung ganzlicher Straflosigkeit, nicht binnen vier Tasgen bei ihren Compagnien wieder einstellen, sollen im Erstappungskall durch den Strang am Leben gestraft, die dahin aber ihre Namen an den Galgen geheftet werden; und soll jeder einen dergleichen Deserteur verheimlichenser Unterthan, mit dem Berlust aller besigenden landesherrlichen Gnaden und, dem Besinden nach, an seinen Gutern bestraft werden.

351. Clemenswerth ben 11. October 1739. (G. b. Kirschen und Schulordnung.)

Clement Auguft, Ergbischof zu Coln, Bischof zu Munfter zc.

Die von ben lanbesherrlichen Borfahren in ben Jahren 1675 und 1693 (Rr. 167 und 214 d. S.) erlaffenen Borschriften, zur Erhaltung und Beförderung ber Ordnung bes Gottesbienstes, sowie jener in Kirchen und Schulen, werden (mit mehreren zusählichen Bestimmungen, u. A. wegen Einführung beutscher Schul- und Kirchen-Lieber vermehrt, sonst aber wortlich übereinstimmend, in 30 §§.) erneuert, und wird deren Beachtung und Handhabung ben geistlichen und weltlichen Behörden zur besondern Pflicht gemacht.

352. Mergentheim ben 26. November 1739. (A. 6. b. Sagde Ordnung.)

Clement Auguft, Erzbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Dhne Beeinträchtigung ber im Hochstifte Munster herstömmlichen JagdsGerechtsame, sollen die durch beren resgelwidrige Ausübung an den Fruchts und Saatselbern verursacht werdenden Beschädigungen von ihren Beranslassen vollständig vergütet, und biese dazu, sowie zur Erlegung von 10 Athlr. Strass, auf den Grund ortesrichterlicher Festsehung des Thatbestandes, durch das Obristzigermeister Amt angehalten werden; sodann sollen auch die den ablichen Gütern anklebenden und jest oder kunstig an Mehrere veräußerten, mithin versplitterten Jagdsgerechtigkeiten nur nach altem Hersommen, nämlich "die "Jagd mit Hunden, nicht anderster als durch einen von "denen samptschen, die Juner säger, bezogen und exerciret werden", bei Bermeidung von 10 Goldg. Strass, Wegnahme der Jagdsgeräthe und Tödtung der Hunde.

Bemerk. Durch landesherrliche Ebikte d. d. Poppelsborf ben 28. Juli 1747 und Uerdingen ben 24. August
1751 (A. 7. b.) ist, nebst Erneuerung ber obigen Bestimmungen, zuerst festgesetzt worden, daß vom 1. Mai
bis Bartholomäustag die Jagden vollig geschlossen sein,
auch Contraventionen mit 25 Goldg. Geldbuste nebst
ben andern Strasen belegt werden sollen, sodann aber
alle Jagdausübung auf den noch nicht abgeärndteten
Fruchtseldern, bei Strase des Schadenersages und 10
Rthlr. Geldbusse, verboten worden.

Conf. auch E. A. Schluters Provinzial Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 207, 211 und 216. 353. Munfter ben 28. December 1739. (A. 6. b. Brant= weinbrennen aus Frucht.)

## Lanbes = Regierung. (Unter lanbesh. Titulatur.)

Wegen bes herrschenden Fruchtmangels wird bas Brantweinbrennen ohne alle Ausnahme, sodann auch die Einführung ausländischer Liqueure und gebrannter Wäffer, bei schweren Gelbußen, resp. bei Landesverweisungsstrafe ber wiederholt contravenirenden Unterthanen, versboten, und soll der Transit fremder Brantweine nur mit landesherrlicher Spezial-Erlaudniß und unter vorgeschriesbener strenger Nachweisung des Ursprungs und der Wiesberaussiührung der Brantweine stattsinden.

Bemerf. Unterm 12. Mai 1740 (B. 3. b.) ift, wegen ju besorgenber Sungersnoth, bie Aussuhr aller Fruchte ftreng verboten, und jeder Fruchtbesiger ermahnt worben, feinen über eigenen Sahresbedarf befigenden Borrath, ohne Abwartung noch großerer Theurung, feinen Rebenmenfchen tauflich zu überlaffen , bamit besfallfice landesherrliche 3mangemagregeln unangemendet bleiben mogen. Das Borauffaufen und nicht zu Marktbringen ber Fruchte, Butter u. a. Lebensmittel ift, ale Urfache ber fortwahrenden Theurung, bei Strafe ber Confistation bes Erhanbelten und 100 Golbg. Gelbbufe am 24. November 1740 (A. 6. b.), verboten worben. Unterm 3. August 1741 (A. 7. b.) ift bas obige Berbot vom 28. December 1739 erneuert, jedoch bie Ginfuhr ber rheinischen Brantweine erlaubt, sobann aber am 4. September und 2. October 1741 (A. 7. b.), unter Erneuerung bes Fruchtausfuhr = und bes Bortauf-Berbotes, eine von allen Un = und Bertaufern unter Straf = Androhung ju beachtenbe Preistare lanbes= herrlich festgesett worden, wonach bas munstersche Malter, und zwar Roggen zu 7 Rt., Beigen zu 10 Rt., Gerften u. Buchweigen ju 5 Rt. und Safer ju 21/2 Rt., fodann 10 Pfund Butter gu 1 Rt. tarirt ift. Auf = und Bortaufe = Berbot vom 24. November 1740 ist am 23. August 1745 (A. 7. b.), wegen obwaltenber Theurung, mit bem Zusat erneuert worben, baß bie Ausfuhr bes Hornviehes und ber Butter nur mit Spezial = Erlaubniß ber Lanbedregierung (bie nur auf ben Grund amtlichen Zeugniffes, bag bas Auszufuhrende als Ueberfluß des Amtsbezirkes vorhanden ist, ertheilt werden wird) statthaft ist. Wegen geherrscht habender Hornviehsende ist das zuleht bezeichnete Ausschurz-Berbot am 3. Juni 1747 (Å. 7. b.), mit einziger Ausnahme des Herzogthums Westphalen, erneuert worden.

Wegen einer, ungeachtet vorhandener Aussicht auf eine ergiedige Erndte, bestehenden Frucht-Theuerung, ist unterm 15. Juni 1772 (A. 10. b.) die amtliche Ermittslung der, über den eigenen Bedarf der Bester, vorshandenen Fruchtvorräthe befohlen, und deren Beräußerung an die der Frucht Bedürsenden, das Malter Noggen zu 11 Mt. und das Malter Weizen zu 12 Mt., unter Gestattung obrigseitlicher Zwangsmittel, angeordenet; jedoch die Korräthe der Bäcker von dieser Maßeregel in der Voranssegung ausgeschlossen vorden, daßssegich an keinen Unterschleisen betheiligen, auch fortsfahren, hinlängliche Quantitäten Brodes zu einer dem Kornpreise angemessenen Zare zu backen.

Dergleichen fernere Berbote ber Fruchtausfuhr und bes Brantweinbrennens zc. sind in bieser Sammlung nur bann angezeigt, wenn aus ihnen ein ganz besonberer Nothstand bes Landes oder eine sonstige Singularität hervorgeht.

354. Frankfurt a/M. ben 24. Januar 1742. (G. b. Mislitair-Exerzir-Reglement.)

Clement August, Ergbifchof gu Coln, Bifchof gu Munfter ic.

Publitation eines bei der hochstiftsmunsterschen Infanterie anzuwendenden Exerzirs und Kriegsdienst Reglements, wodurch die Handgriffe mit dem Gewehre und bei dem Werfen der Granaten, sodann auch die dabei, sowie bei den Warschübungen und Formationen der Comspagnien und Regimenter, beim Wachtbienst und sonst, zu bewirkenden Stellungen vorgeschrieben und die desfallsegen Commando's festgesetzt werden.

355. Bonn ben 16. August 1742. (A. 7. b. Deferteure.) Clement August, Erzbischof zu Coln, Bischof zu Munster zc.

Unter Berheißung volliger Straflosigfeit fur alle binnen 3 Monaten guruckehrende Deserteure von den munsterschen Truppen und fur alle in gleichem Zeitraume bei
ihren Civil-Behörden sich stellende Unterthanen-Sohne im Hochstift Munster, welche zur Kriegsbienstleistung bezeichnet worden und ins Auskland entwichen sind; wird landesherrlich bestimmt, daß gegen die, diesen Generaspardon nicht Benutzenden mit Anheftung ihres Ramens an den Galgen und mit Guter Confistation, auch im kunftigen Wiederbetretungsfalle mit der Strafe des Lebens, des Ohren-Abschneidens oder andrer schwerer Arbeit, unnachsichtlich verfahren werden soll.

Bemerk. Am 14. Juni 1745 und 3. Januar 1746 (A. 7. b.) ist gleichmäßig wiederholt Strafnachlaß versheißen und resp. Bermögend «Considation und Lebend» strafe angedrohet, auch am 24. Mai 1749, 13. März 1752 u. 14. März 1754 (A. 7. b.) ein unbeschränkter Generalpardon für alle binnen Jahredfrist zurückschrende Ausgewanderte resp. Deserteure verkündiget worden.

355½. Renhaus ben 5. November 1742. (F. b. Ordinations. Titel ber Geistlichen.)

Glemens Auguft, Erzbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Cum ex eo, quod complures ad Sacros Ordines evehi cupiant pro suà potius, quam Ecclesiae utilitate, et undique errantes ubique desides, ac celebratione Missarum veluti quaestum faciant, Sacerdotium vilipendio, et Ecclesia scandalis exponatur. Nos, quibus curae esse debet, decorem Domûs Domini, et Sacerdotum ejus in omnibus studiosissime promovere, hujusmodi malis, ex Pastoralis Officii Nostri debito, quantum adjuvante Domino possumus, mederi, eorumque scaturiginem obstruere volentes, omnibus ad Titulum Patrimonii seu certarum Missarum SS. Ordines suscipere desiderantibus in Dioecesi Nostra Monasteriensi subjectas Regulas Ssti. Concil. Trident. conformes, observandasque praescribimus.

#### Prima.

Siguidem Sacerdotalis nominis Sanctitas jubet, plenà diligentià et exploratione sincerà, illos in Clericorum sortem, et ad Divinum Ministerium deligere. qui eam pietatem, morumque Sanctimoniam factis ostenderint, quam per irretractabilis status assumptionem pollicentur, ante omnia ordinamus, ut Clerici ad titulum à Nobis, seu Vicario Nostro in Spirituabus Generali pro sua ordinatione specialiter erigendum et approbandum, promoveri cupientes afferant Litteras testimoniales vitae suae ac morum, frequentioris ad Communionem Corporis Christi accessûs, conversationis, atque propensionis ad vitam Ecclesiasticam, nec non Canonicae habilitatis, clausas et sigillatas ab eo, quem in studio Theologico seu jure Canonico audiunt, seu audiverunt Professore: et tum à Parocho suo, sub cujus parochià ultimos tres an-nos habitàrunt, tum si forsan ultimis temporibus alibi commorati fuerint, à Decano rurali seu Christianitatis, aut hujus loco, à Parocho loci, et à Professoribus suis, quibus omnibus et singulis sedulam super praemissis inquisitionem commendamus, eorundem conscientiam desuper onerantes.

#### Secunda.

Quoniam titulus patrimonialis (sub quo omnem illum intelligimus, quem Clerico ad sacros Ordines promovendo, pro victu inde habendo assignari permittitur) in Sacro Concil. Trid. non nisi dispensative pro iis, qui Ecclesiae aut utiles sunt, aut necessarii tolerantur, clementissime volumus, ut illi, qui ad ejusmodi titulum sacro Subdiaconatus ordine initiari, atque ad caeteros promoveri cupiunt, non aliter admittantur, quam post exercitia Spiritualia saltem per sex dies peracta, et post biennale ad minimum in urbe Nostra Monasteriensi, aut in Academia sive Universitate quadam publică studium Theologiae Scholasticae aut morali, vel juri Canonico laudabiliter impensum, productis coram Vicario Nostro in Spiritualibus Generali, et Examinatoribus synodalibus morum atque studiorum suorum authentico Testimonio et praevio rigoroso examine super corum vocatione, vità ante actà et Canonica habilitate, ex quibus constet illos in Ecclesià Dei utiliter ministrare, et operari posse, ideoque dispensationis favorem mereri.

#### Tertia.

Nè verò hi Clerici ex dispensatione et benignitate extraordinarié admissi, incertis sedibus vagentur, suaéque vagationis instabilitate, presbyterialis dignitatis honorem obnubilent, Nos ad mentem SS. Conc. Trid. antiquam SS. Patrum disciplinam prae oculis habentis, intenti, volumus, ut ad supra memoratos titulos ordinari cupientes, suum, cui adscribi velint, aut commodè possint, Ecclesiae desiderium, non tantum, sed et earundem Ecclesiarum Rectorum mentem et judicium super modo Ecclesiasticas suas functiones exercendi, cultumq; Divinum in aedificationem populi Christiani devoté promovendi in scriptis simul exhibeant, ut omnibus iis rite discussis, ordinari possit, quomodo quisque permanendo in Ecclesia, cui adscribetur, Officiis Divinis in Choro, diebus Dominicis et l'estis assistere, ministerii sui assiduitate in Dei Salvatoris Nostri amore fervescere, et quae in pervagatione reprehensibilia sunt, sub oculis et curà Rectorum religiose vitare queat, jubentes eum in finem, ut ita promoti ab Ecclesia sua, cui adscripti sunt, ultra bimestre continuum, citra Nostram specialem permissionem, aut Vicarii Nostri in Spiritualibus Generalis sub poena arbitraria, ipsis à Nobis infligenda annuatim non absint.

#### Quarta.

Ut autem praecaveatur, ne ad patrimonialem, aliumve similem titulum Divino Ministerio adscripti ex defectu mediorum necessariorum cum Ordinis dedecore mendicare, sordidunque aliquem quaestum exercere cogantur, statuimus et declaramus, quòd durantibus hisce calamitosis temporibus, quibus rerum pretia notabiliter excreverunt, de antiqua Monasteriensis Nostrae Dioecesis observantia, octoginta daleri Imperiales stabiles ac certi ad patrimonialem titulum ordinationis requirantur et exigantur, subindéque requiri et exigi mandamus.

#### Quinta.

Officia Ecclesiastica, Sacrificia Missae, et talia, quorum proventus cessant, quando per supervenien-

tem infirmitatem, aliamve impotentiam non potest satisfieri corum oneribus, pro titulo non admittentur, nisi praeter hace ex patrimonio, aut pensione, sive censu aliquo fixo, et certo modo, quo supra explicatum de triginta annuis daleris Imperialibus liberi reditùs iisdem provisum sit.

#### Sexta.

Instrumentum de patrimonio in titulum totalem vel partialem assignato, sit Coram Curiis locorum unde bona dependant, realisatum, sigillatum, et approbatum, cum exacta hypothecarum specificatione, et attestatione, per quam constet alias proles, si quae existant, aliunde partem legitimam habituras, parentésque commodè vivere posse. Justitia autem loci debebit non solum attestari ex relatione aliorum, sed ex certà scientià constare sibi de valore in instrumento expresso.

#### Septima.

Insuper in eodem instrumento expresse caveatur hac adjectà clausulà, quod uterque et qui Patrimonium assignat, et cui assignatur, jure jurando affirmet, id patrimonium vere possideri, obtinerique, ac praeterea nihil inesse doli ac fraudis, nullumque, ac praeterea nihil inesse doli ac fraudis, nullumque enomine contractum initum, nullumque promissum factum, nec verò imposterum sese aliquid acturos, facturosque, quominus Clericus initiandus assignato Patrimonio verè, et re ipsà utatur, fruatur, proindèque, si quod contra actum, gestum, factumve erit, id omne irritum, rescissum, atque planè ipso jure nullum, nullius roboris esse velle: siquid autem contra actum erit, ei praeterea qui Sacris initiatus fuerit, poena sit, ut statim ipso facto ab ordinum susceptorum munere, functionéque suspensus sit, nec aliis majoribus ordinibus adscribi possit; Volumus autem ut ipsum instrumentum, ejusve Copia authentica in Officio Vicariatus Nostri relinquatur ac registretur.

#### Octava.

Ut facilius detegantur fraudes, quae non nunquam in celandis titulorum defectibus committuntur, volumus, ut, qui ad aliquem praedictorum titulorum sacro Subdiaconatûs ordine initiari voluerint, in tempore Parochum loci, intra cujus limites census, seu bona pro titulo assignata sita sunt, adeant, qui de bonis in titulum assignatis, et eorum designato valore, à fide dignis diligenter inquirat, et literas testimoniales, clausas et sigillatas, sigillo Ecclesiae suae, inquisitionem factam, ipsiúsque testantis super praemissis Judicium continentes, ad Vicarium Nostrum in Spiritualibus Generalem transmittat, vel ipsis ordinandis ad eum perferendas tradat, conscientiam ipsius Parochi desuper onerantes.

#### Nona.

Et quoniam à Presbyteris ignotis aliunde advenientibus Monasteriensi Dioecesi haud quaquam adscriptis confusiones ac scandala timeri possunt (uti non semel ante hac observata fuère) nisi ante admissionem ad celebrandum sacross. Missae Sacrificium, tum Literae eorum commendatitiae, tum idoneitas accurate examinentur, praecipimus per praesentes, ut visis licet eorundem commendatitiis, nec aliter ipsis à Vicario Nostro Generali licentia legendi Missas concedatur, quam per tantum temporis duntaxat, quod eorum negotiis expediendis sufficiat, atque si externus eorum habitus Sacerdotalem modestiam ac integritâtem praeseferat. Nec non cum prohibitione expressa, nè pro Missis Eleemosynas accipiant, sed titulo suo contenti peractis negotiis suis mox revertantur ad Ecclesiam suam, cujus servitio devincti agnoscuntur.

356. Munfter ben 28. December 1742. (S. b. Stabts mage zu Munfter.)

#### Lanbes = Regierung.

Bur fernern Berhutung von Unterschleifen bei Enterichtung ber herkommlichen Abgaben zur Stadtwage zu Munfter, wird landesherrlich verordnet:

1. daß alle in die Stadt eingeführt werdenden fremben Waaren (bei Bermeidung von 25 Goldg. Geldstrafe) gleich bei ihrer Ankunft in der Stadtwage angemeldet werden muffen, daß darüber

2. ein Zettel unentgelblich ertheilt, und baß

- 3. ohne Borzeigung eines folchen Zettels teinerlei Gegenstände von Wirthen, Burgern oder Eingefessenen zum Kauf und Berkauf oder zur Aufbewahrung angenommen werden burfen.
- Bemerk. Durch eine von der Landesregierung am 16. October 1684 (S. d.) erlassenes Rescript war verordenet worden, "daß hinsicher alle und jede frembde Kausentente von ihren Waaren und Kausmannsgütern, so "sie in hiesiger Stadt, sowohl in als außerhalb benen "freyen Märkten verkausen und verhandeln, von jedem "Rthlt. Werth vier Pfennig, bis anderweiter guadigenster Verordnung zu geben und zu prästiren schuldig "seyn sollen."

#### 357. Munfter ben 5. Januar 1743. (A. 7. b. Supplifen.)

#### Lanbes = Regierung.

Alle in Prozessen von den Partheien eingereicht wers bende Bitts und Denkschriften mussen von den Berkassern derselben oder den gewöhnlichen Profuratoren, welche für den darin vorgetragenen Inhalt verantwortlich sein sollen, unterschrieben werden, und sollen ferner nur in solchem Falle berücksichtigt werden.

Bemerk. Unterm 10. Marz 1744 (A. 7. b.) ist die gleichartige Verordnung vom 5. Juli 1734 (Nr. 338 d. S.) wieder verkündigt und dahin erläutert worden, daß die bezeichnete Unterschrift der Eingaben an den Landesherrn und an die Behörden in allen Beziehungen stattsinden, und daß der Schreibens erfahrne Supplikant nehst dem Concipienten der Denk und Vittschrift eigenhändig mitunterschreiben misse; sodann auch am 3. Aug. 1763 (A. 8. b.) und 26. Aug. 1771 (A. 10. b.) gleichmäßig und weiter verordnet worden, daß die Unterschrift eines Prokurators oder legalen Abvokaten allen Eingaben ("geringe die Hauptsache nicht betreffende Implorationes "ausgenommen") beigesügt sein soll.

#### 358. Bonn ben 11. Marg 1743. (A. 7. b. Bucher-Cenfur.)

#### Clement Augnft, Ergbifchof gu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

In Ausübung bischöflicher Wachsamkeit gegen Berbreistung religiöser Irrlehren, burch keperische und keperischer Irrthumer verbächtige Bucher in ber Stadt und bem Hochstift Munster, wird verordnet:

- 1. daß alle in die Stadt Munster eingeführt werbende Bucher von den Thor, u. a. Bachtern dem bischöflichen Bifariate sofort, mit Angabe ihrer Quantität und ihrer Eigenthumer, angezeigt werden muffen;
- 2. daß alle Buchhandler, derselben Behorde, die Zahl und Titel der ihnen von auswärts zugefandt werdenden Bucher, nehst ihrer geschehenen Censur und Genehmigung durch das General-Vitariat des Orncortes, unverzüglich anzeigen und dieses
- 3. auch rudfichtlich ihrer wirklichen Bucher = Borrathe bewirken muffen ;
- 4. daß alle vorhandene Buchdrucker, Buchbinder und Buchhandler einen Sid leisten follen, kein geistliches Buch, ohne vorherige Approbation des General » Bikariates des Berlagortes, kunftig drucken, verlegen, einbinden, kaufen und verkaufen zu wollen;
- 5. daß sammtliche Buchbrucker bem General Dikariate jährlich eine Nachweise ber von ihnen gebruckten geistlichen Bucher, mit Angabe ber Titel und Eigenthumer, eine reichen, bieses auch rucksichtlich aller von ihnen gebruckten blogen Buchertitel bewirken follen;
- 6. daß kunftig nur die den sub 4. bezeichneten Gib geleistet habenden Buchbrucker und Buchbinder ihr Gewerbe sollen anduben durfen;
- 7. baß jahrlich wenigstens zweimal, burch Commissarien des General-Bikariates, in allen Stadten "eine alle "gemeine Untersuchung und Bistation aller Bucher" stattsfinden soll, wobei "die geistliche Bucher, die ohne gehös "rige Approbation gebrucket, imgleichen der Ketzerei vers "dachtige (Bucher) auß den Buchsaden entnommen, und "zu des Bikariats Archiv geliessert werden sollen"; und daß
- 8. alle Civil : und Militair-Behorben, bei Strafe ber Umte-Suspension, verpflichtet fein follen, auf Requisition

Diplued to Google

ber geiftlichen Behorbe, bie hanbhabung ber obigen Beftimmungen gegen alle Entgegenhanbelnbe zu beforbern.

Bemerk. Gelegentlich einer am 1. Februar 1746 (G.b.) landesherrlich bewirften Erneuerung des dem munstersichen Hof-Buchdrucker ertheilten Privilegiums, sind nebst bessen ausschließlichen Bucherverlags Gerechtsame, die obigen allgemeinen Bestimmungen wiederholt verfündigt, und ist zusätzlich verordnet worden: das alle den Büscher-Berlag und den Buchandel betreffende Rechtöstreistigkeiten, vor keinem andern als dem munsterschen General-Bikariats-Gericht geführt, und daselbst, sowohl in erster als in zweiter, per modum revisionis statzhafter Instanz, entschieden werden sollen.

359. Bonn ben 22. September 1743. (A. 7. b. Prozeß gegen Colonen.)

Clement August, Ergbischof zu Coln, Bifchof zu Munter ic.

Rebst Wieberverfundigung und Bestätigung ber ichon von dem Bifchofe Ferdinand (in einem Spezial-Rescripte) am 20. December 1680 erlaffenen Bestimmung: bag alle Rechtsanspruche an landesherrliche Gigenbehorige und beren innehabenbe Guter im Sochstifte Munfter, bei ber Soffammer bafelbft vorgebracht und entschieben, feinen Ralls aber bei ben munfterschen Berichten prozeffualisch verhandelt werden follen; - wird (unter Bezugnahme eines am 14. October 1722 bereits ergangenen Befehles, baß in allen, die landesherrlichen Rammer = u. a. Befalle und Angelegenheiten betreffenden, nicht fistalischen Gaden , fein gerichtlicher Prozeg ohne vorher einzuholenbe Benehmigung ber Soffammer ftattfinden burfe) erneuernd perordnet: bag in allen gegen, gwischen und von landesherrlichen Eigenbehörigen erhoben werbenben und bei ben Berichten ichon anhangigen Rechtsanforberungen, bie aus-Schließliche Cognition ber Soffammer, burch fich felbft ober mittelft Delegation ber Beamten und Richter, behufs einer Ausgleichung ober fummarischen Entscheidung ber Streitigfeiten, eintreten foll; wozu nabere Unweisung ertheilt wird.

Bemert. Durch ein am 28. Marg 1749 (B. 3. d.) ben Ober-Gerichten infinuirtes Refeript ber Lanbes Regies

rung zu Münster, ist das Berfahren und sind die Fälle genauer bezeichnet worden, wie und wann der Prozest durch den Bergleichs = Versuch der Hoffammer (resp. einer aus derselben landesherrlich ernannten Commission) verhütet, resp. nur nach dessen Fruchtlosigkeit gestattet werden soll.

360. Bonn ben 4. December 1743. (A. 7. b. Militair- Berpflegung.)

Clement August, Erzbischof zu Coln, Bischof zu Munfter 2c.

Den, mit landesherrlicher Bewilligung, die Wintersquartiere in den stiftischen Gebieten beziehenden königlich Großbrittanischen Truppen, soll von Seiten der Bequartierten nur das Lager und Obdach unentgeldlich gewähret werden, indem deren Berpflegungs Bedürfnisse von besondern Lieferanten gegen baare Jahlung angeschafft werden mussen; zugleich werden die Unterthanen angeswiesen, ihre zu Markt bringenden Viktualien u. a. Waaren den Einquartierten zu landüblichen Preisen käusschlich zu überlassen.

361. Bonn ben 23. Marg 1744. (A. 7. b. Buchthaus gu Munfter.)

Clement August, Ergbifchof gu Coln, Bifchof gu Munfter ic.

Um ben im Zuchthaus zu Münster eingerichteten Arbeitsbetrieb ergiebig, auch biesen, ben bazu verwendeten Detinirten, als künftige Erwerbsquelle benuthar zu maschen, wird, unter Erneuerung ber gegen Bagabunden, Bettler und kandstreicher erlassenen Berordnungen, diese schäffend, sandscherrlich bestimmt: baß alle vorhandene Züchtlinge und kunftig zur Zuchthaus-Arbeits-Strase versurtheilt werdende Individuen, wenigstend zu vierjähriger Arbeit angehalten, und nur bann früher entlassen werden sollen, wenn sie, durch Fleiß und guted Betragen im Zuchthause, die Fähigkeit zu einem Arbeitsbetriebe erworben, und die Zuversicht, daß sie denselben im Freiheitsstande ausüben werden, begründet haben. Die diesemmach entlassenen, bann aber, wegen Erneuerung ihrer früheren Bergehen, jum Buchthause wieder eingebracht werdenden Personen, sollen in demselben, ohne Nachlasgewärtigung, acht Jahre lang jur Arbeit angehalten werden; und wird außerdem der Zuchthaus-Commission die Gewalt ertheilt: die Strafzeit derjenigen Züchtlinge, welche sich üble Ausschung, Arbeitsnachläßigkeit oder andre Ercesse zu Schulzden fanmen lassen, auf Anmeldung des Zuchthaus-Fabrit-Direktors, zu verlängern.

362, Munster ben 18. April 1744. (B. 3. b. Tuch-Fa-brifation.)

## Lanbes = Regierung. (Unter landesherrl. Titulatur.)

Das zur Beforderung der inlandischen Tuchfabrikation am 1. Juli v. J. erlassene Ausschuhr-Berbot der im kande gezogenen Wolle, wird unter Androhung unnachtsichtlicher Sonsiskationsstrase bei fernerer Entgegenhandlung, mit dem Jusage erneuert: daß jeder inlandische Woll-Producent, bei Bermeidung gleicher Strase, verpflichtet ist, von seiner jedesmaligen Wollschur eine Probe nebst Quantitätzungbe und Preisnotiz, seiner Lokalbehorde einzureichen, damit diese davon der Zuchthaus-Fabrikque-Direktion zu Munster, zu etwa beliebtem Ankause gegen baare Zahlung, Anzeige mache.

Bemerk. Unterm 21. April 1744 und 6. September 1745 (C. e.) ist zu demselben Behuse, der Handel mit ausländischen wollnen Tüchern u. a. Stoffen, dadurch beschränkt worden, daß von den inländischen Beziehern derselben eine vorläusige Einsuhr-Erlaubniß der Zucht- haus-Fabrik-Direktion eingeholt, und daß von den, unster strenger Beachtung sehr complicirter Controllvorschriften, eingeführt werdenden Tüchern, von jedem Rithler, ihred Einkauspreises 2 ß. 4 dt. an die gedachte Anstalt entrichtet werden muß; den fremden Kausseuten ist sodann dieselbe Abgabe von ihrem Erlöse von aussländischen Wollenzeugen ausgelegt, und sind dieselben zur Beachtung ausschrlich vorgeschriebener Formalitästen verpflichtet worden.

thereten a to a standard rest -

363. Munfter ben 22. September 1744. (A. 7. b. Bettelei.)

Lanbes = Regierung.
(Unter lanbesh. Titulatur.)

Bur Beschränkung ber in ber hauptstadt Münster übers maßigen Straßen-Bettelei wird verordnet, daß nur bensjenigen, burch ein monatlich zu erneuerndes Attest ber Buchthaus-Kabrit-Direktion, über ihre Arbeitsunfähigkeit sich legitimirenden Armen, es erlaubt sein soll, an ben Werktagen, von 11 bis 1 Uhr, Allmosen zu fordern, daß aber alle andre Bettler verhaftet und zu vierjähriger Zuchthaus-Arbeit angehalten werden sollen.

Bemert. Durch lanbesherrliches Ebitt d. d. Auguftus: burg ben 16. Juni 1756 (A. 7. b.) find die allgemeis nen Berbote bes Bettelns, unter wiederholt angebrohe= ter, auf gange Lebensbauer ber unverbefferlichen Muffiaganger gu fcharfenber Buchthaus-Strafe erneuert, und in's Besondre u. A. alle Strafenbettelei, besaleichen auch alle Privat = Allmofen = Spenbung an Saufern und Rirchen gu Munfter ftreng verboten worden; bagegen ift aber eine, burch besonders anzuordnende Collettoren, gu bewirkende, wochentliche Allmofensammlung in allen Saufern ber Stadt Munfter und an ben Rirchthuren bei stattfindenden besondern Undachten, verordnet morben, aus beren Ertragen bie wirklich arbeitsunfabigen, ober einer Beihulfe bedurftigen arbeitenden Urmen, ge= gen ein ihnen zu ertheilendes Zeichen ber Buchthaus-Kabrif Direttion, eine angemeffene Spende erhalten follen. Die von Rloftern und Stiftungen an Urme gereicht werbenden periodischen Gaben von Lebensmitteln, follen ferner nur, unter Aufficht stadtischer Armenwachs ter. an wirklich Bedurftige gelangen, und foll bas Bet= teln ber ftabtischen Urmen außerhalb ber Stadt mit achtiabriger Buchthaus - Arbeitoftrafe belegt merben.

364. Clemenes Berth ben 16. October 1744. (A. 7. b. Stabtische Gewerbe.)

Clement Auguft, Ergbifchof gu Coln, Bifchof gu Munfter ic.

Um ben gefuntenen Wohlstand ber stiftischemunfter'ichen Stabte moglichst baburch herzustellen, bag ber, auch bei

ihrem Landesabgaben-Anschlag berückschrigte, zum großen Theil aufs platte Land verlegte, Handels und Gewerbes Betrieb ihnen wieder zugewendet und erhalten werbe, werden diesenigen Orte namentlich bezeichnet, in welchen alsein (ausführlich genannte) Waarengeschäfte betrieben werden durfen; sodann wird den auf dem platten Lande wirklich vorhandenen Raufleuten und Handwerfern, Frist und Begunstigung, behufs ihres Umzugs in die Städte, gewähret; die Haltung offner Kramläden in einem halbstündigen Umfreise der genannten Orte, desgleichen auch alles Haustren mit Kramwaaren auf dem Lande verbosten; und endlich das Einbringen berselben in die Städte außer der Jahrmarftszeit, sowie den ländlichen Werksweisen das Uebernehmen und Abliesern städtischer Ursbeiten untersagt.

Bemerk. Die Nachforschung über die wirklich stattgefundene Ausführung der obenangezeigten Bestimmungen hat ergeben, daß sie nicht zur Observanz gekommen sind; demungeachtet erschien es angemessen, ihnen, als historische Merkwürdigkeit, eine Stelle in der gegenwartigen Sammlung einzuräumen.

365. Munster ben 9. December 1745. (A. 7. b. Saute- Ausfuhr-Berbot.)

Lanbes = Regierung.

Bur Beforberung ber inlandischen Garbereien, wird bie Aussuhr ber roben Saute von Pferden und hornvieh, bei Strafe ihrer Confissation, ber dazu verwendeten Transportmittel, und einer Gelbbufe von 5 Goldgulben verboten.

366. Augustusburg ben 1. Juni 1746. (B. 3. b. Gies gelfammer-Gebuhren.)

Clement August, Ergbischof gu Coln, Bischof gu Munfter zc.

Um bie seitherigen migbrauchlichen Gebuhren Beeinstrachtigungen ber munfter'schen Siegelkammer abzustellen, werben fammtliche gerichtliche und außergerichtliche Urstheile, Dokumente und Berhanblungen ausführlich bezeichs

net, welche funftig, unter bem Rachtheile ihrer Unwirffamfeit, von der Siegelfammer, gegen Erlegung ber gleichzeitig festgeseten Gebuhr, besiegelt werben muffen.

367. Bonn ben 18. Februar 1748. (A. 7. b. Militaire Heirathen.)

Clement Auguft, Ergbifchof gn Coln, Bifchof gu Munfter rc.

Alle Cheverlöbnisse von Militairpersonen, welche ohne (mit Borwissen ber Corps und Regiments-Chefs) einge-holten Consens, bei Offizieren bes Landesherrn, bei Unsteroffizieren und Gemeinen des Kriegs-Rathes, geschlossen werden, sind nichtig, sie mögen eiblich geschehen oder mit Schwängerung begleitet sein, und sollen noch besondre Bestrafung beider Betheiligten erzeugen; nicht bewilligte Berehelichungen der Offiziere, Unteroffiziere und Gemeisnen aber, mit Kassaiones, Degradations und Festungsse Strafe belegt werden.

Bemerk. Durch landesherrliches Edikt d. d. Bonn den 25. März 1763 (A. 8. b.) sind die obigen Bestimmunsgen mit dem Zusaße erneuert worden, daß den Heisraths-Consens Vesuchen von Offizieren eine gerichtlich beglaubigte Nachweise des Bermögens der Verlobent (— welches für unveräußerbar erklärt, und zum Unsterhalt der künftigen Wittwe des Offiziers bestimmt werden soll —) beigefügt werden müsse. Das letztbezeichnete Edikt ist am 25. Januar 1768 (A. 8. b.) ersneuert und dessen strenge Beachtung und Handbung besohlen und resp. verheissen worden.

368. Augustusburg ben 19. Juni 1749. (A. 7. b. Les hens-Prozeß.)

Clement August, Ergbischof zu Coln, Bischof zu Munfter zc.

In allen hochstift = munsterschen Lebens = Streitigkeiten muß, mit herkomlicher Ausschließung aller geistlichen und weltlichen Gerichte, die durch das Urtheil der Leben-Rammer fich beschwert erachtende Parthei, ihren Rekurs an

ben kaiserl. Reiche Sofrath ober an das Kammer-Gericht zu Wehlar richten, in so fern sie nicht vorzieht, unter ausdrücklicher Berzichtung auf weitere Appellation, die Aften Revision bei der Lehnkammer selbst nachzusuchen. In diesem Fall soll der Parthei die Rekusation der in früherer Instanz geurtheilt habenden Mitglieder der Lehnkammer freistehen, oder aber auch gestattet sein, die Aften Bersendung an ein unpartheilsches Universitäts-Spruch-Collegium zu verlangen.

Jur Berhütung von Zersplitterungen und Berdunklungen der Lehengüter wird es außerdem sammtlichen munsterschen Ober- und Untergerichten verboten, "einige Ere"ditores in denen von unserer Lehen-Cammer dependiren"den Lehen-Gütern, ohne unser oder unserer Lehen-Cam"mer Borwissen ex nullo capite zu immittiren und in
"deren Genuß zu stellen, vielweniger auch über unsere
"Lehen-Güter und was davon dependiret, tam in petitorio
"quam in possessorio sichrohin sich einiger Cognition an"zumaßen, indem sührohin bie richterliche Cognition darü"der, bei der Lehen-Cammer allein sein und verbleiben soll."
Be merk. Durch landesherrliches Rescript vom 23. Mai
1752 (B. 3. d.) sind die, gegen Urtheile der münsterschen Lehen-Kammer, statthaften Revisions-Prozesse, der
Cognition der landesherrlichen Regierung zu Münster
zugewiesen worden.

369. Clemenswerth ben 17. October 1749. (G.d. Milig- Reglement.)

Clement August, Ergbifchof zu Coln, Bifchof ju Munfter zc.

Festsetzung eines General-Reglements für die munstersche Miliz, wodurch beren Erganzungs-, Unterhaltungsund Musterungs-Art ausführlich (in 21 §S.) vorgeschrieben, und u. A. bestimmt wird:

daß die Compagnies Chefs die abgehende Mannschaft nur durch freiwillige Anwerbung, gegen handgeld, Sold und Berpflegung, ohne Festsehung bestimmter Capitulastionsjahre, und ohne Anwendung von Gewalt ersehen, jeden Angewordenen durch einen vor der Civil Behörde aufgenommenen Afsentirungs, Schein nachweisen; nur diensts tuchtige, gesunde Leute zwischen 17 und 40 jahrigem Alter, auch Berheirathete nur bis zu ein Drittel ber Starte ber Compagnie anwerben und über diese namentliche Zahlungs und Musterungsliften, nach vorgeschriebener Form und unter Aufführung ber Mannschaft nach bem Datum ihrer Affentirung, einreichen sollen;

baß auf ben Grund biefer Listen jahrlich wenigstens einmal eine spezielle Regiments-Musterung durch den Oberstriegs-Commissar bewirfte werden soll, und daß dabei die Zahl und der Zustand der Mannschaft, sowie ihre Bershaltnisse, Soldzahlung, Beschwerden revidirt und untersucht, resp. dem Ober-Rriegsrath spezielle Berichte über die Musterungs-Ergebnisse erstattet werden sollen.

370. Osnabrud ben 9. November 1749. (A. 7. b. Gefchafte-Befchleunigung.)

Clement August, Erzbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Bur Beschlennigung und größern Regelmäßigkeit bes Geschäftganges wird bestimmt, daß alle von Behörden und Beamten erfordert werdende Berichte, in den desfalls sestgesetzen Terminen, oder aber in dessen Ermanglung, in 14tägigter Frist erstattet, resp. die etwa obwaltenden erheblichen hindernisse in gleichen Fristen angezeigt, und hiernach die Berichterstattungen möglichst beschleunigt wers den mussen.

371. Munfter ben 1. December 1749. (G. b. Mebig.

# Lanbes - Regierung. (Unter landesh. Titulatur.)

Auf ben Antrag ber Lanbstande, um Ernenerung ber im Jahre 1692 erlassenen Arznei-Ordnung (Mr. 211½ d. S.) und um gleichzeitige Abstellung der dagegen eingeschlichenen Mißbrauche, wird eine nene im Hochstift Munster allgemein verbindende Medizinal-Ordnung landesherrlich publizirt, und werden mittelst berselben die Pflichten, Dbeliegenheiten, Zuständigkeiten und Gebühren der Aerzte,

Apotheter, Wundarzte, Materialisten und Laboranten, ber hebammen und ber sogenannten Operateure, als: Ofulisten, Bruch: und Steinschneiber, sowie der Zahnsarzte, (in 6 Titeln) aussuhrlich festgesetzt, sodann auch, in einem besondern Anhange, eine, über die Nomenklatur und Bereitungsart der Arzneisbrer, sich verbreitende Pharmacopée, und eine Arzneispreistare verkündigt.

Bemerk. Conf. auch bie erneuerte Medizinal. Ordnung de 1777, Rr. 502 b. S.

372. Bonn ben 26. Marg 1750. (A. 7. b. Militair- Garnison-Polizei.)

Clement Auguft, Erzbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter zc.

Volizei = Reglemente fur bie im Sochstift Munfter mit Militair = Barnifon belegten Orte, woburch (in 12 SS.) verordnet wird: wie es in Unsehung bes Erwerbes ber von Goldaten angebotenen eigenen Cachen ju halten ift; bag feine Golbaten nach bem Zapfenstreich in ben Wirthshaufern geduldet werden burfen; bag bie Wirthe tagliche Fremdenzettel gur hauptwache liefern muffen; bag bie ber Garten : und Feldbieberei verbachtigen Individuen ange-zeigt und nicht verheelet werden follen ; daß die Devaftations = Berbote ber Gartenheden und Zaune, besgleichen auch bie Jagb -, Fischerei - und Krebs - Frevel - Berbote ftrenge gehandhabt werben muffen; bag bas Rauchen aus ungebedelten Pfeifen auf ben Strafen, bas Tabadraus den in Schennen und Stallen aber burchaus unterbleis ben foll; daß bie in Wirthshaufern ober Quartieren ftattfindenden Bantereien, Schlagereien u. a. Tumulte ftreng bestraft, auch die Strafenreinigungen im Sommer ein-mal, im Winter zweimal wochentlich, in ber Stadt Munfter nach alterer befonderer Borfchrift, bewirft werden follen; und bag bas, wegen Befchrantung ber Schulderwedung bes Militairftandes, erlaffene Gbift, unter gufahlichem ganglichem Berbot bes Borgens an Unteroffisgiere und Golbaten , streng gehanbhabt, und mit ber ges genwartigen Berordnung in allen Garnifon-Stadten jest und alliahrlich wieber verfundiget werben foll.

378. Bonn den 13. April 1753. (A. 7. b. Marken- Ordnung.)

Clement August, Ergbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter ic.

Behufs gleichformiger Behandlung ber Angelegenheisten in ben zur munfterschen hoffammer gehörisgen Marken wird — zur Erläuterung der besfallsigen successive erlassenen Ordnungen — im Wesentlichen Folsgendes festgesett:

- 1. Die landesherrlichen Beamten sollen in ihren Amtsbezirken, sofern keine besondere Markenrichter angeordnet sind, bei neuen Zuschlägen und andern Markal-Concessionen, nach Anweisung der Landgerichts-Ordnung, das Interesse der Hofkammer und der Marken wahrnehmen; und
- 2. ein Zehntel bes fur bergleichen Concessionen ber Hoffammer und ber Marke erlegt werdenden Betrages, von bem Concessionirten, als eine Gebuhr erheben, um daraus die eigene sowie bes Markenschreibers und Bogten Berpflegung zu bestreiten.
- 3. Der eine Markal-Concession Erlangende hat, nebst tertiam Camerae (Drittsuß\*, Drittentheil-Gerechtsam) und gewöhnlicher Gebuhr, sowie die Consens-Expeditionse gelber an die Hoffammer, auch dem Markenschreiber 3/3 und dem Boogten 1/3 Athlr. zu entrichten.
- 4. Die Beamten sollen jahrlich einmal jede Mark, burch ben Markenschreiber, ben Vogten und zwei aus ben Genossen zu ernennende Vorsteher, umgehen, und alle Mangel und aussührbare Verbesserungen erforschen lassen; bie badurch ermittelten Freveler sollen sie summarisch vernehmen und das Protokoll zur Brüchtenfessesung an die Hostammer jährlich einsenden; ¼ der erkannten Brüchten soll den Beamten anstatt anderer Vergütung zugewiesen werden.
- 5. Die Bisitations : Gebühren der Marken : Schreiber, Bogten und Borsteher sollen bei ber ersten Markal : Consvention festgesetzt werben.
- 6. Die Markal = Conventionen follen (unter Beiwoh = nung ber Markengenossen auf eigene Kosten) alljahrlich, ober boch so oft wie möglich, nach vorhergegangener Unskundigung, gehalten; babei nach ber Landgerichts = Ordnung, mit Ausschließung aller Petitorialsachen, verfahren

und, bei Abhaltung eines Marken-Gerichts in loco, bem Droften 4 Rthlr., bem Rentmeister 3 Rthlr., und bem Marken-Schreiber und Bogten jedem 1 Rthlr. als Diat, aus ber Markenkasse gezahlt werden.

- 7. Die bei ben Markal-Conventionen nicht fofort absgethan werbenden, und die täglich sich erhebenden Possessorial-Rlagen, sollen bei dem, als Spezial-Marken-Richtet belegirten Amtsrentmeister angebracht, summarisch untersucht und der Hoffammer zur Entscheidung vorgeslegt, von deren Ausspruch aber keine Appellation gestattet werden.
- 8. Die landesherrlich, nach Bedurfniß in jedem Amt, angeordnet werdenden Markenschreiber sollen im Wohnort bes Amtsrentmeisters residiren, und die Markenschreiber und Bogten in Markalprozessen dieselben Gebuhren bezieshen, wie die Untergerichts Schreiber in Petitorialrechtssstreitigkeiten.
- 9. Die Cognition ber Markengerichte foll sich nur auf bie in ber Landgerichte = Ordnung vorgesehenen und bie nachbezeichneten Falle (siehe Bemerk.) erstrecken.
- 10. Bei ber nachsten Markal-Convention foll fur jebe Marke ein besondrer Fonds zur Bestreitung jahrlicher Rosten ermittelt werben.
- 11. Alle Rentmeister sollen ein Berzeichniß aller seit zehn Jahren angewiesenen Zuschläge einreichen und zusgleich nachweisen: ob die der Marke dasur zuständigen 3/3 (der Rekognitionsgelder der Concessionirten) entrichtet, und wozu sie verwendet worden sind, auch wie viel noch davon vorräthig ist.
- Bemerk. Der aussührliche Text ber obigen, sowie einer, burch dieselbe modifizirten, frühern Berordnung vom 4. November 1747 (B. 3. b.), die Marken-Ungelegens heiten in dem (damals münsterschen, jest königl. hans nöderischen) Umte Meppen betreffend, ist in E. A. Schlüters Provinzial Recht der Provinz Westphalen (Keipzig 1829) Bd. I. p. 218 und resp. 213 abgedruckt; jedoch ist es sur angemessen erachtet, hier, dem vorsstehenden Auszuge noch die, in demselben, sud 9, des zeichnete Enumeration der Frevelfälle und ihres speziellen Strafmaßes beizusügen, welche daselbst als eine der Annt Mempenschen Markens Berordnung auszugsweise entnommene und ferner allein gültige

Norm für alle munfteriche, gur Softammer gehörige Marten festgefett worben ift.

| gehorege weutren fejegefest worden eit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Weilen aller und jeder Interessenten (der Ma persönliche Gegenwart bei dem abhaltenden Holz oder Marken Gericht erfordert wird, daß ein so worhero, an welchem Tag in dieser oder jener S das Gericht abzuhalten, gebührend publizirt, und is so ein als anderer, ohne hinlanglich vorzubringer bende Ursachen, davon ausbleibet: (soll an Strafe hängt werden:)  ein ganzes Erb mit ein halbes —                 | ung-<br>lches<br>Mark<br>vann<br>1 ha-<br>ver- |
| 3. Daß die beim Markalgericht auf eine sichere Distanz bescheidentlich angewiesene Sand Dams pfung zum Theil oder gar nicht verrichtet, ins bistinkte mit 2 ad Wann ein Dorf oder Gemeinheit hierinnen                                                                                                                                                                                                               | ٠                                              |
| 4. Wann die Gemeinheiten die anbefohlene Eichels Kämpfe nicht angelegt, oder tüchtig bestellet zu haben befunden werden, capitatim mit .  Der die verordnete Pflanzungen nicht verrichstet für jeden ermangelnden Baum mit .  10. Das Plaggenmehen oder stechen in grünen Landen mit .                                                                                                                               | 1 —<br>4 —<br>3 —                              |
| Auch nach Proportion des Schadens mit 4, 6 ad 1 11. Der unter den Baumen und in den gemeinen Waldungen die Plaggen sticht oder mehet mit 13. Wann jemand ohne Markenrichterliche Bewilsligung einen Zuschlag machet, oder seinem Kansde, Garten oder Wiesen gemeinen Grund ansbauet, einzaumet, obsonsten ohnrechtmäßig acsquiriret, nebst der Consistation des zugeschlagesnen und Strass weggenommenen Grundes vor |                                                |
| inhad 100 Quahuat Gua mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                                              |

14. Wegen eines sich ohnberechtiget angemasseten Sausplatz ober Austrifft sammt ber Consistation 6 —
17. Bon ohnerlaubten Holzfällen in gemeinen Marfen und Gehölzeren, von jedem größeren Stamm,
mit

iebes 100 Quabrat Fuß mit

12 -

5 -

| Bon fleinern nach Proportion und Maßigung<br>ber Beambten, niemalen aber weniger von einem<br>Stamm, so gering er auch fein mag, als mit                                                                                                                                     | 2 9 | Rt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 18. Bon Schaafe weiben in gemeinen grunen Lan-<br>ben a Ima Mai bis ad Imam Octobris vor<br>jebes Schaaf                                                                                                                                                                     | /6  |     |
| 20. Wann einer in ber Marte bes anberen Pflan-<br>jungen verberbet ober beschäbiget, fur jeden Baum                                                                                                                                                                          | 5   |     |
| 21. Wann einer einen Markenrichterlich angewies<br>fenen Zuschlag zum Theil oder ganz niederreißet,<br>fürhaubts mit                                                                                                                                                         | 20  | _   |
| 23. Mann eine Walbung ganz ober zum Theil burche Feuer verzehrt ober beschädigt wurde, bannenhero, obsonsten Altere halber, wegen ferner nicht zu hoffenden Wachsthum, zum Grund niedergehauen werden musse, alsdann wird solscher Distrikt sechs Jahren lang vom Biehe vers |     |     |
| schonet, und ein barin betrettenes Pferd mit                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | _   |
| eine Ruhe mit                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/2 |     |
| ein Schaaf mit                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/6 |     |

## 379. Augustusburg ben 27. Mai 1753. (P. b. Mungen.)

Clement August, Erzbischof zu Coln, Bischof zu Dunfter ic.

Die im Hochstift Munster kourstrenden nachbenannten fremden Mungen burfen ferner nur zu dem jest fest und beigesetzten Werthe im Handelverkehr empfangen und ausgegeben werden, bei Vermeidung von 5 Goldg. Strafe für jede Entgegenhandlung:

1. die zu 7 Rt. ausgeprägten Goldstücke zu 6 Rt., die doppelten zu 12 Rt.; 2. die französischen und lunes burg'schen Pistolen zu 5 Rt.; 3. die spanischen Pistolen zu 4 Rt. 27 Schlg., die Doublonen und Quadrupeln im Berhältniß; 4. die Dukaten zu 2 Rt. 21 Schlg.; 5. die reichsständischen nach 1749 geprägten 1/12 Athlr. Stücke zu 2 Schlg. 1 pf.; die gleichartigen Bruchtheile des Thaslerd von 1/3 bis 1/48 im Berhältniß; 6. die einfachen Masriengroschen zu 9 pf., die doppelten, dreis und vierfachen Mrgr. im Berhältniß; die kleinen Petermängen zu 6 pf., die großen (breifachen) zu 18 pf.; die kleinen vor 1740

geprägten Baben 1 Schlg. 2 pf., die großen (breifachen) zu 3 Schlg. 6 pf.; die einstweilen noch geduldeten clevisischen u. a. Stüber-Münzen 61½ Stüber für 1 Athlr.

Die nach 1739 geprägten Baten und andre früher verrufene, jett nicht bezeichneten Munzen sind verboten, und sollen nur die sub 5. vorgenannten Munzen bei 3ah-lungen an öffentliche Kaffen statthaft sein.

380. Augustusburg den 28. Mai 1753. (A. 7. b. Rechsnunges-Bücher.)

Clement August, Ergbischof gu Coln, Bifchof gu Munfter ic.

Rebst Bestätigung bes wegen Form und Glaubwurbigkeit ber Annotations und Rechnungsbucher ber Kaufleute u. a. Gewerbtreibenden, sowie wegen ber Berzugszinsen Berechnung für ausstehende Buchschulden, am 24. Juli 1688 (Nr. 204 b. S.) erlassenen Ebiktes, wird nachträglich im Wesentlichen verordnet:

baß nur von ben, zwei volle Jahre bereits ausstehenben, bann eingeforderten und von dem Schuldener schriftlich anerkannten, oder gerichtlich gegen ihn eingeklagten Buchschulden, vom Zeitpunkt bes Anerkenntnisses oder ber gerichtlichen Klage, jahrlich jedoch nur 4 Proseent, Verzugszinsen genommen werden sollen;

baß Lettere nicht gur Hauptschulb geschlagen, resp. Binsen von Zinsen genommen werben burfen, und

baß bie, in alteren Buchschuld : Anerkenntniffen ober Berurtheilungen, ju 5 Procent stipulirten Zinsen, für bie Zukunft, vom Tage ber gegenwärtigen Berordnung an, auf 4 Procent ermäßigt sein sollen.

Bemerk. In ber am 9. Juli 1775 verkindigten Oberund Untergerichts-Ordnung (Nr. 500 d. S.) ist im S. 41 in obiger Beziehung erläuternd bestimmt worden, daß wenn bei Rechnungs-Anerkenntnissen, die Rechnungen den Rekognitionen nicht von Punkt zu Punkt einverleibt, oder Erstere den Letztern nicht gleich bei der Rekognition beigefügt worden sind, diese nichtig und ohne Wirkung sein soll. 381. Clemenswerth ben 9. October 1753. (A. 7. b. Rirchspiels-Rechnungen.)

Clement August, Ergbifchof gu Coln, Bifchof gu Munfter ic.

Die zur ungebührlichen Belästigung ber Unterthanen, bei Bersammlungen und Rechnungsabnahmen der Kirchsspiele, auf deren Kosten geschehenden Traktamente und Geldverehrungen an die Beamten, desgleichen die zu der Lettern Ruten oder sonst ohne landesherrlichen Befehl stattsindenden Aufbietungen der Gemeinden zu Fuhr = u. a. Diensten, werden sur alle Zukunft ernstlich verdoten und sollen die Beamten sich mit den, ihnen dei Kirchspiels-Rechnungs-Abnahmen bewilligten 2 Athlr. Diaten begnusgen; die Rechnungsabnahme jährlich, oder doch alle 2 bis 4 Jahre, bewirft und die, durch Wahl oder sonst angeordneten Rechnungsführer der Kirchspiele zu einer angemessenen gerichtlichen Cautions-Stellung angehalten werden.

382. Bonn ben 26. Nov. 1753. (G. b. Militair-Service.)

Clement August, Erzbifchof zu Coln, Bifchof zu Dunfter ic.

Bur gleichmäßigen Bertheilung ber ben bequartierten und nicht bequartierten Orten bes Sochstiftes Münster obliegenden Aufbringung ber Service-Gelder für die Offisziere der landesherrlichen Infanterie und Artillerie, soll der Lettern Gesammtbetrag auf sammtliche Stadte und Witanschlagung der auf dem Kande wohsnenden Kaufs und Handelsleute, nach dem moderirten. Schatzungsfuß repartirt, von den gewöhnlichen Schatzungschebern monatlich erhoben, und dem landesherrlichen ObersKriegs-Commissariate, zur Auszahlung an die Service-Berechtigten, überwiesen werden.

383. Munfter ben 29. April 1754. (A. 7. b. Leinsaamen-

Lanbes - Regierung.

Der öffentliche und heimliche Verkauf bes als untauglich sich gezeigt habenben Borbeaux'schen und jedes andern schlechten Leinsaamens unter bem Namen von Sah : ober Flache Saamen, sowie bessen Einführung in's Hochstift Munster, wirb, bei Bermeibung willführlicher scharfer Uhndung, verboten.

384. Augustusburg ben 5. Juni 1754. (A. 7. b. Mun- gen bei Raffenzahlungen.)

Clement August, Ergbifchof gu Coln, Bifchof gu Munfter ic.

Bemerk. Unterm 1. Juli 1757 (A. 7. b.) ist die Ansnahme ber französischen Schildlouisdor zu 6 Mthlr., ber alten Louisdor zu 5 Mthlr., ber Dukaten zu 23/4 Mthlr., und ber Lorber = u. Kronenthaler zu 13/2 Mthlr. munstersch, bei Schatzahlungen ber Unterthanen gestattet worden.

385. Bonn ben 13. Juli 1754. (A. 7. b. haufir-handel.)

Clement August, Erzbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter ic.

Auf ben Antrag ber hochstifts munsterschen Canbstande wird ben fremben umherziehenden Krämern aller Haustrs Sandel, bei Strafe ber Consistation ihrer Waaren, versboten und ihnen die Feilbietung der Lettern nur auf den diffentlichen Jahrmarkten gestattet.

386. Munfter ben 4. September 1754 (A. 7. b. Hospital zu Munfter.)

Lanbesherrlicher Statthalter und General-

(Unter landesh. Titulatur.)

Anordnung einer firchlichen Feierlichkeit, gelegentlich ber am 8. b. M. stattsindenden Einweihung des, den Drodensgeistlichen des h. Joannis de Deo, oder barmherzigen Brüdern übergebenen neuen Hospitales zu Munster, und der gleichzeitig stattsindenden Einführung der darin aufzunehmenden Hospitaliten.

387. Munchen ben 20. Februar 1755. (A. 7. b. Jagdund Fischerei-Frevel.)

Clement August, Ergbifchof zu Coln, Bifchof zu Munfter ic.

Unter Erneuerung der frühern gegen Jagd = und Fischerei-Frevel im Hochstift Münster gerichteten Berordnungen, wird es sämmtlichen Boigten, Führern, Frohnen, Jägern und Forstbedienten zur strengsten Pflicht gemacht, alle auf unberechtigter Jagd = und Kischerei = Ausübung oder auf undesugtem Kredsfang ertappte Contravenienten, nach Abnahme ihrer Jagd = und Kischerei - Geräthe, auch Lödtung ihrer Hunde, — die Eivispersonen den landeserrlichen Beamten, behufs Berhängung einer angemessenen Geld = oder verhältnismäßiger Zuchthausstrafe, die Militairpersonen aber dem Landesherrn oder der Generaslität, zu ernstlicher Bestrafung zu denunciiren.

Bemerk. Durch Berordnung bes sede vac. regierens ben Domkapitele ju Munster vom 7. Juni 1761 (A. 7. b.) sind die obigen Bestimmungen, mit wiederholter besons berer Anwendung auf Contravenienten aus dem stiftisschen Militairstande, erneuert worden.

Conf. auch E. A. Schlüters Provinzial-Recht ber Provinz Westphalen (Leipzig 1829) Bb. I. p. 223 und 224.

388. Munfter ben 18. December 1755. (B. 3. b. Che-ftreitigfeiten.)

# Der bifchofliche Offizial.

Berkundigung des nachfolgenden, im hochstiftsmunsterschen Offizialat-Gerichte zu Münster heute publizirten und baselbst an der Kathedralkirche und an den Collegiatkirchen affigirten Ediktes: "de rescindendis propter causas "sponsalidus."

Clemens Augustus etc. etc. Officiali curiae episcopalis monasteriensis, ceterisque per dioecesin monasteriensem fori contentiosi judicibus ecclesiasticis salutem et episcopalem benedictionem.

Gravis illa fuit delatio, quae nobis ex archi-dioecesi nostra fiebat sub finem anni praeteriti, quoad

matrimonii sponsalia contrahenda, quoad nempe ab incanta utriusque sexus juventute passim clam, saepe in chorcis ac tripudiis, concurrente ut plurimum seductione impuri amoris aestus et quandoque ebrietatis, contraherentur, quo etiam fieret, ut, quod ita temere colligatum fuit abinde de facili poenitentiam, dispendiosas lites, partium ac familiarum inimicitias et ruinas, ut reliqua non minora scandala taceantur, generare soleat; propter quae humillime rogati fuimus, ad legem subditis nostris ferendam, vi cujus sponsalia imposterum, quae fuerint clam, subinde absque interventu parentum, sive corum, qui parentum loco habentur, contracta pro illegitimis, proindeque nullis haberentur. Nos, consideratione facta, quod sic ageretur de super addenda sponsalium contractui nullitate quadam, quae ecclesiastico jure communi haud exprimitur, adeoque coarctanda contrahentium libertate, ubi ab Ecclesiae communi lege haud coarctatur, nedum autoritate propria pro subditis nostris istiusmodi legem ferre volebamus, ad SSm. D. N. Papam, caput universalis ecclesiae rem detulimus, ac recursum habuimus petendo: ut, sin animum inducere vellet sua sanctitas percellere nullitatis poena clam contracta sponsalia per universam ecclesiam pro nostris saltem Dioecesibus apostolicae autoritatis plenitudine hanc normam providere digna-Sed in responso brevi ad nos dato die 19. Julii nuperi eadem sanctitas sua imo nobis est autor, ut a tali lege ferenda abstineamus, quod, ut inquit, cum sponsalia, ut obligent, de jure hactenus servato haud requirant sive ullam probationis solemnitatem, sive ullam personarum contrahentium extrinsecam habilitationem, super addere nunc illis qualemcunque nullitatem, praeter praescriptas a jure com-muni, hoc demum foret sui deque vertere hucusque servatam disciplinam. Intuitum nihilominus abusuum. quos exponebamus, gravissimorum, quae ex clam ac temere contractis sponsalibus promanant, sua sanctitas unicum expediens nobis suggerere dignatur, cujus potissima pars ad officium judicis vestrum spectat, ac ideirco tenoris ejus summarium devotionibus vestris pro uniuscujusque debita in judicando directione, communicandum censemus. Et quidem notat sanctitas sua catholicae ecclesiae episcopos nunquam

non clandestinitatem in sponsalibus aeque, ac in matrimoniis, detestatos fuisse, ut ex conciliis numero pluribus, signanter coloniensibus nostratibus de anno 1536 sub Archi-Episcopo Hermanno Cap. 43 et de anno 1549 sub Archi-Episcopo Adolpho Cap. 31 colligitur; tametsi vero sic graves abusus ex sponsalium clandestinitate provenientes ab ecclesiae praelatis dudum agniti fuerint, ipsam catholicam ecclesiam haud propterea aeque censuisse annullanda sponsalia, qua clandestina, ac censuerit ex hoc capite tandem annullanda matrimonia, quin, cum sponsalia sint actus, qui de facili ante matrimonii celebrationem maturantur, sed et ex multis causis rescindi possint, abusibus quibusvis sufficiens remedium existimavit illud, quo arbitrio judicis remittitur decernendum: utrumne ineffectuata remanere debeant secundum varias casuum circumstantias, quae in uno, prae alio, militant pro ineffectuatione validiores. Jure merito ecclesiam voluisse matrimonia contrahi in facie ecclesiae, ita ut clam contracta nulla reputaret, quod matrimonium secum ferat indissolubile vinculum, ideoque de se sit cautius contrahendum; sponsalia tametsi merus contractus dicantur, ex quo credi posset, quemvis legislatorem posse adjungere ad eorum validitatem quaevis visa opportuna, cum tamen etiam a S. Thoma nominentur sacramentalia matrimonii ejusque inchoatio, hinc non ita facile arbitrium legislatoris extendi posse, ut nulla ea reddat adjectione extrinsecatum solemnitatum. Re proinde ultro citroque perpensa idem SSmus D. N. censuit a nobis hand deveniendum ad legem ferendam nullitatis ex praeciso capite clandestinitatis, sed adversus graves abusus saepe saepius ex clandestinis sponsalibus sub orientes sufficiens remedium existimat repositum in vestri, judicis, officii debita administratione, si nempe in casibus particularibus cum aliquali rigore processeritis. Ponit enim beatissimus Pater, posse vos absque multa haesitatione dissolvere sponsaliorum ligamen, quoties filii filiaeque familias, praesertim minores sese obligaverint ad sponsalia talibus in circumstantiis, ut parentes eorum sive tutores rationabiliter sese illis opponant, perque sponsalium effectuationem nasci possent gravia scandala, familiarum inimicitiae ac disturbia, sed et una partium contrahentium a con-

tractu recedere intendit, dummodo tamen sive post datam promissionem, sive ante illam, sub illinsque fide, haud fuerit secuta copula carnalis, siquidem tali casu sponsalia dari effectui debebunt, adhibitis etiam validissimis remediis per SS. Canones subministratis. Quod si vero ambo contrahentes ad sponsalium effectuationem insisterent, non obstante parentum sive tutorum suorum contradictione, renuntiando cuivis proprio praejudicio, tali casu non erit vobis prohibitum contrahentes experiri per aliquod tempus aut in carcere discreto, aut alia simili poena personarum qualitati proportionata. Insuper de mente einsdem sanctissimi D. N. possunt etiam quandoque a vobis sponsalia rescindi, si constiterit, quod alter sponsorum ad ea contrahendum abreptus fuisset tali amoris vehementia, alteriusve passionis, quae, concurrente seductione, alterave circumstantia, suadere posset, non adfuisse in consensu sufficientem deliberationem, uti etiam si dictus consensus praestitus fuisset tempore ebrietatis, quae tamen sit talis, ut per eam tollatur usus rectae rationis. Quamvis in his duobus casibus, passionis scilicet et ebrietatis, idem Beatissimus Pater consultum velit, ut a judice valde circumspecte procedatur, eo quod non sit ita facile, ut una alterave in eo sit gradu, qui requiritur, ad hoc ut dici possit, non intervenisse sufficiens judicium, ad contrahendam obligationem, cum attamen hoc non sit de plane impossibilibus, sanctitas sua statuit, et nonnullam attentionem mereri. Demum ad ejusdem sanctitatis suae mentem, nobis hic expressam, quamque nos in particulari pro lege veneramur, quotiescunque sine concursu copulae, insis sponsalibus contradicere, continget sponsorum parentes sive tutores, utque una contrahentium partium a contractu recedere intendet, haud vos eritis ad decernendam rescissionem multum difficiles. directionem vestram in judicio ferendo vobis nota esse voluimus. Datum Bononiae die 16. Sept. 1755.

Clemens Augustus (L. S.)

Bambeyer. mp.

Episcopale monitum pro curiae episcopalis monasteriensis officiali, caeterisque fori contentiosi judicibus ecclesiasticis, de directions habenda in judiciis sponsalium in contradictorio versantium.

389. Auf bem Main-Strom zwischen hanau u. Frankfurt ben 30. December 1755. (A. 7. b. Baasen-Ordnung.)

Clement August, Erzbifchof gu Colu, Bifchof ju Munster zc.

Im Hochstifte Munster soll folgende Waasen-Ordnung und Tare von Nachrichtern und Abbeckern beachtet und beren Ueberschreitung mit Ruckgabe des zu viel Erhobenen an die Unterthanen und Erlegung von 10 Goldg. Strafe belegt werden.

"Imo. Wann ein Ochs, Kuh ober Pferd in sober "außerhalb beren Stadten, Weigbolten und Dorfferen "umfällt, soll ber Abbecker bafür, nach des Eigeners "Willführ, entweder die Saut, oder aber 9 Schill. 4 pf. "haben, mit dem Unterschied, daß wenn selber die Saut "bekommet, er den Botten, welcher es angiedt, befriedigen solle, für die Meile mit 1 Schill., wohingegen wann "der Eigner die Haut behalt, der Abbecker, nebst den "obgemelten 9 ß. 4 pf., für jede Meile zu genießen has "ben solle 1 Schill."

"2do. Wann aber in ben Stabten, Weigbolten und "Dorfferen bas Bieh herausgeführet werben muß, foll "ber Eigner bie Pferbe, ber Abbeder aber die Schlitten "ober Karren hergeben; und selbem für bas Aufladen auf "bie Karren gegeben werden 1 Schill."

"3tio. An welchen Derteren fein gewöhnlicher Ab"beder-Plat obhanden ift, foll ber Eigner die Grnbe ma"chen, und ber Abbecker fur bas Einscharren zu genießen
"haben 1 Schill."

"4to. Fur ein Pferd gu ftechen 2 Schill."

"5to. Bon ein verredtes Schwein, Ralb, hund ober "anderes geringeres Bieh in benen Stabten, Weigbolten "und Dorfferen auf die Karre zu bringen, auszufahren "und, nachdem von benen Eigenern die Grube gemacht "worben, einzuscharren, soll bem Abeder mehr nicht ges "geben werden als 2 Schift. 4 pf.; jeboch bleibt"

"Sto. außer benen Stabten, Weigbolten und Dorffe-"ren, benen Eigenern erlaubt, jestgemeltes fleineres "Bieh, jedoch ohnabgebecht, felbst einzuscharren."

"Imo. Für ein im Waffer vertruntenes Rindvieh ober: "Pferd aus bem Baffer ju bringen, abzubeden und eins.

"aufcharren, foll ber Abbeder ohne Unterscheib ju ge-

"niegen haben bie Saut."

"Svo. Bon einem frembben auf ber Landstraße ob"sonsten umgefallenen Bieh, hat ber Abbecker die Haut,
"er soll aber ben nachsten Rachbaren, welcher es, bei
"1 Golbg. Strafe, bei erster, zweiter ober britter Son"nen anzumelben hat, beswegen befriedigen für jede Wei"le 1 Schilling."

Bemert. In einer vom Domfavitel ju Minfter bereits am 17. August 1713 festgesetzten Tare ber Gris minal ., Grefutions = und Abbederei = Bebuhren får bie bomfavitularifden Gogerichte (I.b.). mar normirt, bag bei Burudnahme ber Saut bes gefallenen Biehes burch ben Gigenthumer beffelben, bem Abbeder im Gangen , und zwar fur ein Pferd , Dche ober Ruh 10 Schill. , fur bie verlangte Abbectung eines Efele, Rinbes, Schweines ober anbern fleinern Biebes 7 Schill., und fur jebe begehrt werdende Deffnung eines frepirten Biehes 1 Schill. 9 pf. vergutet merben follen, und bag ber Eigenthumer bes Diehes ober bes Grunbes, worauf baffelbe gefunden worden, verpflichtet fein folle, ben Abbecter, behufe Berrichtung feines Dienftes, binnen 48 Stunden benadrichtigen gu laffen, auch bie Grube ju ber, vom 1. Mary bis 31. October unerlagi. gen, Bergrabung bes Cabavers, felbit angufertigen.

390. Bonn den 25. Januar 1756. (A. 7. b. Ramin-fegerei.)

Clement Auguft, Ergbifchof gu Coln, Bifchof ju Munfter zc.

Auf die von den Landständen des Hochstifts Munster geführte Beschwerde, über Belästigungen der Unterthauen durch die landesherrlich oftroirten Kaminseger, wird erstäuternd bestimmt, daß nur die in einer Stadt, einem Wigbold oder Dorfe wohnenden Unterthanen verpflichtet sein sollen, ihre Kuchen-Schornsteine wenigstens zweimal im Jahre, um Oftern und Michaelis, von den angeordneten Kaminsegern reinigen zu lassen, und denselben für einen großen Schornstein 2 Schill. 4 pf., für einen, nur durch ein einstöckiges Haus geführten, kleinern Rauchsang aber nur 1 Schill. zu entrichten. Die außerhalb der Orte

auf bem kanbe vorhandenen Kamine sollen nur auf Ber- langen der Eigenthumer von den Kaminfegern bestiegen werden; auch, in und außerhalb der Städte und Orte, den Hausbewohnern die herkömmliche, wöchentlich jedoch zweimalige, Selbstreinigung ihrer zum Dach nicht hins ausgeführten Rauchfänge, der sogenannten Röhren, über- lassen bleiben. Die aus Hosz und Lehm konstruirten Schornsteine, oder sogenannte Lucken, mussen sofort ein- gerissen werden, und sind diese und andre Feuergesährlichskeiten, durch die in jedem Amt angeordneten Raminfeger, mittelst zweier ihnen jährlich obliegender Bistationen der Rauchsänge, zur Anzeige und amtlichen Abhülfe zu bringen.

391. Munfter ben 4. April 1757. (A. 7. b. Militair- ABerbung.)

# Landes, Regierung. (Unter landesh. Titulatur.)

Behufs der zur Erhaltung der Landessicherheit erforberlichen Vermehrung der stiftischen Infanterie, werden sammtliche wassenschiege Unterthanen aufgefordert, sich bei den angeordneten Werbe-Offizieren zur Anwerbung auf gewisse Lapitulations Zeit, gegen Handgeld und gewöhnliche Verpstegung, freiwillig anzumelden, und wird die unpartheissche Schlichtung jeder deskalligen billigen Beschwerde, durch eine landesherrlich angeordnete Werbes Commission verheißen.

392. Munster ben 8. Mai 1757. (S. b. Mung-Tarif.)

Publikation bes nachstehenden (in beutscher und franzofischer Sprache) festgesetzen und im Sandelsverkehr zu beachtenden Mung-Larifes:

```
1 alter Louisbor 5 Rt. 4 ß. 8 pf. = 20 Liv. 13 Sols 4 Den.
1 Carolin . . 6 : 14 : — : = 26 : — : : —
1 neuer Louisbor 6 : 14 : — : = 26 : — : : —
1 goldner Ducat 2 : 24 : 6 : = 11 : 10 : : —
1 neuer Thaler 1 : 17 : 6 : = 6 : 10 : : —
1 halber neuer Thl. : 22 : 9 : = 3 : 5 : : —
```

393. Munfter ben 14. Mai 1757. (G. b. Mititair-Ber-

#### Lanbes = Regierung.

Behufs ber Berpflegung ber im Sochstifte zu gewärstigenden Eins und Durchzuge königl. franzosischer Reichds-Hilfetruppen sollen alle den Unterthanen entbehrliche Heusund Stroh-Borrathe amtlich ermittelt, und an die Kriegdsmagazine zu Munster und Rheine gegen, spaterhin durch Zahlung der Marktpreise, einzulosende Empfangescheine, abgeliefert werden. Berheimlichung der Fourage-Borratte soll mit Consistation derselben bestraft werden.

Bemerk. Unterm 27. Mai (B. 3. d.) und 6. Juni ej. a. ist das Jumarktbringen und resp. das Abliefern in die Magazine der Brodfruchtvorräthe befohlen und zus lett die daare Jahlung von 8 Athlr. für jedes abgeslieferte Malter Roggen verheißen worden.

# 394. Munster ben 2. Juni 1757. (P. b. Mungen.) Lanbes Regierung.

Publikation eines von ber Intendang ber frangofischen Urmee festgesetten Mung-Tarife.

395. Clemenswerth ben 10. September 1757. (A. 7. b. Militair-Borspann-Reglement.)

Clement August, Ergbifchof gu Coln, Bifchof gu Munfter zc.

Um bei ber, zum Dienst ber kaiserl. und königl. franzosischen alliten Armee im Hochstift Munster erforderlischen Borspann Sestellung die, durch Partheilichkeit der andschreibenden Lokalbehorden und durch Anwendung des herkömmlichen Kriegsfolge-Fußes — wonach jeder Bauer ohne Rucksicht auf seinen größern oder mindern Pferdes Bestand zur Stellung eines Pferdes aufgeboten wurd stattsindenden Misbrauche und Ueberdurdungen zu beseitis gen, werden aussuhrliche Borschriften (in 8 SS.) ertheilt, um den von der landesherrlichen Special Commission zu Munster aus die Kirchspiele ausgeschrieben werdenden Kriegosuhren die angemessene Unterwertheilung nach Maaße gabe ber Pferbezahl eines jeden Unterthanen, und eines bessallsige genaue Controlirung der gleichmäßigen Borsspanns Gestellung, unter amtlicher Mitwirtung zu sichern. Mißachtung dieser Borschriften Seitens der Lotals u. a. Behörden, sodann auch Renitenz oder Saumisseit derr. Spannpflichtigen, sollen mit, nach Maaßgade der Bies derholung, gesteigerten Geldbußen und willkührlichen Strassfen belegt werden.

396. Munfter ben 19. April 1758. (A. 7. b. Berhalten in Kriegszeiten.)

## Lanbes = Regierung.

Bei ben obwaltenden Kriegszeiten, wird es fammtlischen Unterthanen unter Strafandrohung verboten, weder in Wirthshausern noch in ihren Wohnungen "so wenig "aus Privatbriefen als getruckten offenen Zeitungen von "gegenwartigen Zeitlaufen zu raisonniren", und verordenet, daß sie bergleichen Contravenienten ihrer vorgesetzten Obrigkeit sofort denunciren sollen.

397. Munfter ben 28. April 1758. (A. 7. b. Lanbes-Entwaffnung.)

## Lanbes = Regierung.

Die, bei der allgemeinen Landed-Entwaffnung, ben hochstiftisch-munsterschen Unterthanen abgenommenen Schießund Seiten-Gewehren, sollen benselben auf Befehl ded Commandirenden der königl. großbrittanischen Armee, unter der Borandsetung zuruckgegeben werden, daß sie sich aller gefährlicher Zusammenrottungen und Tumult-Erregungen, welche unter Androhung von Leib- und Lebendstrafe verboten sind, enthalten werden.

398. Münfter ben 8. Juni 1758. (G. b. Landesanleihe.) Berfammlung ber Landftanbe.

Bur Beschaffung einer, unter Anbrohung eigenmachtisger Caxation und Erefution ber geistlichen und weltlichen

Körperschaften und Unterthanen, (von der großbrittanisichen Militair:Gewalt) erfordert werdenden großen Geldsumme, werden sammtliche hochstiftische Unterthauen zu einem freiwilligen Kapital Darleihen auf Landes Credit, gegen bundige Schuldbekenntnisse und 4 Procent Jahredzinsen, aufgefordert; und zur sofortigen Einzahlung der Gelder an einen bezeichneten domkapitularischen Beamten angewiesen.

Bemerk. Gleichmäßig und zu demfelben Zweck sind unterm 21. Juni ej. a. die Kirchspiels - Receptoren angewiesen worden, verzinsliche Geld - Darleihen bis zum Belause eines breimonatlichen Schatzungs-Betrages ihrer resp. Kirchspiele schlennigst zu negotiiren und ein-

zusenden.

399. Munfier ben 22. November 1758. (G. b. Landes-Anleihe.)

Bersammlung ber Stanbe auf offenem Landtag.

Um ben, burch Durchzüge und Fouragirungen ber in Krieg verwickelten zahlreichen Armeen, in ganzlichen Nothstand versetzen hochkiftischen Orten mit den unentbehrslichsten Brod = und Saat = Früchten, sowie mit Viehstuter zu hülfe kommen zu können, sollen die dazu erforderlischen, von den erschöpften Landeskassen unbestreitbaren, Geldmittel durch Rapital=Anleihen gegen 4 bis 5 Procent Jahredzinsen beschafft werden, und werden sämmtliche in = und ausländische Besitzer von Baarschaften eingelasden, durch Vermittlung der Ortsbehörden, ihre Geldeinssendungen an einen bezeichneten domkapitularischen Beamsten gegen dessen Interimsquittung, und mit Bordehalt nachträglicher Ausstellung förmlicher Landesschuld = Ookus mente, binnen fürzester Frist zu verwirklichen.

400. Munfter ben 10. December 1758. (A. 7. b. Ertras Steuern.)

hochstift:munster'scher Geheimer:Rath und Bersammlung ber Lanbftanbe.

Bei ber Unmöglichkeit bie, mahrend ber nun ichon zweijahrigen Kriege-Unruhen, bem Sochftifte fortbauernb

aufgeburdet werbenden Leistungen vermittelst der gewohnlichen Schapungen und durch Landes - Anleihen, zu verwirklichen, und um die desfalls angedrohete Erefution,
sowie den Untergang vieler Unterthanen zu verhuten,
wird zur schleunigen Beschaffung der dringlich erforderlichen Geldmittel, eine von allen freien und schappflichtigen Unterthanen in furzen Fristen zu entrichtende Stener
nach einem beigefügten speziellen Anschlage ausgeschrieben.

Diefer Lettere theilt die zu besteuernden Gegenstände, Korperschaften und Personen in funf Rlassen und ersfordert:

in ber Iften Rlaffe, von ben freien und schabbaren Hausstätten, nach Berhaltnis ihrer Qualität und Große, Beiträge von: 40, 20, 15, 10, 6, 5, 4, 3, 21/2, 11/4, 1, 2/3 und 1/2 Rthir;

in ber 2 ten Klasse, von bem Domkapitel u. a. bezeichneten, befreieten geistlichen Körperschaften, Stiftungen, Bikarien und Gotteshäusern, Beiträge von: 5000, 3000, 2000, 1500, 1000, 800, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 75, 50, 30, 25, 20 und 15 Rthlr.;

in ber 3ten Rlaffe, von geistlichen Burben und Obrigfeiten, Beitrage von: 24, 20, 16, 15, 12, 10 und 51/2 Rthlr.;

in der 4 ten Klasse, von landesherrlichen, domka, pitularischen u. a. Bedienungen und Chargen, Beiträge von: 24, 20, 16, 12,  $10^2/_3$ ,  $9^1/_3$ , 8,  $6^2/_3$ ,  $5^2/_3$ ,  $5^1/_3$ ,  $4^2/_2$ , 4,  $3^1/_3$ ,  $2^2/_3$ , 2 und  $1^1/_3$  Rthir.;

in ber 5ten Klasse, von Kaufs und hanbelbleusten, auch handwerfern in ben Stadten und auf bem ganbe, Beitrage von: 40, 30, 20, 15, 10, 8, 6, 5, 4, 2½, 2, 1½ und 1 Rthlr. — Sodann ist der Judensschaft ein Beitrag von 1500 Rthlr. aufgelegt.

Rebstem wird auch bestimmt, baß die Zahlung biefer Steuer, außer in guten Bruchtheilen bes Reichsthalere, in folgenden Gelbforten geschehen foll; namlich:

| in Carolinen und Schilb-lo  | nisbors  | 311 | 6 | Rt. | 18 | ß. | 8 | pf. |
|-----------------------------|----------|-----|---|-----|----|----|---|-----|
| in Connen-Piftolen gu       |          |     | 6 |     | 7  | _  | * |     |
| in frangofischen und andern | Diftolen | 311 | 5 | -   | 7  | _  | 1 |     |
| in Dufaten gu               |          | •   | 3 |     | =  | _  | 2 | -   |
| und in Rronen-Thalern gu    | , ,      |     | 1 | _   | 18 | _  | 8 |     |

Bemerk. Durch Berordnung der kandes Megierung zu Münster vom 25. Februar 1760 (A. 7. b.) ist die wies derholte Erhebung einer der obigen gleichmäßigen Steuer befohlen, letztere jedoch noch auf eine 6te Klasse erweistert worden, in welche alle in den vorbezeichneten sunf Klassen nicht verauschlagten Personen (Dienstdoten, Gessellen, geringe Handarbeiter und Taglohner) mit Beisträgen von 2<sup>3</sup>/<sub>3</sub>, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 2<sup>1</sup>/<sub>6</sub>, 2, 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 1, 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 2<sup>3</sup>/<sub>3</sub>, 4<sup>7</sup>/<sub>7</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 1<sup>3</sup>/<sub>3</sub> und der Judensschaft ein Beitrag von 2500 Athlie. aufgelegt ist. Ueber die Duotisation und Erhebungsart dieser Steuern sind am 7. März ej. a. (A. 7. b.) noch Abänderungen und Erläuterungen von derselben Behörde publizirt worden.

401. Sauptquartier Munfter ben 22. December 1758. (G. b. Militair-Berpflegung.)

Bergog Ferbinand gu Braunfchweig zc. General en Chef ber tonigl. großbrittanifchen Urmee zc.

Die, zur Erhaltung und Berpflegung ber Occupations-Armee, ben Hochstiftern Munster und Paberborn
aufgelegten Natural - und andre Leistungen mussen underlich erfüllt und sollen erforderlichen Falles unnachsichtlich zwangsweise beigetrieben werden, dagegen werden
aber die von Uebelgesinnten verbreiteten Gerüchte, als
stehe diesen Kandern eine baldige Aenderung ihrer Lage
bevor, und als beabsichtige man eine Aushebung junger
Mannschaft, um sie den königl. großbrittanischen und königl. preußlichen Truppen einzuverleiben, als grundlos
bezeichnet, und die Berbreiter dergleichen Gerüchte mit
scharfer Strafe, die austretenden jungen Leute aber mit
Bermögens-Consistations-Strafe bedrohet.

Bei ber burch vorgekommene Umftande erforderlichen Entwaffnung der Unterthanen in den Bisthumern Munfter, Paderborn und Donabrud, werden fammtliche Lo-

<sup>402.</sup> Hauptquartier Munfter ben 29. December 1758. (G. b. Landes-Entwaffnung.)

herzog Ferdinand ju Braunschweig zc. General en Chef ber fonigl. großbrittanischen Armee.

talbehörben angewiesen, sich von Ersteren, ohne Bergug, und Ausnahme, alle Gattungen von Schieswaffen einlies fern zu lassen, und dieselben bis auf weitern Befehl in sichere Berwahrung zu nehmen. Bei stattsindender Entbeckung nicht abgelieserter Wassen, oder bei geschehendem Fenern auf Patronillen und Truppen der Occupationse, Armee, sollen nicht allein die bestalligen Berbrecher, sons dern auch die Ortsobrigseiten, und wo diese nicht vorhanden, die Pfarrer für solche Gewalthandlungen verantwortlich gemacht und mit schwerer Strase belegt, auch die Beförderungen der französsischen Truppen und Begunsstigungen der feindlichen Armee, mit Zerstörung und Einsässischung der Wohnungen der Verbrecher unnachsichtlich bestraft werden.

403. Munfter ben 29. December 1758. (G. b. Militair- Berpflegung.)

## Lanbes : Regierung.

Das für die Occupations-Armee erforderliche und den Beamten der verschiedenen Orte bezeichnete Brennholz, dessen Zahlung aus Laudesmitteln vorbehalten bleibt, muß von den Lofalbehörden auf die einzelnen lieferungsfähigen Unterthanen repartirt, gesammelt, und durch aufzubiestende Fuhren regelmäßig an die Orte des Bedürsnisses abgeliefert werden. Gegen Saumige mussen militairische Zwangsmittel unter Anwendung des Erekutionsreglements vom 13. März 1753 (Nr. 376 d. S.) verhängt werden.

404. Munfter ben 12. Januar 1759. (A. 7. b. Ertra-Personen-Schatzung.)

#### Lanbes = Regierung.

Wegen voraussichtlicher Unzulänglichkeit ber jungst ausgeschriebenen außerordentlichen Steuer (Rr. 400 b. S.) zur Erfüllung ber dem Lande in diesen friegerischen Zeitzumständen, unter Erekutionselludvohung aufgelegten übersmäßigen Lasten und Beschwerden, wird, auf den Antrag ber Landstände, eine außerordentliche, allgemeine Personens Schaung, nach einem beigesügten Unschlage aller geistlichs und weltlichen, schapsfreien und

pflichtigen Unterthanen ausgeschrieben und beren schleunige Einzahlung binnen turzer Frist mit dem Zusaße besohnen, daß auch ungemunztes Silber (das Loth Münsterscher Probe zu 19 Schill. 6 pf., das Loth Augsburger Probe zu 20 Schill. 6 pf.) dabei angenommen werden soll.

Bemerk. Bei bieser Steuer sind die Klassen der Besteuerten gleichmäßig wie jene bei gleicher Veranlassung am 6. Februar 1735 (Rr. 340 d. S.) festgesetz, jedoch die einzelnen Beitragsquoten um ungefahr 1/3 höher, wie damals taristrt, auch der dreisache Betrag dieser Quoten erfordert worden, und ist der Judenschaft eine Pauschstumme von 1500 Rither, angesetz; die fremden Geldsorten sollen, und zwar die Carolinen und Schildskousedor zu 6 Rither. 18 ß. 8 ps.; die Sonnenspissolen zu 5 Rither. 7 ß.; die französischen a. a. Pistolen zu 5 Rither. 9 ß. 4 ps., die wichtigen Qustaten zu 3 Rither. 1 ß. 6 ps.; die Kronenthaler zu 1 Rither. 18 ß. 8 ps.; 4½ ganze oder 9 halbe Kopfsücke zu 1 Rither. und 18 breisache Petermängen ebenfalls zu 1 Rither. von den Steuerempfängern angenommen werden.

Durch eine nachträgliche Berordnung vom 31. Jan. ej. a. (A. 7. b.) sind ausführliche Erlauterungen über bie Quotisationsart ber in ber 4ten Rlasse aufgeführeten Beitragspflichtigen publigirt worden.

Unterm 24. Jan. 1761 (A. 7. b.) hat die Landeds Regierung eine neue allgemeine Perfonen: Schats jung von gleichem Betrage wie die obige, unter Unsfehung bes dreifachen Betrages jeder Steuerquote in bem beigefügten Tarife, ausgeschrieben und ist der Jubenschaft ein Beitrag von 1500 Athlr. aufgelegt worden.

405. Munfter ben 3. November 1759. (A. 7. b. Preide tare ber Waaren.)

#### Landes = Regierung.

Um ben, bei ber obwaltenden Sperrung ber Stadt Munfter und ber bahin führenden Landftraßen, von ben ftabtischen Kaufleuten und Krämern ausgeübt werdenden, wucherlichen Preissteigerungen ihrer feilhabenden Colonial-waaren und andern Saushaltungs-Bedurfniffe zu fteuern.

wird eine spezielle Preistare von Thee, Kaffee, Zuder, Reis, Gerste, Fettwaaren, Gewürzen u. a. Consumptibilien mit ber Bestimmung festgesett, daß jede Tar = Ueberschreitung im Bertauf mit Consistation sammtlicher Waarenvorrathe bestraft, und außerdem jeder Ber = und Ankaufer ber benannten Gegenstände zu höherem als festgesettem Preise, mit 5 Rt. Geldbuse belegt werden soll.

406. Munfter ben 31. Marg 1760. (G. b. Bombarbement zu Munfter.)

## Lanbes . Regierung.

Um bie, vor bem stattgefundenen Bombardement der Stadt Munster, \*) ihrer Einfriedigungen beraubten Garten und Grundstude in der nachsten Umgebung der Stadt, gegen Diebstähle und Frevel, sowie gegen Zerstörungen der wieder hergestellt werdenden Zaune, Frechtungen und Abschließungen zu sichern, wird das von den Eigenthusmern nicht bewilligte Betreten der Grundstude und Garten durch Dritte, das Weiden des Viehes in und zwischen den Garten, sowie das Berauben derselben und das Zerstören ihrer Thuren, Zaune und Frechtungen, auch der Anfauf der des Diebstahls verdachtigen Garten-Früchte und Gemuse, bei Strafe des Schaden-Ersases und vierzichriger Zuchthausarbeit verboten.

Bemerk. \*) Bereits unterm 18. September 1759 hat der Stadtrichter zu Munster, im Auftrag der Kandes-Regierung, die Stadtbewohner aufgefordert, über ihre durch Einascherung ihrer Wohnungen bei dem zweimasligen Bombardement der Stadt erlittenen Berluste und Beschädigungen an Häusern und Effesten eine, durch Tare von Sachverständigen oder, wo diese unstatthaft ist, durch eidliche Angabe zu erhartende Nachweise einsaureichen.

407. Munfter ben 2. Juli 1760. (A. 7. b. Fouragieren in Rriegszeiten.)

Lanbes = Regierung.

Das jum Rachtheil ber Fruchtfelber und Wiefen, von ben jum Militair - Borfpannbienft aufgebotenen Bauern,

bewirkt werbende eigenmächtige Fouragieren, wird, bei Strafe bes Schabenbersates und einer Gelbbuse von 50 Goldg. ober allenfallsiger Zuchthaus: Strafe verboten, und muffen bie ben Borspannzugen beigeordneten Führer bergleichen verhindern, jeden weitern gleichartigen Frevel aber ber nächsterreichbaren Behörde, bei Bermeidung eigener Berhaftung, anzeigen.

408. Munfter ben 12. Juli 1760. (A. 7. b. Militair= Borfpann.)

#### Lanbes = Regierung.

Bei bem noch fortbauernben außerorbentlichen Bedurf= niffe von Rriegsfuhren, barf bie Aufbietung bes bagu erforberlichen Borfpanns nicht mehr "nach bem alten Ruß "ber Rriegsfolgen" bewirft werben, fondern es follen, mit Beseitigung aller, wegen Umte = ober anderer Bers baltniffe in Friedenszeiten hertommlichen Freiheiten, fammtliche Pferbe befigenbe Dienftpflichtigen von ben Lotalbeborben bergeftalt aufgeboten werben, bag berjenige, melcher 9 und mehrere Pferbe halt, bei jedesmaliger Borsfpannsaufbietung mit 5 Pferben, bei 7 und 8 Pferben mit 4 Pferben, bei 5 und 6 Pferben mit 3, und bei 4 Pferben mit 2 Pferben bienen muß; bag berjenige, melcher 3 Pferbe halt, bei einer erften Aufbietung mit einem Pferbe, in ber zweiten Tour aber mit 2 Pferben; bei 2 Pferben aber nur in ber jedesmaligen zweiten Tour mit 1 Pferbe, und endlich ber Besitzer eines einzigen Pferbes nur in ber jedesmaligen vierten Tour mit biefem herans gezogen werben foll. Die nur in Kallen außerorbentlichen Bedurfniffes, auf ausbrudlichen Befehl ber Umtleute, beranzugiehenden geiftlichen und weltlichen bienstfreien Pferdebesiger muffen nach gleichem Berhaltniß wie bie Dienstpflichtigen aufgeboten , und foll jede Berminderung bes Pferbebestandes burch amtliche Zwangsmittel verhus tet merben.

Entgegenhandlungen und Unterschleife sollen mit gesteigerten Geldbußen und resp. mit Zuchthandstrafe beslegt werben.

Bemerk. Unterm 14. Januar 1761 (A. 7. b.) ist von Seiten einer gemischten Civil, und Militair-Commission qu. Munter ein Reglement publigirt worben, wodurch

festgesetzt ist, daß die zum unmittelbaren Dienst der allürten Armee von den Unterthanen erforderten Fuhrbienste unentgeldlich geleistet, der für die Armeelieferanten aber amtlich aufgebotene Borspann von denselben, nach gleichzeitig bestimmten Bergutungssätzen, durch Bermittlung der Behörden und der verordnenden Commission, bezahlet werden musse.

409. Munfter ben 11. Februar 1761. (A. 7. b. Lanbestrauer. — Bischofe-Bahl.)

Das Domfapitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

Anordnung einer Landestrauer wegen des am 6. d. M. (auf der Reise zu Coblenz durch besondern Zusall) eingestretenen Todes des Landesherrn, mittelst feierlichen tagslichen Trauer-Geläutes von 12 bis 1 Uhr Mittags, in allen stiftischen Kirchen und Anstellung öffentlicher Gebete während der nächsten sechs Wochen.

Bemerk. Gleichzeitig hat das Domkapitel den Antritt feiner Landes-Regierung, während der Erledigung des bischöflichen Stuhles, bekannt gemacht und zur Erweisung der schuldigen Treue und Folgkankeit, aufgeforsdert; fodann auch untern 16. Marz 1761 (A. 7. b.) eine allgemeine kirchliche Trauerfeierlichkeit zum Gebach niß des verstordenen Landesherrn, sowie ein des sonderes Landesgebet an dem auf den 7. April ej. a. festgesetzen Wahltag eines neuen Landesherrn angeordenet; dann aber am 17. August 1762 (A. 7. d.) versordnet, daß an dem (wegen des Kriegszustandes verschobenen) auf den 16. September c. a. festgesetzen Tage zur domkapitularischen Wahl eines neuen Landeskerrn, ein feierlicher Gottesdienst in allen Landeskirchen gehalten werden soll.

<sup>410.</sup> Münster ben 14. Februar 1761. (A. 7. b. Lanbes, Regierung, sede vac.)

Das Domfapitel bes Stiftes Munster, sede vac. Während ber obwaltenden Erledigung bes bischoflichen Stuhles wird, aus bezeichneten Mitgliedern bes Domfapitels und andern Personen, eine besondre Commission

ernannt, um, während ber gegenwärtigen unruhigen Zeiten, anstatt ber sonst üblichen Deputation bei jedesmaliger Sebisvacanz, die Untersuchung und Abstellung ber in den Aemtern erhoben werdenden Klagen der Unterthanen, sowie die landesherrliche Vorsorge gegen Unordnungen und Mißbrauche zu verwirklichen.

411. Munfter ben 10. April 1761. (A. 7. b. Lanbes- Unleihe.)

Das Domfapitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

In Gemäßheit eines gemeinsamen Beschlusses bes Domtapitels und der Landstande werden, jur Erleichterung bes fortbauernden Krieges = und allgemeinen Rothzustanbes, alle Besitzer von Baarschaften aufgefordert, dieselben auf Landes - Eredit, gegen 4 bis 5 Procent Jahres-Zinsen und zureichende Berschreibung, dem hochstiftischen Pfenningsmeister baldigst einzuliefern.

412. Munfter ben 29. April 1761. (A. 7. b. Kriegs. Contribution.)

Das Domfapitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

Publikation eines von einem (benannten) königl. preuß. höhern Civilbeamten an die Landes Megierung erlassenen und allgemein zu verkündigenden Schreibens, wonach die dem Lande für dieses Jahr aufgelegte Contribution (sogenannte Duotisations Gelber), in 2 Terminen, bis zum 15. Mai c., theils in Golds und theils in Silbermunzen, um so gewisser erlegt werden muß, als im Richtszahlungsfalle (von des Herzogs zu Braunschweig Durchslaucht) die mehrkach angedroheten militairischen Erekutionen, durch Plünderungen in Städten und auf dem Lande, und Entführung der ablichen u. a. vornehmen Standespersonen als Geißeln, unnachsichtlich verwirklicht wersden soll.

Bemerk. Diefelbe Behorbe hat unterm 1. Mai ej. a. bie von bemfelben konigl. preuß. Beamten vom hochsstifte Munster geforberten Lieferungen bebeutenber Quantitaten von allerlei Biktualien bekannt gemacht; und

bie zur Usbernahme bieser Naturalien-Leistungen fähigen und geneigten in zund ausländischen Unternehmer auf ben 12. ej. m. nach Munster entbothen, um die Bers gantung dieser Lieferung zu bewirken.

413. Munfter ben 23. Mai 1761. (A. 7. b. Extra-

Das Domfapitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

Um bie von bem Befehlehaber ber tonigl. großbrittas nischen Waffenmacht, unter Undrohung militairischer Lauf besfouragirung u. a. Zwangemaßregeln, geforberten Debli und Kourage-Lieferungen bewirfen zu tonnen, wird, bei bem erschöpften Buftanbe ber Schappflichtigen Unterthanen, auf ben Untrag ber Landstande, eine außerorbentlis de Randischatung und eine außerorbentliche Perfonen = Schatung bergestalt ausgeschrieben, baß von allen einer Keuerstatte bienenben Schornfteinen, Rauchpfeifen und Rohren, welche nicht bloge Dfenpfeifen find, besgleichen auch von Saufern, welche feine Ranchfange haben, nach Maggabe ihrer genau festgefesten, großern ober mindern Bedeutenheit, in Stadten und auf bem Lanbe, 6 Rt., 3 Rt., 11/2 Rt. und 3/4 Rt. von ben Gigenthumern und resp. von ben die Fcuerstatten pachtweise benutenden Ginwohnern erlegt; auch von benjenigen Perfonen, welche feine Rauchsteuer zu entrichten haben, eine Perfonen-Schatung, nach bem im Jahre 1741 (Rr. 340 b. G.) festgefetten Unschlage gezahlt werben foll; wozu, megen Dringlichkeit bes Bedurfniffes, nur 8= bis 14tas gige Krift gegeben werben fann.

Bemerk. Unterm 18. Januar 1762 (A. 7. b.) ift zur Bestreitung ber Kosten ber Winterquartier-Berpflegung ber großbrittanischen und allierten Truppen eine abermalige außerordentliche Personen Schatung, nach einem zweis bis breifach gesteigerten Unschlag ber 1741 festgesetten Quoten, ausgeschrieben worden.

- 414. Munfter ben 28. December 1761. (A..7. b. Munge werth bei Raffenzahlungen.)
- Das Domfapitel bes Stiftes Münfter, sede vac.

Bezeichnung ber Gelbsorten, benen bei Raffenzahlungen ein verminderter Cours beigelegt worben.

- 415. Munfter ben 28. December 1761. (A. 7. b. Steuer- Rucfftanbe.)
- Das Domfapitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

Die während best laufenden Jahres und ben Frühern, für Deckung ber bem Lande aufgelegten Kriegslasten, aussgeschriebenen und noch vielfach, ganz und zum Theil von den Contribuenten unbezahlten außerordentlichen Auflagen, als: Tarationen, Ropfs und Rauchsteuern, muffen binsnen einer unausdehnbaren Frist von 3 Wochen von den Beitragspflichtigen berichtigt und von den Empfängern um so gewisser eingezahlt werden, als von den ferner Sausmigen der vierfache Betrag ihrer Steuers Rücstände unsnachsichtlich zwangsweise beigetrieben werden wird.

Bemerk. Unterm 20. Juli 1762 (A. 7. b.) ist gleichs mäßig verordnet worben, daß gegen die bis zum 15. August c. a. noch im Zahlungs-Rückstand ber pro 1761 und 1762 ausgeschriebenen Rauchs und resp. Persos nens dat ungen sich befindenden Beitragspflichtis gen, die Erefution behufs Beitreibung ber Steuers und StrafsBeträge verhängt werden soll.

416. Munfter ben 8. Februar 1762. (A. 7. b. Exetus tionsfosten.)

Das Domfapitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

Die Rosten ber gegen renitirende Beamte verhängt werdenden Exesutionen, mussen von biesen aus eigenen Mitteln bestritten, und burfen von denselben nicht den Kirchspielen aufgeburdet werden, bei Bermeidung des Erssates an diese und ber vierfachen Erlegung des Betrages als Strafe.

417. Munfter ben 20. Marg 1762. (P. b. Kriege-Constribution.)

Roniglich großbritt. Contributions=Raffe.

Die von des Ferzogs Ferdinand zu Braunschweig ic. dem Hochstift Munster pro 1762 aufgelegte Contribution (sogenannte Quotisations:Gelder) wird, bei der fortwähzrend geweigerten Mitwirfung der Landesbehörden, dergezstalt auf die stiftischen Kirchspiele repartirt, daß der in denselben vorhandene geistliche und abliche Stand zu ohnzgefähr gleichen (individuellen) Beiträgen wie im vorigen Jahre, die schappslichtigen Unterthanen aber zur Erlezung eines eilfmonatlichen Schapungsbetrages verpflichztet sind.

Abel und Geistliche muffen ihre Quoten in Goldmunsen und zwar zu dem festgesetzten Kassenkourse, namlich: die Dukaten zu 4 Athlie, die Louisdors zu 7 Athlie, die Schildlouisdors und Carolinen zu 9 Athlie, — die Schaßpstichtigen aber in guten Silbermunzen, den Kronenthaler zu 2½ Athlie, entrichten, wozu drei Termine, auf den 31. März, 15. und 30. April c. a. anderaumt sind, und in welchen von den Kirchspiels-Empfängern, dei Bermeisdung der Eretutions Sinlegung, die jedesmalige Einzahslung eines Drittels an die oben genannte Kasse bewirft werden muß.

418. Munster ben 17. Juli 1762. (A. 7. b. 3ahlunges. 3ndult.)

Das Domfapitel bes Stiftes Munfter, sede vac.

Bei bem burch ben Krieg obwaltenden Geldmangel, bei ber Werthsteigerung guter Munzen und bei dem Unswerth der Grundstucke soll gegen den Willen eines, die laufen den Zinsen punktlich zahlenden, Kaspitals chuldners, bis nach Abfluß eines Jahres nach eingetretenem Frieden, keine Kapitals Auffündigung stattsinden und gerichtlich verfolgt werden, in so fern der Gläubiger nicht, wegen nachgewiesenen eigenen dringenden Bedurfnisse, oder bescheinigter Unsiderheit des Debitors ic., eine landesherrliche Spezials Erlaubniß zur Kapitalkundigung erlangt hat. Die des salls bereits schwebenden, noch nicht abgeurtheilten Pros

geffe follen fistirt und barf in benselben bis gu bem begeichneten Zeitpunkte, ohne Beibringung ber gedachten Erlaubnig, nicht fortgefahren werden.

Bemerk. Durch landesherrliches Sbikt d. d. Bonn ben 3. December 1764 (A. 8. b.) sind, — bei bem Ablauf ber oben bezeichneten Stundungs & Frift, — biejenigen Bedingungen festgeset worden, unter welchen ben Schuldnern, auf ihren besondern Antrag, zum Schutz gegen ihre gesicherten, sie aber dräugenden Gläubiger, spezielle Moratorien, fernerhin landesherrlich gewähret werden sollen.

419. Munfter ben 2. October 1762. (A. 8. b. Bifchofes Babl.)

Das Domtapitel bes Stiftes Munfter.

Anordnung eines allgemeinen, am 10. c. m. firchlich zu feiernden Landed-Dankfestes wegen stattgefundener Resgierungs : Uebernahme bes jungst zum Bischof von Munster erwählten Erzbischofen zu Coln, Fürsten Maximis lian Friedrich (Grafen zu Königdegg : Nottenfels), nebst gleichzeitiger Anweisung ber Geistlicheit, die hochsstiftschen Unterthanen zur Erstehung göttlichen Segens für den neuen Landesberrn zu ermahnen.



